

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



GENERAL LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN.

PRESENTED BY M. S. C. Higely
Och 1894

GR / 1248.



# Zeitschrift

für

46124.

# Pälkerpsychologie

und

# Spradywissenschaft.

Berausgegeben

noa

Dr. M. Sazarus, Brofeffot ber Bipchologie an ber hochschule ju Bern,

unb

Dr. H. Steinthal, a. o. Brofessor für allgemeine Sprachwissenschaft an der Universität zu Berlin.

Dritter Band.

Berlin,

Ferd. Dummler's Berlagsbuchhandlung. Sarrwig und Gogmann. 1865.

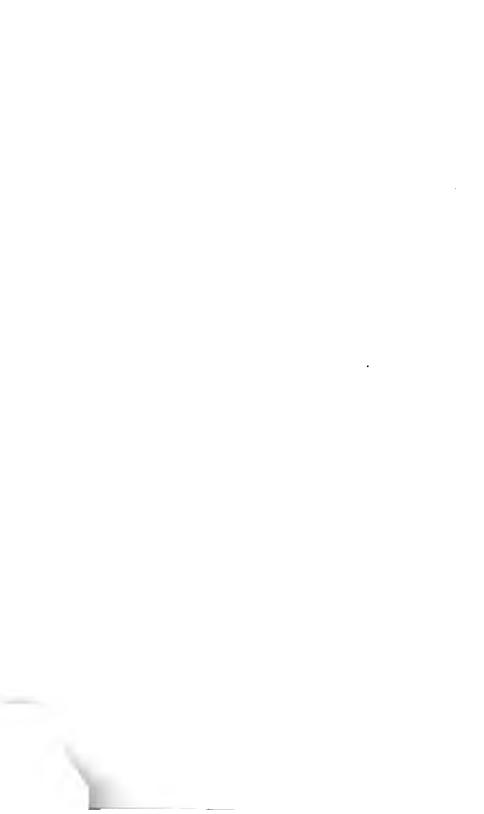

### Inhaltsverzeichniß.

|            |      | Ethes Delt.                                              | Seite        |
|------------|------|----------------------------------------------------------|--------------|
|            | 4    | Binige funthetifche Gebanten jur Bollerpfuchologie von   | <b>C</b> tit |
|            |      | Brof. Lazarus.                                           | 194          |
| 8          | orbe | merfung                                                  | 1- 7         |
| §.         |      | Die Analogie bes gesammten und bes einzelnen Beiftes .   | 711          |
| Š.         |      | Das Zusammenleben                                        | 11-16        |
| ş.         |      | Die Abbangigfeit bes Gingelnen von ber Gefammtheit       | 16-21        |
| ş.         |      | - Formen bes Busammenwirtens im Gesammtgeift             | 21-38        |
| •          |      | A. Die Begiebung auf bie Gefammtheit bleibt unbewnft     | 22-30        |
|            |      | B. Die Thatigfeit im Dienfte bes bffentlichen Lebens .   | 3034         |
|            |      | C. Birfung ber Gefammtheit fur ben Gingelnen             | 34-37        |
|            |      | D. Gemeinsame Thatigfeit ber Gingelnen für einen öffent- |              |
|            |      | lichen Zweck                                             | 37-38        |
| ş.         | 5.   | Analoge Formen im Ginzelgeift                            | 39-40        |
| <b>§</b> . |      | Der objective Geift                                      | 41-43        |
| ş.         |      | Der objective Geift als Maffe                            | 43           |
| <b>§</b> . |      | Der objective Geift als Spstem                           | 43           |
| <b>§</b> . | 9.   | Die Bertorperung bes Geiftes                             | 44           |
|            |      | Mafchine und Wertzeug                                    | 45-51        |
|            |      |                                                          | 51           |
|            |      | Die Institutionen ber Gefellichaft und bie Formen ber    |              |
|            |      | Geselligfeit                                             | 52           |
| §.         | 13.  | Totalbilb bes objectiven Geiftes                         | 5355         |
|            |      | Der subjective und ber objective Beift                   | 5661         |
|            |      | Die Träger bes objectiven Beiftes                        | 61-63        |
|            |      | Beiberfeitige Glieberung bes subjectiven und bes objec-  |              |
|            |      | tiven Geiftes                                            | 63-64        |
| j.         | 17.  | Die Parmonie ber Glieberung und ihr Gegentheil           | 64 - 68      |
|            |      | Die Ansbilbung bes objectiven Geiftes                    | 68-70        |
|            | 19.  | Die Fortbilbung burch Genialität                         | 70-72        |

|                                                                   | <b>Ceite</b>    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| §. 20. Die Fortbilbung burch Tüchtigkeit                          | 72 73           |
| §. 21. Das Historische                                            | 73 74           |
| §. 22. Unterschiebe bes historischen Wirkens                      | 74 78           |
| §. 23. Gehalt unb Form                                            | 78-83           |
| \$. 24. Das Individuum und bie Individualität, bie Gefammtheit    |                 |
| und das Allgemeine                                                | 83 85           |
| §. 25. Gefehmäßigkeit, Entwicklungsgefete, 3beal- und Real-Ge-    |                 |
| Gefete; Inhalt, Prozef und Gefet                                  | 85 94           |
| Ueber Rationalität von Dr. Lubwig Rübiger                         |                 |
| I. Gegenseitige Annaherung ber Boller in neuefter Beit            |                 |
| II. Rationale Gegenstrebungen                                     |                 |
| III. Begriff ber nationalität und feine Berfchiebenheit von ver-  | 00 102          |
| manbten Begriffen                                                 | 102. 104        |
| IV. Gründen fich die nationalen Unterschiede auf die Abstammung?  |                 |
| V. Berhältniß ber Nationalität zu Sprache, Sitte, Gewerbe, Rrieg, | 104-107         |
|                                                                   | 107 449         |
| Staat, Stamm                                                      | 101-112         |
|                                                                   |                 |
| VII. Schwund ber Rationalitäten                                   | 116-118         |
| VIII. Gegensatz zwischen nationalen Strebungen und Bilbung .      | 118-121         |
| IX. Bertehr ber Nationen und Mischungen                           | 121 - 123       |
| A. Berhaltniß ber Liebe jur Anebehnung ber Berbindungen           | 123—125         |
| XI. Gefete für bie Daner ber Rationalitäten                       |                 |
| Miscellen                                                         |                 |
| I. Borftellungen ber Araber bom Schidfal von Dr. Th. Rölbete.     |                 |
| II. Formalismus und Forschung von Brof Steinthal                  | 13 <b>4—136</b> |
|                                                                   |                 |
| 3meites Beft.                                                     |                 |
|                                                                   |                 |
| Die rechtliche Stellung ber Frauen im altrömischen                |                 |
| und germanischen Recht von Dr. Paul Laband                        | 137-194         |
| Das Recht und ber Geift bes Bolles 137. Das Familien-             |                 |
| recht 139. Standpunkt ber Beurtheilung 141.                       |                 |
| Wefentliche Gleichheit bes Familienrechts ber alten Deut-         |                 |
| fchen und ber alten Römer 143. Staat und Familie 144.             |                 |
| Berhaltnif bes Rinbes jum Bater 145. Das berangemachfene          |                 |
| Dabden und bie Fran 148. Die Chefchließung 151. Die Ber-          |                 |
| lobung 154. Der Bille bes Mabchens 155. Das ius connu-            |                 |
| bii 157. Die Che unter Bermanbten 161. Das Alter 162.             |                 |
| Rechte und Bflichten ber Berlobten 163. Die Dochzeit 166. Ber-    |                 |
| baltnif ber Fran jum Chemanne baf. Die nicht vollgultigen         |                 |
| Formen ber Che 172. Die ethische Auffaffung ber Che 176.          |                 |
| Monogamie bas. Der Concubinat 177. Die Wittwe 178.                |                 |
| Grunddifferengen 179. Der fociale und wirthichaftliche Unter-     |                 |
| fcieb 180. Rechtliche Folgen 181. Folgen aus ber vericiebe-       |                 |
| ledien von neecheuche Oneffen von Darften une ner nerlediene.     |                 |

|                                                                                                                 |                     | @.ia.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| ien politischen Berfassung 183. aus ber F<br>Das Erbrecht ber Frau 187. Das Wehrgelt<br>Bolus 193.              |                     | Seite   |
| Ueber Mannigfaltigfeit bes fprachlic<br>Lautliche Berfchiedenheit. Bon Brof. Bot                                |                     | 195—215 |
| Borbemertung 195. Ausbrude für ben                                                                              |                     |         |
| ndische Wörter und mythische Borstellung 205<br>Ballische 209. Litauisch-Slavische, Albanesische<br>nische 210. |                     | •       |
| Darstellung einiger interessanter E                                                                             | iaenthümlichkeiten  |         |
| ber ungarischen Sprache. Bon C. Arenbt.<br>Die bestimmte und die unbestimmte Con                                |                     | 216-224 |
| fammensetung bes Particip. Pass. mit Subst<br>bestimmte 3. Sg. Pers. statt bes Partcp. 20                       |                     |         |
| tion 219. Rachtrag 223.                                                                                         |                     |         |
| Anzeigen von Prof. Steinthal:<br>F. A. Pott, Anti-Kaulen oder mythi<br>vom Ursprunge der Bölker und Spracher    |                     | 225—256 |
| lung ber zwei sprachwissenschaftlichen Abhandl                                                                  |                     |         |
| Ewalds                                                                                                          |                     | 225-245 |
| Titel und Entstehung bes Buches veranlaß                                                                        |                     |         |
| Die Tradition von Irrthümern 226. Mißbeut<br>Literatur 227.                                                     | ung der hebrailchen |         |
| Pott gegen Steinthal über die Subjectivi                                                                        | tät der Sprace 229  |         |
| Grundfage über bie Subjectivität aller Begri                                                                    |                     |         |
| gen für bie Borter 231. für bie grammatife                                                                      |                     |         |
| Das Object ber Sprache 236. Weitere Erld<br>spiele 241.                                                         | iuterungen und Bei- |         |
| F. A. Pott, Doppelung (Reduplicat                                                                               |                     |         |
| Eingang 245. Begriffebestimmung . 246.                                                                          |                     | 245—248 |
| Georg Curtius, Grundzüge ber grie gie. Zweiter Theil                                                            |                     | 249255  |
| Begriff ber Etymologie 249. Die Bur                                                                             |                     |         |
| meine für ben gangen betreffenben Sprachstan                                                                    | ım und nicht befon- |         |
| bere für jebe besonbere Sprache 250. Ueb                                                                        | er ben phonetischen |         |
| Charafter ber Sprachen 253. Die Lautvers                                                                        | diebung als pfpchi- |         |
| foe Thatface 254.<br>Brandes, die neugriechische Sprache u                                                      |                     |         |
| schaft ber griechischen Sprache mit ber b                                                                       | eutschen            | 255256  |
| Drittes Beft                                                                                                    | •                   |         |
| Das Bort in ter Gefchichte ber                                                                                  | Religion von Dr.    |         |
| L. Tobler                                                                                                       | •                   | 257—266 |

Beite

Sprace und Religion, besonders bas Chriftenthum 257. Chriftliche Stammbeariffe . 260. Muthos und Chriftenthum 261. Entwidelung bes Chriftenthums 262.

Die Entfiebung bes Mythos bei ben indogermanischen Boltern. Ein psphologischer Bersuch von Dr. Berthold Delbrud. 266—299

Der finbliche Geift 266. Mythifche Apperception 268. Boetifche Erganzung; Götter und Belbenfage 270. - Der Mythos von Bibbolptos 273. Die Muthen vom Gewitter 275. im Rigveba amiefach gestaltet baf. Bergleichung biefer beiben Duthen 278. Bens und Dobbon 279. Bellerophon 280. Das Gewitter als göttliche Jagb: Meleager 282. Die milbe Jagb in Deutschland 283. Die Wolfen als Berge 285. ale Franen 286. Der Blis als Blume 287. Der Regen als Schat 288. Die Unterwelt und bas Tobtenreich 289. Berfephone 292.

Die Spoftaftrung von Gebanten 296.

Soink 298.

Innere Oprachformen bes Zeitbegriffes von Dr. 2. Tobler 298.—330 Einleitung 299. Das bentiche "Mal" bei Bablen, italian. volte, via 301. im Pat. unb Griech. 302.

I. "Ral" in ber Reihe: Germanisch: bot (pot), but, gang, gurt 306. Ker, mal u. f. w. 307. blick, flugs, u. f. w., stracks, streich, zug; stunde 311. engl. time 312. abb. warba 313. weide 314. - Letto-flavische Sprachen 315. - Romanische Spraden 316. Reugt. Bolá, popá, fr. conp. tonr, ital. tratto, botto. 317. Reltifche Sprachen 317. Bebraifch 318.

II. Zeithuntt 319.

III. Zeitraum 323.

Schluß 325.

Ein Bauptzug ber ungarischen Poeffe von C. Arenbt . 330-337 Borbemerfung ber Rebaction 330. Broben 331.

Ueber Mannichfaltigfeit bes fprachlichen Musbruds 

Die Bablmethobe ber Manbenga-Reger von Brof. Steintbal 

Bom Rablen überhaupt 360. Das Bablen ber Reger 363. Angeigen von Brof. Steinthal: . . . . . . . . . . . 370—384

Mobins, Ueber bie altnorbifche Philologie im fanbinavifcen Rorben 370. Liebich, bie Bigeuner 373. Ernft Curtius. Feftreben 377. Beller, bie Entwidelung bes Monotbeismus bei ben Griechen 382. Julius Cafar, bas finnifche Bolfsevos 384. 3. &. Born, gur Philosophie bas.

### Biertes Beft.

Ueber die Ideen in der Geschichte von Prof. Lazarus . 385—488

Belte

Eingang 385. Berichiebene Behandlungsweisen ber Geschichte 389. a) Elemente ber Geschichte 390. b) Geschichtestunde und Forschung 392. c) Rünftlerische Gruppirung und causale Ber-Inupsiung der Ereignisse 395. Disharmonie zwischen der causalen und der ethischen Bertnupsiung der Thatsachen 397. B. v. Humboldt's Ansicht 399. Psichische Thätigkeit des historikers 402. Berdichtung und Bertretung der Borstellungen 404. Wissenschaftlicher Charalter der Geschichte 407. Möglichkeit allgemeiner Gesehe der Geschichte 413. Die Geschichtswissenschaft 420.

Die Ideen überhaupt: Sind sie eine objective Macht? 421. Die subjective Ibee ober die Ibee als psychologische Erscheinung 424. (Hegel und W. v. Humbolbt 425 Ann.) Lengnung der Ibeen (Bucke) 427. Die Ibee ist nicht Gebanke und Gesinnung überhaupt (Gervinns) 432.

Was die Idee ift: Ideen ber Auffaffung und Ideen ber Ge-ftaltung bes Gegebenen 436. ethische und äfthetische 437. also Ideen bes Seins, Sollens und Könnens 438. Die Ideen bes Seins sind Begriffe 439. Die reine Idee und die Wirklichkeit (Kant) 440. Teleologie 443. Der Begriff und die Idee 448. Die Ideen ber Geschichte 456.

3been in der Geschichte 467. Drei Grunbformen ihrer Birtfamteit 461. Die Justitutionen (und die Sprache) 463. (vermeintlicher Biberspruch zwischen Ursache und Birtung 465.)

Die Idee in ihrer psychologischen Exiken;: sie existirt nicht in ber psychologischen Form der Idee 466. Dennoch ist nicht bloß ber Name "Idee" berechtigt 468. sondern es wird auch nur in ihr das Reale der Geschichte objectiv ersaßt 469. und obwohl sie kein selbstständiges Wesen ist 473. ist sie doch sein subjectiver Begriff 474. weil sie objectiv und vom menschlichen Geiste unadhängig ist 475. Die Uebereinstimmung unserer subjectiven Iveen mit den objectiven 477.

Die psychologische Analyse der Gefchichte: Bechselverhälmiß awischen ben Ibeen und ben anbern Bebingungen ber Geschichte 481. Borliebe gewiffer Beiten und Boller für gewiffe Ibeen 483. Berschiebene Rämpfe ber Ibeen bas.

Soluf 486.

Eingang 487. Wie entsteht heute im Menschen Religion? 488. Ethmologie ber Wörter für Gott 492. Erzeugung bes religiosen-Inhalts in ber Borzeit 493. Weber ift ber Ursprung ber Religion muthisch, noch ber bes Mythos religiös 495. Mythos und Religion treten in Berbindung burch ben Begriff Gott bas. (ber ursprünglich weder religiös noch mythisch war 493). Unter

Seite welchen Bebingungen eine mpthische Geftalt religiblen Inhalt auf-

nimmt 496. Aug. Schleicher, Die Unterscheibung von Romen und Berbum in ber lautlichen Form, angezeigt von Prof. Stein-

Wiberfpruch in Schleichers jegiger Anfict gegen feine frühere 497. And ber jegigen tann nicht beigestimmt werben 500. Schleichers Definition von Mominal- und Berbalformen 502. Seine Beurtheilung ber Sprachen 504. Analogie zwischen ber Bericbiebenbeit ber Thiere und ber ber Sprachen unter einander 505. Wie im Beifte fein fann mas boch nicht in ber Sprache ift 506.

### Einige synthetische Gedanken zur Bölkerpsychologie,

ned

Prof. Lazarus.

Die in den vollendeten zwei Banden dieser Zeitschrift niedergelegten Untersuchungen, Forschungen und Darstellungen haben den Gedanken einer Bölkerpsphologie zum Inhalt oder zur Triedseder gehabt. Für die weitere Aussührung dieses Gedankens scheint es vor allem nothwendig, noch einige sputhetische Grundgedanken aufzustellen.

Bie im Allgemeinen die synthetische Lehre zur analytischen Forschung sich verhalte, wie sie überall einander bedingen und voranssepen, wie sich daraus für jede Wissenschaft eine petitio principii ergibt, welche darin und nur darin ihre Lösung sindet, daß in jedem gegebenen Zeitpunkt wie in jedem Individum das Denken über irgend welche Objecte in einem gewissen historischen Zustand sich besindet, in welchem beide, synthetische und analytische, Glemente bereits enthalten, wenn auch schlimmstensalls) nur in einander verslochten sind, — dies alles muß als besannt voranszesetzt werden. Mit eigenthümslicher Deutlichseit aber tritt es auf dem Gebiete, dessen Bearbeitung uns hier obliegt, besonders auch deshalb hervor, well dieser Zweig der Wissenschaft sich nach in seinen Anfängen bewegt, und ihr Wachsthum gleichsam durchsichtig und in besbeachtbarer Rähe sich entsaltet.

Schon das Biel, welches unferer Bissenschaft, ob auch in weiter Ferne, vorschwebt, ist ein zwiefaches: erstens die Gesschichte der Menscheit und der einzelnen Völker zu verstehen, sie aus ihren wirklichen Ursachen zu begreifen; sodann von den psychischen Gesehen, welche in der Geschichte ihre Wirksamkeit offenbaren, eine besondere Erkenntniß zu gewinnen. Jenes erzgibt eine Analysis der Geschichte, dieses eine Synthesis der Völkerpsychologie. Beide Erkenntnisse aber bedingen einander, jede ist nur mit Hülfe der anderen erreichbar.

Der Fortgang ber geschichtlichen Erkenntniß ist offenbar biefer: wir lernen junachst unmittelbar ober mittelbar, ie nach ber Art ber Zeugnisse, die geschichtlichen Thatsachen, die Buftanbe und Greigniffe tennen; fobann fuchen wir ben Gang ber Geschichte, b. h. die causale Folge berselben, die Thatsachen aus ihren Urfachen zu begreifen. Go weit geht bie Aufgabe ber Geschichtschreibung. Wie es aber geschieht, bag bie Thatfachen aus ihren Urfachen fich entwickeln, wie die Folgen in ihren Grunden enthalten, die Erscheinungen an ihre Bedingungen gebunden find, bas find Fragen, welche außer bem Bereich ber Geschichte als solcher liegen. Sie fallen nach ber üblichen Trennung und einer vorläufig gewiß noch nothwendigen Theilung ber Arbeit einer andern Biffenschaft zu. Um fie zu beantworten, muß vor allem eingesehen werben, bag bie Thatfachen, um bie es fich handelt, pfychifche find. Damit allein aber, mit bem blogen allgemeinen Gebanken ift es nicht gethan; pfpchische Thatsachen find noch feine pfpchologischen, fo wie Naturgeschichte noch teine Naturlehre ift. Um von ber Renntnig ber thatfächlichen Abfolge ber historischen Ereigniffe gur Erfenntniß ihres nothwenbigen Bufammen. hanges fortzuschreiten, tommt es vielmehr barauf an, in bie Greigniffe felbft, wie man zu fagen pflegt, mit pfpcologis fchem Blid einzubringen. Diefer "pfnchologifche Blid" bebeutet aber Offenbar nichts Anderes, als die Ginfict, wie ein gegebenes biftorifches Ereigniß in bestimmten pfpchologischen Ereignissen besteht, und welche allgemeine psychologische Gefete in diefen pfpchifchen Thatfachen zur Anwendung gekommen find.

Also fest die analytische Erkenntniß ber besonderen bifto-

rischen Greigniffe schon die (fynthetische) Renntniß allgemeiner psychologischer Gefepe voraus!")

Die Renninis psychologischer Gesete aber - ber indivibuellen wie ber hiftorischen Pspchologie - geht aus feiner reinen Synthefis a priori hervor; fie muffen aus ber bentenben Betrachtung bes Gegebenen gewonnen werben. Sie tonnen zwar aus ber Erfahrung — rein a posteriori — so wenig entnommen werden, daß fie in ber That in ihrer Ginfachbeit in ber Erfahrung meift nicht einmal gegeben find; fie muffen burch einen ichopferischen Act, in welchem ber Begenfan von a priori und a posteriori nichtig und aufgehoben erscheint, entbedt werben. Dag indeffen bie Aufstellung von allgemeinen Befegen, ober die Annahme von letten einfachen Thatfachen, in beren gefehmäßiger Berflechtung bie Bebingungen liegen für ben Ablauf aufammengefester Erscheinungen, gumeift und gunichft nur hypothetischer Art fein wird, baß fie ihre Geltung erft burch Bergleichung mit gegebenen biftorischen Thatfachen bemabren muffen, bies bedarf bier feiner meiteren Auseinanderfebuna.

Sieht man nun ab von den seltenen Fällen eines glucklichen, genialen Fundes synthetischer Gesetze, oder eines besonders
tief eindringenden Scharsblickes in die Zergliederung der wirklichen Ereignisse, und rechnet man vielmehr nur auf den Erfolg
einer ernsten Arbeit in der Bissenschaft, so wird man behaupten müssen, daß beide Methoden fortwährend und wechselweise
zur Anwendung kommen müssen, wenn ein wirklicher Foctschritt
sich vollziehen, auf die analytischen Betrachtungen nicht unfruchtbarer Fleiß verwendet, und von den synthetischen Hypothesen
nicht zu viel zurück genommen werden soll. Das populäre Bewußtsein aber wird immer schneller zur analytischen Betrachtung hindrängen, die gründliche Bissenschaft vorzugsweise bei

<sup>\*)</sup> Baren die psychologischen Gesetze, welche in ber Geschichte jur Anwendung tommen, enthalten in benen ber individuellen Psychologie und mit ihnen identisch, so würden wir damit einsach an diese Bissenschaft gewiesen; im letten heft des vorigen Bandes ift aber gezeigt worden, daß und wodurch sie sich von einander unterscheiden, wie vielsach sie fich auch auf einander beziehen.

ben synthetischen Versuchen verharren; benn die Analysis offenbart sofort ihre praktische Zweckmäßigkeit, die Synthesis aber ist eine theoretische Nothwendigkeit; jene erscheint reicher, weil sie an die Fülle lebendiger Thatsachen sich anschließt, die sie zu erzeugen scheint, diese ist scheindar dürftig, aber in Bahrheit fruchtbar, weil sie Organe hervordringt, mit deren Hülse man erst die psychologischen Thatsachen als solche erfassen kann; auch erregt die Analysis sogleich den Schein der Bahrheit, weil sie an gegedene Thatsachen sich anlehnt und sie entwickelt, während die Synthesis oft im Gewande der Hypothese auftreten mußund erst nach einem langen und rauhen Beg der Forschung am Ziel der Erkenntniß lebendiger Thatsachen anlangt.

Aus all bem geht hervor, wie viel uns baran liegen muß, vor allem bei bem Bersuch, synthetische Grundlagen für unsere Biffenschaft zu gewinnen, emsig auszuharren\*); wir bürfen auf ben Schein, burch unser Bemühen lichtverbreitende Entbedungen zu machen, verzichten, sobald wir uns bewußt find auf bem

Auch Riehl ift bier ju nennen; benn er hat für bie socialen Berhältniffe einen feinen Blid. Rur fieht er öfter mit bem Auge bes tenbenziöfen Socialpolititers, als mit bem bes unbefangenen hiftorifers, und bie meiften Lefer werben oft eben so nothwendig mit ibm ftreiren, als ibn bewundern.

<sup>\*)</sup> Charafteristisch für ben Kortschritt ber biftorischen Anschauung in unferer Beit ift bas vielfache Drangen nach Culturgeschichte; fie ift aber noch nicht febr gludlich gewesen in ber Entbedung eigenthumlicher Aufgaben, welche fie von bem beutlich unterschieben, mas man fonft ichlechtweg Befdicte genannt bat. Bier find jeboch zwei Schriftfieller mit anfehnlicher Auszeichnung zu nennen. Burdharbt "Cultur ber Renaiffance" und Freitag "Bilber 2c.", Schriften, benen wir in ber folge besonbere Besprechung wibmen werben. Wie fehr Burdharbt 3. B. bas Beburfnig beffen fuhlt, was and wir erftreben, mag man aus einer Stelle wie bie folgenbe erfeben. "Beffen Muge bringt in die Tiefe, wo fich Charaftere und Schicffale ber Boller bilben? Bo Angebornes und Erlebtes au einem neuen Gangen gerinnt und ju einem zweiten, britten Raturell wirb? wo felbft geiftige Begabungen, bie man auf ben erften Blid für urfprfinglich halten wurbe, fich erft relativ fpat und neu bilben? Satte a. B. ber Staliener por bem 13ten Jahrhundert ichon jene leichte Lebenbigfeit und Sicherheit bes gangen Meniden, jene mit allen Begenftanben fpielenbe Geftaltungefraft in Bort und Korm, bie ibm feitbem eigen ift? - Und wenn wir folde Dinge nicht wiffen, wie follen wir bas unenblich reiche und feine Beaber beurtheilen, burd welches Beift und Sittlichfeit unaufborlich in einander überftromen?"

nothwendigen und einzigen Weg uns zu befinden, welcher endlich zur Entbedung der Wahrheit führen kann. Der Weg der Bahrheit ist Anfangs nicht minder steil und dornig als der der Tugend, und die Geschichte der menschlichen Irrthümer lehrt uns für die Erforschung der Wahrheit — Geduld und Kleiß.

Bir hoffen auf apologetische Auseinandersepungen zu Gunften unferer Arbeit an einer Bollerpsphologie nicht mehr qu= rudtommen zu muffen; ber Auffan, für welchen biefer eine fortfepung ift, hat hoffentlich manchen Bebenklichen über feine 3weifel beruhigt. Bir wollen baber an biefer Stelle nur noch bemerten, daß ein zwiefacher und in fich wiberfprechenber 3rrthum in ber Burbigung unferes Bemubens bis jest pflegt begangen zu werden. Ginestheils namlich meint man, ber Gebante einer Bollerpfochologie, wie wir fie vielfach befinirt baben, entbalte ber Schwierigkeiten fo viele und fo große, bag fie niemals murben zu überwinden fein; und aus bemfelben Runde ist anderntheils zu hören, daß die bisherigen Leiftungen für dieselbe noch nirgenbe Bolltommenheit, Bollftanbigfeit und Sicherbeit enthielten. Als ob nicht jeder Anfang schon ein Beweis gegen die völlige Unmöglichkeit ware! und als ob nicht die mit Recht behauptete Schwierigkeit ber Sache bie Erwartung schneller und vollfommener Leiftungen mäßigen mußte!

Unsere Genossen in der Herbartschen Schule möchten wir aber besonders einladen, das Streben dieser Zeitschrift mit einigen Anregungen zu vergleichen, welche Herbart in der sechsten, siebenten und achten Abhandlung des neuten Bandes der sämmtlichen Werke gegeben hat, von denen Hartenstein in der Borrede mit Recht behauptet, daß sie als Erläuterung, ja selbst als Erzäuzung dessen angesehen werden können, was die Einleitung zum zweiten Bande der Psychologie über die Grundzüge einer Raturlehre des Staats darbietet.

Bei einem Blick in die genannten Abhandlungen würden sie erkennen, daß herbart die Aufgabe, eine Bölkerpsphologie in unserem Sinne zu schaffen, weder für eine unmögliche, noch auch für eine unnöthige gehalten haben würde. Er theilt bort der Psychologie so weite und große Aufgaben zu, er eröffnet

felbst die Aussicht in so tief einbringende Betrachtungen, baß man behaupten barf, fie wurden im Falle ber Ausführung gu einer eigenen Disciplin auch für ihn fich geftaltet haben. Aber abgefeben von ber Theilung, ber Sache und bem Namen nach, ftebt es feft, daß Berbart die Anfgabe der Bollerpfpchologie überall ftreift, nur bag er ben rechten Gefichtspuntt gur Erfaffung berfelben immer wieber verfehlt, nur bag bie bellen Streiflichter, bie er auf bie Sache fallen latt, von tiefen Schlagichatten gefreugt und burchbrochen werben. Den Beweis bafür mag man icon barin feben, - ba eine weitere Ausführung biefes Ortes nicht ift - bag Gerbart überall nur von der Beziehung ber Psychologie auf politische Meinungen und Bestrebungen, auf die Staatswiffenschaft rebet, anftatt von ber weiteren und wesentlicheren gur Geschichte. Dit Buverficht aber tann man biefes behaupten, daß nach ben Fortschritten, welche inzwischen die Sprachwiffenichaft, die Gefchichte und insbesonbere auch die Psychologie gemacht haben, beren lettere wir im lepten Grunde ja ihm felbst verbanten, jest in Berbarts eigenem Sinne und nach feinen bezüglichen Gebanten bie Aufgabe ber Bolferpsychologie, wie fie von uns gefaßt wirb, an ber Beit mare.

Es handelt sich babei nicht darum, Herbart als Autorität für unser Bestreben anzurusen; niemals würden wir ihn nach seinem hohen Sinn verehren, wenn wir auf seine, anstatt der Bahrheit Autorität uns berusen wollten; dann, und nur danu, werden wir ihn wahrhaft verehren, wenn wir nicht an dem Maß der von ihm selbst geschöpften Erkenntniß uns begnügen, wenn wir vielmehr jede Anregung, die er selbst — oder ein Anderer — zur Entdeckung der Wahrheit gegeben, mit seinem wahrhaft vorsbildlichen Ernst und Eiser versolgen.

In diesem Sinne fordern wir die Bertreter der Herbartschen Schule auf, an dem Werke der Böllerpsphologie eifriger, als sie es bis jest gethan, mitzuarbeiten.

Faft als selbstverständlich aber burfen wir es betrachten, bas wir aufs Dringendste unsere Aufforderung zur Mitarbeit an alle Diejenigen erneuern, welche sich mit der Geschichte des Culturlebens beschäftigen und für die psychische Erläuterung und

Begründung besselben ein Interesse haben; sie mögen übrigens eigentliche Geschichtsforscher sein, ober als Juristen, Theologen, Natursorscher, Aesthetiker, Nationalökonomen u. s. w. der Geschichte ihres Culturgebiets ihre Ausmerksamkeit zuwenden. Ihre Darstellungen, welche die psychologische Betrachtung herausfordern, oder Anregungen irgend welcher Art, werden uns stets willsommen, ja für einen fruchtbaren Fortgang der Unterssuchungen kaum zu entbehren sein.

### §. 1.

## Die Analogie des gesammten und des einzelnen Geistes.

Der Bollsgeift beftebt in ben einzelnen Geiftern, welche jum Bolle gehören. Gerabe unter biefem Gefichtspuntte aber, baß ber Bolksgeift seine Subsiftenz in ben einzelnen Geiftern hat, ist eine wiffenschaftliche Untersuchung über feine Birtfamtett einerseits allein möglich, andrerseits aber auch als eine befonbre, von ber Erforichung bes individuellen Seelenlebens noch verschiebene Aufgabe nothwendig. Allein möglich; benn die Phi= losophie ber Geschichte rebet immer von neuen Pringipien, Die in die Welt tommen und wirten. Bie aber wirten benn Prinzipien, wenn nicht auf die einzelnen Geister ? Bon einer Bolts= feele nach ber Analogie bes Gebantens einer Beltfeele haben wir teine irgendwie in ber Erfahrung gegebene Ertenntniß. wurden uns beshalb völlig vergeblich bemuben, von irgend welden Gefegen ihrer Ericheinung und ihrer Entwidlung gu reben. Durch die Beobachtung der Ginzelnen also muß untersucht werben, was es beißt, daß neue Pringipien entsteben. zu biefem Behuf wiffen, wie fie im Ginzelnen fich bilben ober zur Geltung tommen und wie fie wirten. Dann aber wirb es auch weiter nothwendig, über ben Ginzelnen hinauszugehen. Denn wenn nun die reelle Birtfamteit in bemfelben vor fich geht, wie und wodurch ift die Wirtung im Allgemeinen, in ber Gesammtheit? hier muß man bie Circulation ber Ibeen, bie demifche Umwandlung berfelben bei bem Lauf burch ben pfpchischen Organismus des Bollsgeistes begreifen; die Umwandlung, welche dieser selbst erfährt, die Endosmose der Ideen muß erstannt werden.

All bas erforbert Analysen bes historischen Geschehens, welche, als Anforderungen hingestellt, unmöglich erscheinen, in der That große Schwierigkeiten haben. So aber erscheint es bei zusammengesesten Erscheinungen überall. Der Reusch hat Blut; was ist da zu analysiren? so fragte man sich wohl auch. Der Rensch sieht die Dinge, Sprechen und Berstehen sindet statt; auch hier fragte man, was zu analysiren sei. Und doch bestehen die Erkenntnisse, welche wir über diese Prozesse gewonsnen haben, nur in der Analyse derselben.

Indem wir nun nach synthetischen Grundsagen und Rategorien fuchen, mit beren Gulfe wir bie Analyfe bes Geichebens im Bolfegeifte vollziehen tonnen, werben wir biefen allerdings unter ber Analogie mit bem individuellen Geifte betrachten, weil ber Geift nur am Geifte gemeffen werben fann. Es handelt fich aber babet nicht etwa barum, bem Gebanten über Gefammigeist burch Bergleichung mit bem Individuum ein besonberes Gewicht ober unmittelbar eigene Saltbarteit bingugufügen, als ob nämlich, was in ber individuellen Pfochologie als Bahrbeit erfannt und zugeftanden ware, allein burch Annahme ber Analogie auf Bölferpfychologie übertragen werben follte. Gefchichte ber Philosophie überhaupt und berjenigen Denter insbefondere, melde gleichfam von außerhalb berfelben lediglich analogifirend in fie hineingerebet haben, warnt laut und einbringlich genug vor dem Unbeil, bas foldes Dentverfahren angerichtet bat. Bielmehr banbelt es fich junachft meift nur um ben leitenben gaben ber Bergleichung, um einzelne Gebanten anschaulicher zu machen, zuweilen aber und mit größerem Rachbrud noch um ein 3wiefaches. Da bie Borter überhaupt und vorzüglich, wenn man irgend nach Anschaulichkeit ber Rebe trachtet, gemäß ber innern Sprachform fich vorwiegend auf Anatogieen mit finnlichen Erscheinungen ftupen (wie wenn etwa von Angiehung und Abstohung, von Drud und Gegenbrud, von Spannung und gofung die Rebe ift): fo ift es, wenn vom öffentlichen Geifte gerebet wirb, oft eine nutliche Borforge, un-

mittelbar an bie Bergleichung mit bem individuellen Geift anaufnupfen, bamit bie Borter felbft in berfenigen fecundaren Bebentung verftanben werben, welche ihnen baburch naber gelegt ift. Es wird alfo ber gangen Rebe bamit bie beftimmte Sphare angewiesen, in welcher fie eine eigene Bebeutung gewinnt. 280 bie Analogie bie wirfliche Geburtsftatte bes Gebantens ift, wird bie hinweifung auf biefelbe immer bas Berftanbnig erleichtern. Sobann aber tann auch ber wirkliche Grund eines Gebantens in ihr enthalten fein, wenn er fich nämlich auf die Ratur des Beiftes fcblechthin ftust; benn in biefem befonbern Kalle tritt wirklich die Thatfache ein, die wir ber Analogie im Allgemeinen abgefprochen haben, bag namlich ber Sag beshalb Geltung anipricht in feiner Anwendung auf ben Bollsgeift, weil er in Bema auf ben individuellen Geift anerfannt ift. "Wenn im öffentlichen Leben", fagt herbart, "ein Wechsel von gactionen bie burgerliche Rube ftort, fo lag bas Borbild nicht bloß, fonbern felbft ber Urfprung hiervon, offenbar in bem Tumult ber Leibenicaften, die in ben Gemuthern gabren." 3m Gesammtgeift alfo, tann man fagen, verhalten fich bie Ginzelgeifter fo, wie fich im Individuum bie einzelnen Borftellungen ober überhaubt geistigen Glemente verhalten. Bevor wir die positiven Begiehungen, in benen biefe Gleichheit ihren Ausbruck findet, entwideln, muffen wir einige andere bervorbeben, welche fie an ftoren ober völlig aufzuheben icheinen.

Der Werth biefer Vergleichung beruht natürlich gar nicht baranf, daß sie eine durchgängige ist, und es handelt sich auch nicht darum, sie als eine solche zu erweisen, vielmehr nur darum, auch durch die ablenkenden Betrachtungen das Maß und die Art der Gleichheit festzustellen.

Die Grundverschiedenheit zwischen beiben besteht offenbar zunächst barin, daß im Individuum die großen und oft sehr disparaten Massen der Borstellungen durch die Einheit des Subjects zusammengehören; im Volksgeist aber entspringt umgekehrt die Einheit des Subjects nur aus der Gleichheit oder Bereinbarkeit des Inhalts in den Individuen. Wir lassen es hier dahingestellt, daß auch innerhalb des Volksgeistes oft genug von Gegensähen die Rede ist und sein darf, die er in sich birgt,

ohne daß wir darum die wirkliche Ginheit besselben aufgehoben feben, daß umgekehrt auch innerhalb ber Ginheit bes Indivibuums als Subject, in ibm, als thatiger Geift betrachtet, eine Gegenfählichteit und Berriffenheit fich ausbilben tann, gegen welche bie Subjecteeinheit teinen Soun bietet. Bir verweisen vielmehr nur barauf, bag beim Inbivibnum, falls es in einer ibealen Beife entwidelt mare, bie Maffen ber Borftellungen in ibm eine folche Ginbeit bilben, baß bie Ginbeit bes Subjects gang gleichgultig murbe, baß fie gle Ractum und nicht als Grund für jene innere Ginheit bestände, baf fie bie That, aber nicht ben Werth ber Ginzelheit bezeichnete. Wie fich alfo über bem ursprünglichen Banbe ber Seeleneinheit bas bobere Band ber geistigen Thatigfeit webt, bas im Inhalt und in ber Form berfelben feinen Ausbruck findet: fo auch entwickelt fich umgetehrt im Bollsgeift außer ber Gleichheit und Ginheit bes geiftigen Befchehens eine Ginheit ber Erifteng.

Ferner aber fcheint bie Bergleichung unmöglich gemacht burch eine Gigenschaft ber individuellen Borftellungen im individuellen Geift. Gine jebe Borftellung ift, fo icheint es, ein einfaches, jedes Individuum aber ein mannichfach aufammeugefestes Gange. Allein genauer erwogen ftebt bie Sache fo, bag auch fehr wenige individuelle Borftellungen einfache find. Die Erinnerung g. B. an die Schlacht bei Leipzig ift eine Borftellung, welche auf bas Gemuth jedes Deutschen eine bestimmte Birtung ausübt; fie wirft wie eine einfache, ift aber in ber That eine verbichtete, aus einer großen und fehr mannichfaltigen Maffe von Greigniffen, Beziehungen, Folgen u. f. w. In gleicher Weise nun bebeutet jedes Individuum im Bollogeift mit feiner ganzen Mannichfaltigkeit fo viel, wie eine Borftellung im Individuum. Die einzelnen Menfchen unterscheiden fich eben wie einzelne Borftellungen nach bem Reichthum bes in ihnen verbichteten Inhalts. Gin Schneiber und ein Schufter, ein Bauer und ein Krämer im gleichmäßigen Tritt feines nationalgeiftigen Dafeins ift fo viel, wie eine relativ einfache Borftellung. Wir tragen individuell folde Borftellungen 3. B. von ben gewöhnlichen finnlichen Dingen um uns ber in Maffe mit uns herum, ohne bag fie fur unfern Geift bebeutungelos und

entbehrlich wären, und doch auch ohne daß sie irgend welchen wesentlichen Einfluß auf unser geistiges Leben übten. Große, hervorragende Männer haben wir bereits früher mit den leitenben Ideen, mit herrschenden Vorstellungen verglichen; sie wirten innerhalb des Gesammtgeistes wie diese innerhalb des Individuums. Oft werden große, weite Massen von Vorstellungen durch eine einzige neue, durch eine neue Kategorie, Methode, Idee (man vergleiche die Naturwissenschaften, Ethik und Religion) in ihrem Inhalt umgewandelt; ebenso der Zustand, das Verhältniß, der Lebensinhalt ganzer Volkstlassen durch einen Gesegeber, Volkslehrer, Eroberer u s. w. (Luther, Lessing, Kriedrich der Große, Napoleon).

### §. 2.

### Das Bufammenleben.

Geistiges Leben besteht darin, daß nicht Borstellungen übershaupt aufgefaßt werden, sondern dieselben sich auch in einer gesgenseitigen Beziehung, Durchdringung und Bewegung befinden. In dieser Bewegung und gegenseitigen Durchdringung der einzelnen psychischen Elemente zur Einheit und Energie eines geisstigen Lebens ist das Abbild enthalten für die Einheit im Leben eines Gesammtgeistes, welches sich in den einzelnen Individuen vollzieht.

Aber nicht bloß das Abbild, sondern auch die Bedingung für das Leben eines Gesammtgeistes ist darin enthalten. Deun das geistige Gesammtleden besteht eben darin, daß der Gedanke gleichzeitig und beziehungsweise gleichmäßig in einer Bielheit von Individuen mit all seinen Ersolgen auf Wille und Gesühl gedacht wird, daß der Gedanke, zunächst in einem Kopse entsprungen, sich auf andere überträgt und in ihnen dieselbe Energie und Absolge der Borstellungen hervorrust. Geistiges Zusammensleden also heißt wirkliche Gemeinschaft des Ledens haben, d. h. daß, was geistig in dem Einen vorgeht, auch wirklich mindestens zur Kenntniß des Andern gelangt. Bloßes Zusammensein in einem Lande, in einer Stadt, selbst in einem Hause beißt noch nicht Zusammenleben. Nur die passive Gleichheit der Eindrücke

und Einflusse bes Klimas und sonstiger gemeinsamer Raturbebinaungen tann auch obne wirkliches Bufammenleben fich außern. Darin liegt die Lösung bes Rathfels, daß auch ohne wirkliches Busammenleben Gleichheit und infofern Ginbeit bes Bollslebens ftattfinden tann. Ift boch auch biefe Gleichheit überall bie Bebingung und Borausseyung, um barauf eine Ginbeit und gegenseitige Durchbringung zu bauen, weil biefe obne ein gegenseitiges Berftanbnig nicht bentbar ift. Bortrefflich bat Beinrich von Sybel biefen Buftand einer vorhandenen Gleichheit ohne Einheit in Bezug auf bas frubefte Auftreten ber beutiden Bolter in ber Geschichte charafterifirt. "Reben ber Abwesenheit bes Nationalgeistes", fagt er, "tritt nicht minber beutlich bie größte Gleichartigfeit ber nationalen Substanz bervor. Bon biefen Meniden, die fo geringen Trieb zur politischen Ginbeit baben. ift einer wie ber andere beschaffen. Die Stämme bes Rorbens und bes Subens, bie Sauvtlinge bes erften und bes vierten Sabrbunderte find fich jum Berwechseln abnlich. Diefe unterichieblose Gleichartigfeit fest fich weit in bie Rolgezeit fort. Bei ber Berührung mit ben Romern zeigen fich einige etwas rober, beftiger, gewaltsamer, andere etwas rafcher, empfanglich für Staatswesen und Rultur; im Rern und Besen aber find es überall bieselben Leibenschaften, biefelben Reigungen, biefelben Charafterzüge, welche, bochftens graduell abgeftuft, bei ben verichiebenen Stammen zum Boricein tommen. Niemals in fpaterer Zeit ift Denticoland fo arm an individueller Mannichfaltigkeit gemejen. Raturlich genug, benn erft auf bem Boben einer mannichfaltigen Kultur werben die individuellen Anlagen und Reigungen in ihrer feinern Ruancirung entwidelt und verbichtet. So ist überall in Germanien in ber Urzeit im Befentlichen ber gleiche Götterglaube, bie gleiche Rechtsentwidlung, bas gleiche Berfassungsleben, Die gleiche Rriegs- und Wanderluft, Die gleiche Erregbarfeit und Bilbungsfähigfeit. In hundert gallen fieht man, daß Theile verschiedener Stamme auf bas leichtefte fich vermischen und neue Gruppen bilben, welche bann freilich wieber ebenso leicht einem weitern Scheibungs- und Difdungsprozeß verfallen."

Die Lebensgewohnheiten, Berufs- und Lebensarten, bie

focialen Buftanbe und endlich bie politifchen Berfaffungen begrunden in jedem Bolle eine verschiebene Art und einen vericiebenen Grab bes Bufammenlebens. Man tann fagen, baß bier in ber verschiedenen Art bes Aufammenlebens die wefentlichfte Seite ber Berfcbiebenheit ber politifden Berfaffungen enthalten ift. Die geringfte Art bes Bufammenlebens ift bas Bufammentreffen in einem Centrum ftatt ber Bewegung und Beziehung innerhalb ber veripberifden Duntte. Alle Buborer a. B. einer Predigt, ober alle, an bie ein Gefes vom Staat ergeht, find nur im Centrum geeinigt; und auch hier wurde es noch einen Unterschied machen, wie weit bas Bewuftfein bon biefer centralen Ginigung verbreitet und mitwirkend ift. In ber Despotie und absoluten Mongrobie baben wir eine folde Begiebung ber Maffen nur zu einem Centrum. Der Defpot herricht über alle im Boll etwa wie eine Leibenschaft über bie Borftellungen im Einzelgeist, wenn nicht gar wie eine fire 3bee. Sier werben alle die einzelnen Borftellungen in ihrer Bebeutung, in ihren Berbindungen und Trennungen regiert nicht sowohl nach ben in ihrem eigenen Inhalt gelegenen Gefeten und Antrieben, fonbern allein von jenem Centrum, bas in feiner anziehenden und abstoßenden Kraft bem gesammten Inhalt gewaltsam eine Geftaltung aufbranat. In ben griftofratifchen Berfaffungen baben wir bas Bild herrichender Borftellungen, welche auf bie gange Masse ber geistigen Elemente leitend und regelnd einwirken. Die freie Bewegung aller psychischen Glemente aber, in welcher fich eine Sonderung und Berbindung je nach ben Antrieben, welche in ihnen felbft gegeben find, vollzieht, bergeftalt, bag von unten auf, rein aus ben objectiv gegebenen Beziehungen eine geordnete Ginheit bes geistigen Gesammtlebens fich entfaltet, bietet das Abbild der geordneten Republik. Bir verfolgen die= fen Gebanten bier nicht weiter, weil eine Prufung ber verfcbiebenen Berfaffungen nach ihren pfychologischen Erfolgen und nach ihrer Angemeffenheit fur bie verschiedenen Stufen ber pfpdifchen Bilbung in ber Folge einmal Gegenstand abgesonberter Betrachtung für uns fein foll.

Jebes wirkliche Busammenleben ber Geifter ift von Erfolg; selbst die gegenseitige Offenbarung bes völlig Bekannten und

völlig Gleichen zweier Geister, wobei man an Inhalt auf keiner Seite gewinnt, ist von Erfolg. Es entsteht nämlich auf beiben Seiten das Bewußtsein von dieser Gleichheit, ein Erfolg, der da von der allergrößesten Wichtigkeit sein kann, wo man an der Gleichheit zu zweiseln Ursache gehabt hat, ein Erfolg, der sich messen läßt an der Araft, welche aus dem Bewußtsein der Gleichheit entspringt; und diese Kraft pslegt sich für gemeinsames Handeln so vielsach zu steigern, als die Zahl der Individuen, Personen, Städte, Provinzen, ist, in denen die Gleichheit sich tundgibt. Es versteht sich aber von selbst, daß es selten bei diesem Erfolge allein bleibt. Wo die Menschen verschieden sind, wo der Lebensberuf sie individualisirt hat, da bringen sie neben dem gleichen einen disserung, mindestens auf einer Seite, zur Volge.

Bereicherung ist nicht immer Verbesserung. Auch das Schlechtere kommt als ein neuer Inhalt und theilt sich mit. So kann Verberbniß entspringen. Ausgeschlossen ist durch wirkliches Insammenleben nur der Stillstand.

Bas burch bas Zusammenleben jebenfalls und nothwendig geandert wird, ift jedoch nur die Maffe bes Bewuftfeins, ber Inhalt bes Borftellungsfreises; Die Maffe allein aber bestimmt bas Befen ber Versonen noch nicht. Es gebort bazu, wie wir eben gesehen haben, auch die Art ber Bewegung und Durchbringung berfelben. Also kommt es auch wefentlich auf die Art bes Bufammenlebens an. Bare es moglich, einen vollständigen Einblick in die Geschichte bes Zusammenlebens eines jeden Bolfes zu gewinnen; konnte man bie Arten und Grade beffelben fo bestimmt auffaffen, daß fie fich als bestimmte Größenwerthe ausbruden ließen; wurde man fo bie Berthung eines jeben Boltsgeiftes rein aus ber subjectiven und zeitlichen Form ber innern Begiehungen feines Gefammtlebens barftellen: fo murbe fic biefelbe höchft mahrscheinlich als eine Gleichung barftellen zu berjenigen Schähung eines Bollsgeiftes, welche man aus feiner schöpferischen und objectiv bleibenden Thatigkeit zu entnehmen pflegt, gerabe wie man auch ben individuellen Geift eben fo wohl burch bie Art ber Prozesse, b. b. ber Bewegungen

seiner gesstägen. Stemmer charafterissen kann — eine in mobi, und vielleicht nach besser, alle mann ihm durch den Induit, meicher in diesen Propesser bewegt wird, charasteristet.

Benn in dem von ber Mitte bes fechzehnten bis zur Ritte bel fiebrefenden reichenden Jahrhundert in Spanien dust reliquife und das volitische Leben von jeder Aeufferung einer freien Meimung abgefoleffen, wenn unlende einer von Seiten ber Philosophie mehr als schulaftischer Redefinent und eine wen der überliefernen Autorität ber Mindenmeinung abmeichende Anfaht umerhiet ift andererseitst aber in Bezog auf Prefte überhaupt und bromatifche inabefendere bie individuelle und ferie Meineng im Belle bil zum bemelnstöchen Grucen seiner echloftenischen Defbebie in Rabeib unter Anfahrung bes berühnten Schriftet) fich geltenb macht: fo entfpricht es biefen Buftanden bes öffentlichen lebens vollfommen, daß bie Porfie fich bis jur gelingenben bibe flaffeider Bollenbung anebreitet, welche unr burd mande tiefe Schlagichatten ans jenem firchlichen Gebanten;wang verbunfelt wird, bas firchliche und politische Leben aber einer immer größern Erftarrung entgegengeht.

Anmerfung. Die neuere Beit zeigt einen besonbern Erich und Draug zu einem in allen Gebieten activen und bewußten Insammenleben. Die Bereine verschiebenster Art, Juristentage, Rirchentage, Lehrerversammlungen, Raturforider = und Philologengefellichaften u. f. w. Roch fehlt vielfach bas Bewuhtfein. inwiefern biefe Berfammlungen Mittel zu einem 3med fein follen. Es find meift noch gang buntle Borftellungen, was eigentlich babei heranstommen foll; aber fie enthalten ein volltommen richtges Streben. Man bort ba oft, die Busammentunft habe awar fein objectives Resultat; aber minbestens fei es gut, fich verfoulich kennen zu lernen. In ber That fteht biefer subjective 3wed bober als ber objective; und all bas Drängen nach Jusammensein bat bas Gute, jum Zusammenleben zu führen. Man wird allmählich schon inne werben, daß mit biefem Busammenessen und Redenhalten wenig gethan ift; aber man wirb bann auch bie Formen finden, ben wirklichen Inhalt bes Bufammenlebens du gewinnen. An ber Sprache, ben Sitten, ben Inftitutionen, ben Kunftwerten und Industrieerzeugniffen, an ben Buchern und

Schriften aller Art befigt man zunächst nur Centralvunkte zur Bilbung ber Gleichheit ber Geister. Unterstützt von einer activen und persönlichen Bewegung bilden fie fich bann zu Glementen ber Einheit aus. \*)

### §. 3. Die Abhängigkeit.

Alles geiftige Leben beruht auf Beziehung, gegenseitiger Erganzung. Die Rothwendigfeit und die Bedeutung biefer gegenseitigen Beziehungen wird im einzelnen Geift gunachft barin offenbar, baf ber Inbalt ber einzelnen Borftellungen felbft fic andert je nach feiner Busammenschließung mit andern. Borftellung erleibet unter allen Umftanden von benen, die mit ihr im Bewußtsein find, einen Ginfluß; einen Ginfluß auf bie Beftimmtheit ihres Inhaltes. Unter befondern Umftanden tritt biefer Ginfluß sowohl fur neugebilbete Borftellungen, als fur altere, bie wieber ins Bewuftsein gurudkehren, in berjenigen psychologischen Form auf, welche wir als Apperception bezeich-218 rein individuelle, einzelne Borftellung bilben Newton und Göthe die von der Karbe nicht anders, durch fein anderes Mittel und auf feinem andern Bege, als ber gewöhnlichfte Bauernjunge, nämlich turzweg burch Seben; aber biefelbe Borftellung empfängt einen gang anbern Inhalt, wenn fie mit anbern Borftellungsmaffen in Berbindung tommt, wenn Borftellungen von Naturgesegen, vom Licht, vom Prisma, von Schwingung ihr zur Seite geben und fie in ihren Compler aufnehmen. So tief greift bies ein, bag wir gar nicht weit genug gurudgeben konnen, um auf bas einfache, gang individuelle, bas ift gang natürliche, von vorhandenen Borftellungen unabhängige Seben au tommen. Soweit unsere historische Renntnig bes Allgemeinen, und unfere genetische bes Individuums binabreicht, geschieht es icon abhangig von appercipirenden Borftellungen. In gleicher Beife nun erscheint jebes Inbivibuum in Bezug auf ben beftimmten Inhalt feines geistigen Lebens bebingt burch

<sup>\*)</sup> S. biefe Beitichr. Bb. II, S. 409 ff.

bie Gefammtheit, innerhalb beren es fich befindet, und burch bie Stellung, welche es in ihr einnimmt. Betrachten wir ben Bauern als Beifpiel, weil fein geiftiges leben relativ bas einfachfte ift. Sein induftrielles Leben, Die Aderwirthichaft gu betreiben, ift überall gleich; es ift mehr von ber Natur und von der Beschaffenbeit feiner Arbeit bebingt, als von feiner Perfonlichleit. Betrachten wir ihn aber als Glieb ber Gefammtbeit, wie eine Borftellung in Berührung mit anbern Borftellungen, obwohl ihr Gegenstand icheinbar berfelbe bleibt (Farbe bleibt Farbe, und Bauer bleibt Bauer). Nun bente man fich ihn in einer Aderbaurepublit, ober in einer Sandelsariftotratie, in einer constitutionellen Monarchie, wo er als Solbat mitbient und als Burger mitwählt, ober unter ber gutsherrlichen Polizei und Gerichtsbarteit, ober als feubalen Frohnbauern. Gerade wie biefelbe Borftellung in verschiedenen Ropfen, fo ift bier bas geiftige Leben bes Bauern, fein Bewußtfein, feine Befinnung, feine Stellung, fein Ginfluß, fein Streben, alles, alles anbers.

Wenn aus dem wahren Gedanken, daß der Gesammtgeist nur in den Einzelnen besteht, keine Trrungen erfolgen sollen, so kommt es wesentlich darauf an, den Gesichtspunkt sestzuhalten, der uns hier entgegentritt, daß also der Einzelne auch das, was er als Einzelner ist, nur erst als Glied des Ganzen ist, daß er die Eigenschaften, die ihm zukommen, nur dadurch bessitzt, daß er dem Ganzen angehört.

Dies Berhältniß der Abhängigkeit des Einzelnen von der Gesammtheit erstreckt sich aber in der That noch weiter. Nicht bloß die individualistrende Bestimmtheit, nicht bloß die Schattrung seines Lebensinhaltes empfängt der Einzelne von der Gesammtheit, sondern allermeist auch die Möglichkeit, diesen seinen Lebensinhalt überhaupt zu gewinnen. Es ist auch nicht bloß die Gelegenheit zur Anwendung und Bethätigung seiner individuellen Eigenschaften, durch welche der Einzelne von der Gesammtheit bedingt ist (denn der Redner sept Juhörer vorans, die ihn verstehen, der Feldherr Soldaten, die ihm folgen, auch der Gemeine eine Compagnie, in welcher er dient), sondern auch die Möglichsteit, sie zu erwerben und auszubilden, ist in gleicher

Beise bedingt. Der Einzelne wird ein Redender nicht als Einsgelner, sondern nur in der Sprachgenossenschaft; er spricht diese Sprache als Glied dieser redenden Gesammtheit, er besitt bestimmte Bürgertugenden nur als Glied dieser bürgerlichen Gessellschaft.

In theoretischer Beziehung geht bies so weit, daß wir uns ben Menschen als vereinzelten gar nicht in einer Beise entwidelt benten tonnen, welche mit ber bes gefelligen Menschen kommensurabel mare. Richt bloß alles bas, mas Erfolg einer technischen, fünftlerischen ober gar miffenschaftlichen Ansbilbung, wird bem Gingelnen nothwendig von ber Gesammtheit als Gegenftand ber Erkenntniß entgegengebracht, fonbern auch die Ratur, wie fie Gegenftand feiner gang unreflectirten, ungebilbeten Erfenntnig ift und in ben Rreis feines Lebens fallt. Mensch steht ber Natur gegenüber, aber es gibt feinen Beg von ihm gu ihr, noch von ihr ju ihm, ber fo turg mare, bag ein Einzelner ober felbft eine Generation zu bem Biele einer leiblichen Erkenntniß gelangen konnte. Die Gesellichaft, ber Gesammtgeift, die Geschichte muß bazwischen treten, um bie Brude amischen beiden zu bilden. Rur durch Tradition und Continuitat ber Entwicklung ift eine Erfenntniß möglich, vollends wenn biefe irgend wiffenschaftlicher Uri fein foll. Sahrtaufenbe nicht bloß eines Rulturlebens überhaupt, sondern fogar einer speciell wissenschaftlichen, forschenden Rultur hat es bedurft, um bieienigen Begriffe von ben Dingen und Ereigniffen ber Natur au gewinnen, welche wir heute unfern Kindern als fehr einfache Anichaunngen durch Sprache und fonftige Anleitung beibringen. Der einzelne Menfc, und bachten wir uns bas hochfte Genie, murbe nach ben Erfahrungen ber Geschichte zu biefen Begriffen niemals gelangen.

Anmerkung. Geben wir uns einen Moment ber hypothese hin, baß ein Meusch sogar hunderte von Jahren mit der gewöhnlichen Sinnesschärfe alt wurde, so erscheint es aus psychologischen Gründen auch dann noch zweiselhaft, ob er nur annähernd soweit kommen könnte, als eine Reihe von auseinanderfolgenden Generationen gewöhnlichen Alters in der hälfte berselben Zeit. Die Ueberlieferung des Bergangenen, beziehungs-

weise Fertigen, sammt der individuellen Combination besselben gehören gleichmäßig jum gebeihlichen Fortschritt.

Ge gibt teine angebornen Ibeen. Die Theorie, welche biefelben annahm, ist ebenso ungefdichtlich als unpsychologisch. Um bie thatfachlichen Gricheinungen mangelhafter Entwicklung früherer Beiten und niedriger Bolter zu ertlaren, muß man gu ber Unnahme fchreiten, daß diefe angebornen Ibeen fo unentwidelt, so schlafend u. bgl. ba finb, baß fie für bie Entwidlung eben so viel bedeuten, als ob fie nicht ba waren; und wo fie entwickelt erscheinen, muß die psychologische Analyse fich wieberum nach einer Fähigfeit umfeben, bie angebornen Ibeen auch anzuwenden, die Erscheinungen auf die Ideen zu vertheilen, eine Rabiafeit, welche bei naberer Beleuchtung gerade groß genug und geeignet ift, bie Ibeen eben fo gut zu erzeugen. Auch Rant mufte, um von feiner allgemeinen Raumanschauung gur Erfaffung einzelner raumlicher Dinge gu gelaugen, Die Ginbilbungsfraft erft als ein vermittelnbes Glied fepen. Der leibliche Genuß, bas Bedürfniß ift bas einzige ursprüngliche Band zwischen bem Menschen und ber Natur; feine Grenzen aber find febr Auge und Dhr und Gemeingefühl aber und allmablic auch die andern Sinne fchreiten über biefe Grenze binaus. Es gibt feine angebornen Ibeen; aber auch bie Borftellungen eingelner Dinge kommen nicht von außen, von ben Dingen in bie Seele; ihre Auffassung ist ein subjectiver, allmählicher Proces; bie Formen find subjectiv aber nicht a priori; und ein Wechsel= verhältniß von Inhalt und Form findet ftatt. beffen verschiebene Stadien fich hiftorisch und genetisch auf verschiedene Generationen vertheilen.

Das Gleiche tritt uns in Bezug auf die praktische Bezieshung des Menschen zum Leben entgegen. Die Philosophen reden von der Bestimmung des Menschen; sie forschen nach dem Zwede seines Daseins und fordern, daß sein Sim auf die Erfüllung desselben gerichtet sei. Die Einzelnen aber, mit Ausnahme etwa eben der Philosophen (und auch nicht aller) wissen wenig von dieser Bestimmung im Allgemeinen, von diesem Zwed als einem letzen. Die Einzelnen suchen ihr Fortsommen in der Welt, ihre Stellung in der Gesellschaft; sie trachten nach dem

Beise bebingt. Der Ginzelne wird ein R gelner, fonbern nur in ber Sprachgenoff! Sprache als Glieb biefer rebenben G stimmte Burgertugenden nur als G' fellicaft.

fo In theoretischer Beziehung : den Menschen als vereinzelten ? widelt benten tonnen, welche tommensurabel mare. Mar ! ebe. technischen, fünftlerischen e' vetaid. wird bem Gingelnen not Stand und genftand ber Erfenntni tur, wie fie Gegenft Erfenntnig ift unt a angewiesen hat, wird Menfch fteht ber .c 3wed ihres Lebens nicht von ihm an ibr r erwählt, ergriffen. Die Geein Gingelner sele ftellt und bie Schranten öffnet. leidlichen ( biftorifchen Beit, um wie viel mehr Gefammta. Da find bie Ginzelnen noch viel weamifchen fic etwa eine Aufgabe für ihr Leben an tat ber rennen bie Gingelnen noch viel mehr und unterbiefe ! in ben bezeichneten Bahnen nach vorgestedten Bielen. blof mimeber bie Ratur felbft ober bie Gefellichaft, bie Gemutheit ift es, welche bie Biele ftellt. Der zwedfegenbe Geift Menfchen alfo, er lebt und besteht nur in ber Gesammtheit. Ergreifen und erfüllen, auch forbern, flaren, fortfegen tann ber Bingelne bie 3wede bes Menfchenthums, nicht ichaffen; gefchaffen werben fie allein burch bas Bange.

Nicht blog bie Bestimmtheit bes Inhalts, fonbern auch ber pinchologifche Charafter ber Borftellungen anbert fich, je nachbem fie einzeln ober in Reiben, beziehungsweife in Maffen verbunden find. Richt nur bie einzelnen Borftellungen felbft erleiben andere Prozeffe, je nachbem fie ifolirt ober verbunden auftreten, fonbern auch fur bie Reiben und Daffen ber Bore ftellungen werben verschiebene Befege wirtfam, je nachbem fie einander gegenüberfteben. Es braucht nur barauf bingebeutet au werben, wie ber gange Bilbungszuftand eines Geiftes pin-

Benj, bec fugt with eben v .3m

efehen auch von d. weil bas Schickfal fie

en Stols

a aller

Bif=

in=

Einige fpr

'agisch ein ande 'eitigkeit dies rung d mm

a. May

hiebener Theile bes allgemeinen Alle bas Ganze erhalten und hür bas Ganze ba.

b es gleichgültig ist, ob nen Gewerbe am Leben Wersindungen durch prache begleitet werzend ein Werkstüd der Schusters, ugende Punkt

.n fer. 10 fann es mit bestimmte.

an A mit C in einer anbern Richtu.

B getrennt sein. Demnach scheibet sich also och nicht bloß subjectiv in Gruppen von Individuen, die Längen-Theilung vergleichbar wären, sondern zugleich obsectiv in Gruppen von Gedaukenspstemen, dann einer Duertheilung verzgleichbar, und er ist dann so in allen Individuen, die dies trist, nicht bloß verbunden, sondern auch durchslochten. Man denke mur an die Einheiten und Arennungen von Staat und Kirche, Staaten und Nationen, und an die Fusionen aller Art, welche auf dem Boden der Politik und aller Gemeinschaft entspringen. Das geistige Leben der Gesammtheit, wie das der Einzelnen stellt sich so als ein mannichsaltig verschlungenes Gewebe dar, dessen durchsichtige Erkenntniß zu den wichtigken und schwierigssten Ausgaben der Psychologie, wie der Geschichte gehört.\*)

§. 4.

Formen bes Bufammenwirtens im Gesammtgeist.

Es ist schon mehrfach baranf hingebentet worden, daß sich die Ginzelnen in ihrem Zusammenwirken zu einem Ganzen und in letterem auf eine verschiedene Weise verhalten werden; wir haben einstweilen vier solcher, bestimmt von einander unterscheidbarer Formen und Arten der Wirksamkeit, vermöge deren

<sup>\*)</sup> Bergl. Berbart, Band IX, Seite 214 f.

Genuft und mablen einen Beruf bes Lebens. Der Beruf, ber ermablt, ber Genug, ber erftrebt, bie Stellung, bie gefucht wirb. fie find alle bem Inhalt nach burch bie Gefellichaft gegeben und abbangig pon bem Bilbungszuftanb, pon ben öffentlichen Zweden und Ginrichtungen ber Gesammtheit. Bis auf Die ichopferischen Benien, pon benen besonders au reben ift, tann ber Gingelne aur Bethätigung feines Dafeins eben nur irgend ein Sach ergreifen, beffen wefentliche Substanz und Beziehung zum Ganzen bereits gegeben, por ben Ginzelnen ba ift. Abgefeben alfo von jenen Glücklichen, bie auf eine Babl bes Berufs verzichten, weil bas Schickfal ihnen mit ber Geburt augleich Stand und Stellung angewiesen bat, bie fie befriedigen; abgesehen auch von den Ungludlichen, benen feine Bahl bleibt, weil bas Schicffal fie mit der Geburt auf ihrer Sande Arbeit angewiesen bat, wird auch von ben übrigen Menfchen ber 3wed ihres Lebens nicht frei gefest, geschaffen, sonbern nur erwählt, ergriffen. Die Gefammtheit ift es, welche bie Biele ftellt und bie Schranten öffnet. Bilt bies nun von jeder hiftorifchen Beit, um wie viel mehr von jeder vorhiftorischen. Da find bie Ginzelnen noch viel weniger im Stanbe, fich etwa eine Aufgabe fur ihr Leben gu ichaffen: ba rennen bie Einzelnen noch viel mehr und unterfciebslofer in ben bezeichneten Babnen nach porgeftedten Bielen. und entweber bie Ratur felbst ober bie Gefellschaft, bie Gefammtheit ift es, welche bie Biele ftellt. Der zwedfenenbe Geift bes Menfchen alfo, er lebt und besteht nur in ber Gesammibeit. Ergreifen und erfüllen, auch forbern, flaren, fortfegen fann ber Gingelne bie 3wede bes Menfcbenthums, nicht fcaffen; gefcaffen werden fie allein burch bas Gange.

Nicht bloß die Bestimmtheit des Inhalts, sondern auch der psychologische Charakter der Borstellungen andert sich, je nachem sie einzeln oder in Reihen, beziehungsweise in Massen versunden sind. Nicht nur die einzelnen Borstellungen selbst erleiben andere Prozesse, je nachdem sie isolirt oder verbunden auftreten, sondern auch für die Reihen und Massen der Borskellungen werden verschiedene Gesehe wirksam, je nachdem sie einander gegenüberstehen. Es brancht nur darauf hingebeutet zu werden, wie der ganze Bildungszustand eines Geistes pfysikanderden, wie der ganze Bildungszustand eines Geistes pfysikanderden, wie der ganze Bildungszustand eines Geistes pfysikanderden, wie der ganze Bildungszustand eines Geistes pfysikanderden.

chologisch ein anderer ift je nach bem Grab bet Innigfeit und Gegenseitigkeit biefer Berbindung, je nach ber Beweglichkeit unb Durchbringung ber verschiebenen Reihen von Borftellungen. Für ben Gesammtgeift entspringt barans auf analoge Beife ein eigenthümliches und merkwürdiges Berhältniß. Da er aus Inbivibuen besteht, welche, als geistiger Inhalt betrachtet, nicht einfache Befen, fonbern erfüllt von mancherlei Gebantenfuftemen, bann von Gefühlen und Willen, von Gefinnungen und Bunfchen find, welche obendrein teineswegs immer eine folibarifche Barmonie ausbruden, fo tann es geschehen, bag bestimmte Rreise von Individuen (A) mit bestimmten anderen Kreisen (B) in Bezug auf die eine Richtung, welche ein Gebantenfpftem in fich folieft, vereinigt, von einem andern Rreife (C) getreunt find. Gleichzeitig aber tann A mit C in einer andern Richtung verbunden und won B getrennt fein. Demnach icheibet fich also ber Bollegeift nicht bloß subjectiv in Gruppen von Individuen, die einer Langen-Theilung vergleichbar maren, fondern zugleich objectiv in Gruppen von Gebautenspftemen, bann einer Quertheilung vergleichbar, und er ift bann fo in allen Individuen, die dies trifft. nicht bloß verbunden, fonbern auch burchflochten. Man bente nur an die Einheiten und Trennungen von Staat und Rirche, Staaten und Rationen, und an bie Fusionen aller Art, welche auf bem Boben ber Politit und aller Gemeinschaft entspringen. Das geiftige Leben ber Gefammtheit, wie bas ber Ginzelnen ftellt fich fo als ein mannichfaltig verschlungenes Gewebe bar, beffen burchfichtige Erkenntniß zu ben wichtigften und schwierigften Aufgaben ber Pfpchologie, wie ber Geschichte gehört.")

## §. 4.

Formen bes Bufammenwirtens im Gefammigeift.

Es ist schon mehrfach barauf hingebentet worden, daß sich bie Einzelnen in ihrem Zusammenwirken zu einem Ganzen und in lepterem auf eine verschiedene Weise verhalten werden; wir haben einstweisen vier solcher, bestimmt von einander unterscheidbarer Formen und Arten der Wirksamkeit, vermöge deren

<sup>\*)</sup> Bergl. Berbart, Banb IX, Seite 214 f.

bie Thatigkeit der Individuen eine geeinigte Gefammtheit and= macht, zu kennzeichnen.

A. Die Thätigkeit der Einzelnen ist in Bezug auf die Absicht, die sie leitet, auf den Zweck, zu dem sie hinführt, eine schlechthin individuelle; das eigene (subjective) Bewußtsein von dieser Thätigkeit enthält keine Beziehung auf die Gesammtheit; jeder thut, was er thut, unmittelbar nur für sich.

Gleichwohl bilben alle Einzelnen — auch ohne Biffen und Wollen - burch ihre Arbeit eine Ginheit. Erkannt alfo wird biefe Ginbeit nur von einem boberen Standpunkt, als berjenige ift; auf welchem eben bie Ginzelnen fteben; aber bennoch ift Diefe Ginheit nicht ein bloß subjectiver Gedante bes Betrachtenden, fondern fie besteht burch wirkliche, concrete, oft einfluß= reiche (caufale) Beziehungen, welche objectiv in bem Thun ber Einzelnen fich fundgeben, nur ban fie bem Bewuftfein berfelben eben fo, wie ihrer Abficht und ihrem 3med fich entziehen. Diefes Berhaltniß nun amijchen ben Ginzelnen und ber Gefammtbeit ift, quantitativ betrachtet, bas bebeutenbfte, ausgebehntefte. So verhalten fich alle Sprachgenoffen zu einander; fie bilben eine Spracheinheit; aber ber Ginzelne will und weiß nichts bavon, bag und in welchem Umfreis er mit ben Andern eine Sprachgesammtheit ausmacht; jeder spricht bas, mas er gu fprechen hat, in feiner Sprache, aber bag er bamit ein lebenbiges Glied in der Sprachgenoffenschaft ift, dies zu benten ift feine Sache nicht, gebort auch nicht zu feiner Gigenfchaft als Sprechender. Und boch liegt - auch ohne ein entsprechendes Bewußtfein — in ber Theilnahme Aller an bem Gebrauch ber gleichen Sprache nicht bloß eine fo bedeutende Beziehung ber Nationaleinheit, fondern auch eine fehr wesentliche Bedingung für bas eigenthumliche geben einer Sprache. Denn wie febr bie in ber Sprache gegebene Gesammteinheit nur in ber burchgangigen Gleich beit aller Sprechenden zu beruben fcheint, (welche allerbings für fich allein schon wichtig genug ift, ba fie ben beftimmten Gleichwerth bes allgemeinen, gegenseitigen, gei= ftigen Berftandniffes ansmacht), fo tritt boch bazu noch ber bobere Berth einer bie Berichiedenheit in fich fassenden und verbindenden Ginbeit; Die verschiedenen Berufellaffen nämlich

find die Hüter und Pfleger verschiedener Theile bes allgemeinen Sprachschapes; und nur indem so Alle das Ganze erhalten und mehren, ist es auch für Jeben und für das Ganze da.

Man glaube ja nicht, baß es gleichgultig ift, ob bie Kunftausbrude ber verschiebenen Gewerbe am Leben erhalten bleiben und ob die neuen Erfindungen burch neue Entbedungen in der eigenen Sprache begleitet mer= ben; eine gutreffenbe Bezeichnung für irgend ein Bertftud ober eine Santirung eines Schiffers ober Schufters, eines Bebers ober Maurers tann ber fpringende Puntt werben in ber Beugung poetischer Unschauungen ober angleichenber Gedanten. Die Rulle bes Gotheichen Styls quillt gerade aus biefer Renntnig und Beherrichung aller Theile bes Sprachichages. Den Ginfluß, ben bie Biffenschaft rein von ber fprachlichen Seite auf ben nationalen Geift ausubt, wenn fie fich feiner Sprache bedient, tann man fich nicht groß genug benten. Sie mag babei immerhin Begriffe von weitverzweigtem Inhalt burch Runftwörter ans fremben Sprachen ausbruden; auch bies fogar ift nicht blog ihr allein, fonbern felbft ber eigenen Sprache bienlich, indem fie lehrt, an ein Wort zu gleicher Beit Gulle und Beftimmtheit bes Inhalts zu fnupfen, bie Rich urprünglich bei bem Worte ber Muttersprache ausgufchließen ftreben. Daneben ichafft fie völlig ungefucht und meist unbewußt auch in ber eigenen Sprache gablloje Runftaubbrude, b. h. fie gibt vielen Worten neu und fest geprägten Inhalt, und ben fontattifchen Formen verleiht fie, mehr als jebe außerwiffenschaftliche Rebeweise, Gefdmeibigfeit und Beftimmtheit. - Es gibt teine nationale Biffenschaft, fo lange biefe in fremben Bungen reben ju muffen vermeint.

Auch der Gebrauch der Dialette neben der allgemein anerkannten Schriftsprache birgt eine Mannichfaltigkeit unter der
um so mehr belebten Einheit. Die Art und Ausdehnung dieses Gebrauchs ist freilich eine unbestimmt fluthende. Sobald aber der Dialett ausschließlich verwendet wird, und er die Kenntnist der allgemeinen Sprache verdrängt: so macht er sich in trennenber Beise zu einer eigenen Sprache; die Einheit ist nicht mehr für das Nationalleben, sondern nur für den Sprachgelehrten da. Meist aber und glücklich gestaltet sich das Berhältniß so, daß eine Art von Vertheilung der Lebensgebiete auf Sprache und Mundart stattsindet, wobei der Gegensap von Stadt und Land nahezu umgekehrte Ansätze der Größen ausweist.

In ben nordbeutschen Städten verhalten fich Schriftfprache und Mundart gewissermaßen zu einander wie Bernisarbeit und erholende Beichaftigung ber Muge. Alle innigen und garten Begiebungen bes Gemuthslebens, alle traulichen Bezüge bes engeren Rreifes, aller Scherz und Spaf im Allgemeinen und jebe Reigung gur Derbbeit im Besonderen flüchten fich in die vier Pfable ber Mundart: die Arbeit aber und der Berkehr, vollends alle öffentliche und wiffenschaftliche Wirksamkeit tritt beraus auf ben Markt ber allgemeinen Schriftsprache. Benn man auch in Hamburg und Roftod in den Comtoirs und Werkstätten oft genug Plattbeutich bort, fo bat boch bei allen icharf ausgeprägten Ertenntniffen, bei allen formulirten und ftipulirten Gedanten bie Schriftfprache ben Bortritt. Auf bem ganbe aber finb es nur bie ganz allgemeinen und rein ibealen Gebiete bes Lebens wie bie Belehrung ber Religion, wiffenschaftlicher Unterricht, politische und gerichtliche Berhandlung, welche burch bas Mittel ber Schriftsprache erworben und erbalten werben. Aehnlich ift es in ber Schweiz; nur baß fich bie Stabte ber öftlichen Schweiz gur Schriftsprache fo hinneigen, wie bie ftabtische Bevölkerung im Norben an ber Befer und Elbe, die westliche Schweiz bagegen ift in ber Munbart zugleich gaber und reicher, fo wie die Landleute des Nordens.

In gleicher Beise bilbet ber ökonomische Betrieb aller Ginzelnen eine Einheit, obgleich Jene sich berselben nur in ben selzteusten källen bewußt werden. Während Jeder nur seine eigenen ökonomischen Zwecke verfolgt und nur biese verfolgen will, bilbet er, also ungewollt und ungewußt, zugleich ein Glieb in dem Organismus eines Ganzen, dessen Dasein und Wirtungs-

weise allerdings die Biffenschaft erft entbedt, beffen thatsachliche Eriftenz aber mit der Gesemäßigkeit der inneren und gegenseitigen Beziehungen aller Theile objectiv gegeben ift.

Diefe nationale Ginbeit bes ötonomifchen Lebens ift nicht blog ein beutliches Abbild, sondern auch ein beträchtlicher Theil von dem einheftlichen Leben des Nationalgeiftes überhaupt. Denn wie febr es fich auch in allen ölonomifchen Beziehungen nur um sogenannte materielle Dinge und Interessen zu handeln ideint, fo find boch in Bahrheit überall geiftige Glemente Urfachen und Erfolge berfelben; einerfeits fpielen in allem otonomifchen Betrieb, von ber tuuftmäßigen Induftrie bis gum Centen der Roffe und bes Pfluges, von bem wiffenfcaftlichen Beruf bes Arates bis jum Ruchenjungen und Rubertnecht, Die geiftigen Elemente ber Borftellung und bes bewegenden Billens bie überwiegende Rolle; und andererfeits liegt in ben Geschäftsweifen ber Menfchen, ben baraus bervorgebenben Bunfchen und Gefinnungen und banach gewählten 3weden sowohl bas Grundmaß für bie Beftimmung aller Berthe, als auch für bie Auswahl und Energie ber ökonomischen Thatigkeit. Allerbings auf ber Grundlage rein materieller Bebingungen und Beburfniffe, welche, jedoch nur in febr engen Grengen, burchaus von einer unweigerlichen Rothwendigfeit beherricht werben, erhebt fich, icon mitten in bem Rreife beffen, was man finnlichen Genuß und finnliche Arbeit neunt, ein Reich bes Geiftes und ber Freibeit, eine Beli von Borftellungen, welche in bem Gangen ber Ration durch Gleichartigkeit und gegenseitige Beziehung und Ergangung eine Einheit bilbet. Bu biefer Ginbeit alfo verbalt fich jebes arbeitenbe und jebes verzehrenbe, alfo jebes ofonomifche Individuum als ein Theil, ohne daß es fich beffen weiter bewufit wird.

Blidt man von bem, bem gewöhnlichen Ange allersbings leicht verschwindenden, Ginzelindividuum irgend wie auf größere Massen, dann ist die geistige Ginheit im national-ökonomischen Leben, und die Art, wie die Gesammtheit und die Ginzelnen einander fortwährend bedingen, leicht erkennbar. Es verschwinde z. B. in einem civilistrien Bolte in den höheren Ständen der

¢

Sinn für Eurus, oder in niederen der Fleiß und die Bescheibenheit des Lebensgenusses oder in den mittleren die schaffende geistige Regsamleit, und das nationalsökonomische Bild desselben wird sogleich ganz andere Büge annehmen.

Auch abgesehen von ben ökonomischen Bedingungen und Erfolgen bilbet die erzeugende und ordnende Thätigkeit des menschlichen Geistes eine Einheit innerhalb einer jeden nationalen Gesammtheit, voll von Gleichartigkeit, Bedingtheit und Ersgänzung aller Einzelnen durcheinander. Aber auch hier erstreckt sich das Bewußtsein der Individuen von ihrer Abhängigkeit und Mitwirksamkeit meist nur auf die nächsten Maschen des weithin gestochtenen und überall zusammenhängenden Nepes der Gesammtheit; daß sie vollends mittelbar oder unmittelbar am Ganzen mitarbeiten, entgeht ihrem Blick. Und doch beruht auf dieser Bertheilung der gesammten geistigen Thätigkeit an die Einzelnen und Einzelmassen zum allergrößesten Theil die polizitische Ordnung oder ständische Gliederung Aller.

Da es sich hier um geistige Kräfte und Elemente handelt, liegen Quantität und Qualität, Anzahl und Bedeutung meist im Gegensaß zu einander. Die Größe dieses Gegensaßes, die verschiedenen Berhältnißzahlen, durch welche er ausgedrückt wird, stellen sich bei den verschiedenen Nationen und Zeiten sehr deutlich heraus nicht bloß in der politischen Berfassung, in der Bertheilung der politischen Rechte, also überhaupt in der politischen, sondern auch in seder anderen geistigen Schäpung. Und hierin liegt wiederum eines der bedeutenden Unterscheisdungszeichen der verschiedenen Nationen von einander; nur daß die Betrachtung bei civilisirten Völkern eine feine Rechnung erfordert.

Anmerkung. Je fruchtbarer biefer Gebanke zu werben verspricht, besto eher mag es gestattet sein, noch einige Sape flüchtig und lose baran zu fügen. Die Anzahl ist, obwohl es sich nur um Geistiges handelt, nicht gleichgültig. Sie ist es auch im individuellen Leben des Geistes nicht; benn die meisten unserer Erfahrungsfate find für uns so einstufreiche und zu-

>

verlässige Wahrheiten nur beshalb, weil sie gleich ober gleichartig so oft wiederkehren, obwohl man bei genauer Erwägung sagen mußte, daß sie an logischer Schärfe ober Sicherheit durch bie Wiederholung nichts gewonnen haben.

Es spielen aber hier in der individuellen Seele, wenn auch nicht gleiche, so doch ähnliche Beziehungen zu Gunften der größeren, gleichartigen Borstellungsmaffen, wie zu Gunften der zahlreichen, ob auch niederen Stände in der Gesellschaft.

Die Gleichartigkeit aber und das Bewußtsein von derselben ist die Bedingung für die größere Macht der größeren Anzahl. Die Masse eines Standes mag factisch noch so groß sein, sie ist von Einsluß nur nach dem Maße, als sie sich ihrer als Rasse bewußt ist. Die Erzeugung dieses Bewußtseins wird durch einkache psychologische Gesetze in der Gesellschaft, wie in der Seele, unterstügt. Meist ziehen nun die Einzelnen sich zu Massen an, und das Bewußtsein der Gleichartigkeit hat noch nicht die Erkenntniß der Stelle, welche zum Ganzen eingenommen wird, zur Folge, sondern lediglich eine abstracte Zusammenschließung und ost Abschließung nach außen.

Gründung, Erhaltung und Aufbesserung ihrer socialen Stellung ist durch beides — und beides ist gegenseitig zu ein= ander — durch wachsenden Inhalt und Anzahl und durch steizgendes Bewußtsein bedingt.

Eben hieraus aber ergibt fich als Folge, daß es von der allergrößten Bedeutung ift: wie und worin eine Masse das Besen der Gleichartigkeit sett; welche Massen also, in welchen Grenzen und aus welchen Gründen sich als geeinigt auffassen.

Die Entwickelungsgeschichte bes dritten Standes bietet auf jedem Blatt einen historischen Commentar zu diesen Säpen, und sie wiederum können, weiter durchgebildet, einen Schlussel bes Berktändnisses für jene abgeben.

Bu bem oben genannten Gegensatz von Anzahl und Bebeutung der Personen muß man einen zweiten, nur theilweise
bamit zusammenfallenden hinzunehmen, nämlich den von geistigen
und materiellen Kräften. Es sind aber durchaus nicht etwa
bie rein geistigen Kräfte, die Intelligenz und Energie, welche
im umgekehrten Berhältniß von Anzahl und Bebeutung über

bie materiellen Massen herrschen; sondern nur diejenigen geistle gen Potenzen, welche unmittelbar an materielle sich anlehnen, diese in Dienst nehmen; diejenigen also, deren 3wed und Richtung überhaupt nicht das Geistige selbst, sondern eben diese unmittelbare Beherrschung des Sinnlichen ist. Daher die kriegerisch und politisch und social herrschenden Stände keineswegs immer die nationalen Bertreter der Intelligenz als solcher sind.

Aber nicht blog biefe specifische Art von geiftigen Glementen ift besonbers ind Auge zu faffen, wenn von ber Glieberung bes Nationallebens bie Rebe ift; sonbern es muß überhaupt als geistige Mächte erkannt werben, was an sich und geistig oft febr ohnmächtig ift; bie geiftige Bedeutung beruht eben meift nur jum allergeringften Theile auf Seiten beffen, ber bebeutet, viel mehr aber auf Setten beffen, für welchen er bebeutet. Mit einem Borte, jene Unterschiebe und Glieberungen, welche wir wesentlich als sociale Ordnung bezeichnen, bestehen weitaus überwiegend burch geiftige Berbaltniffe und in benfelben; aber biele Berhältniffe, welche etwa ben Ginen ein Uebergewicht geben. beruhen nicht sowohl auf bem factischen Uebergewicht, bas biefe burch ihre Thatigkeit erzeugen, sondern mehr noch barauf, daß die Andern es ihnen beilegen. Ursprünglich wohl burch thatfächliche Berschiebenheit ber geiftigen Bebentung, namentlich megen ihrer Berflechtung mit materieller Rraft, erzeugt, erben fich gleiche Beziehungen in ber Gefellichaft fort, welche wefentlich burd bas Bewußtsein sowohl ber Rlaffen von fich felbft, als namentlich von den andern erhalten werden. -

Auch in Bezug auf bas moralische und religiöse Leben sindet thatsächlich eine Zusammengehörigkeit aller Individuen in der nationalen oder kirchlichen Gemeinschaft statt, während das Bewußtsein davon in den meisten Menschen durchschnittlich sehr wenig entwickelt ist. Die Einzelnen pflegen ihre moralische Berpflichtung zu fühlen, sie zu erfüllen oder zu verlegen, ohne zu wissen, daß sie in ihrem Thun etwas für die Gesellschaft thun; und mit der religiösen Gesinnung stellt ein Seder sich seinem Gotte gegenüber, ohne in ihr eine gesellschaftliche Leistung zu erkennen. Moral und Religion erscheinen als eigenteliche Privatsache.

Daß in Bahrheit die, scheinbar ganz individuelle, moratische Führung und religiöse Auffassung des Lebens durch alle Abwandlungen der statistischen Zahlenverhältnisse und die Schattirungen der sittlichen Qualität die wesentlichsten Züge im Bilbe eines Nationalcharakters ergibt, dies brancht nicht erst bewiesen zu werden.

Kaft eben fo groß aber und barum überall ber hiftorifchpfychologifchen Prufung werth ift eben ber vericbiebene Grab bes Bewuftleins von ber Bufammenfdliefung ber Inbivibuen zur Ginbeit ber Gemeinschaft in ihrem religiösen und fittlichen Leben. Wenn es z. B. auf ben erften Blid icheint, als ob Raf und Grund für bie Grabe biefes Ginbeitsbewufitfeins in der Dogmatit felbst gegeben feien; bag eben beshalb ber Proteftantismus in ber größeren verfonlichen Berantwortung und Birtfamteit bes Gingelnen ben Individualismus begunftigt, wie auch wahr; ber Ratholizismus dagegen burch Concentration aller religiofen Glemente im Rirchenbegriff mehr bas Ginheits= bewuntfein erbalt, wie nicht minder mahr: fo find diefe Thatfachen in ihrer Bebeutung boch einer weit genaueren Brufung au unterwerfen, und folde Erscheinungen au beachten, wie bie, daß gerade im tatholischen Stalien fich zu allererft und in ber größten Entfesselung ber moralische und religiose Individualismus entwidelt hat, während innerhalb bes Protestantismus einzelne Selten, insbesondere bie Berrenbuter, ben bochften Grad von Gemeinschaftlichkeit sowohl in ben Gemuthern als in ben Inftitutionen erzeugt haben.

In allen biefen Beziehungen also sehen wir die Lebenselemente ber Individuen, aus benen die Gleichartigkeit, Jusammengehörigkeit und mit einem Worte die Einheit Aller hervorgeht, während diese und das Berhalten der Einzelnen zu ihr sich dem Bewußtsein derselben mehr oder weniger entzieht.

Gewissermaßen als das Extrem dieses Verhaltens und dieses Mangels an Einheitsbewußtsein haben wir hier schließlich eine Erscheinung zu betrachten, welche, wie man bald sehen wird, eigentlich in die folgende Klasse (B) des Zusammenwirkens geshört. Nämlich auch da, wo es sich um eine eigentliche politische Leistung handelt, mitten im politischen Leben also, sinden

wir zuweilen bennoch ben Mangel an Gemeinfinn bas Bewufitfein und die Intereffen beberrichen. Bon folder Art ift vielfach noch bis auf den heutigen Tag und war in einem un= aleich größeren Dage etwa im vorigen Jahrhundert bas Berbalten der Steuerzahler. Obwohl fie boch nun offenbar eine Leiftung für ben Staat vollziehen, orientirt fich ihr Bewuftfein nicht in ber thatfachlichen Beziehung zum Staat. Gie gablen ibre Steuern an den eigenen Staat mit feiner anderen Gefinnung als mit welcher ber Schiffer im fremben Gewäffer, ber Raufmann an fremden Grenzen die Bolle erlegt: wiberwillig und gezwungen. Der Stagt und feine Forberung ericbeint ihnen lediglich als die harte Rothwendigkeit, wie eine Raturbestimmung; fie benten von ben Steuern wie von ber Ralte bes Binters, man muß eben einheizen und gablen. Das Bewufitfein biefer Burger ift nicht hinreichend und nicht bagu bingeleitet, bas Ganze in fich aufzunehmen und fich selbst nur als einen Theil zu betrachten, ber eben in bem Ganzen erft fein mahrhaftes Gigenes ift und befist. Der Staat ift eine moralifde Verfonlichkeit; weffen Bewußtfein aber unfähig ift, fich au bem Gedanken einer folchen zu erheben und fich felbft als Glied berfelben zu faffen, ber fieht im Staat nichts Moralifches und nichts Perfonliches.\*)

B. Die zweite Art ber Zusammenwirkung der Individuen für das Allgemeine ist nun da, wo die Einzelnen ihre Thatig=

<sup>\*)</sup> Die leibige Thatsache, bag ein gang beträchtlicher Bruchtheil unserer Staatsblürger, alles Uebrige gleich gesetzt, viel eher ben Staat als einen Privatmann übervortheilen wird, ift ein eben so beutliches als schlimmes Rriterium von bem Stand bes politischen Gemeinstunes. Bon allen Grunden, die man für das Factum anzusühren pflegt, ist nur der eine wahr und bebeutsam, daß man derzenigen energisch gedachten Borstellung entbehrt, welche den Alten so geläufig war, daß der Staat eine der Berehrung wie der Berlehung im höchften Maße fähige, über die Bürde des Einzelnen weit hinausragende, geeinigte Persönlichleit sei.

Die Grunde fur Diesen Mangel find in ber Geschichte ber letten Jahrhunderte unschwer zu entbeden. Für die Badagogit aber liegt hier die Aufgabe, die Gestihle und Borftellungen bes Patriotismus nicht immer bloß in ber traditionellen Beise an Kriegsruhm und Baterlandsvertheibigung anzufnutefen.

teit — ganz ober theilweise — im Dienste des öffentlichen Geistes und Lebens vollziehen. Sie hören dabei nicht auf für sich als Einzelne persönlich zu arbeiten, auch der Grund, westhalb sie diese öffentliche Arbeit übernehmen, ist meist ein persönlicher; um dafür eine Gegenleistung (Besolbung) von der Gesellschaft, oder Ehre und Würde u. dgl. zu erlangen; aber das Wesentliche in ihrer Thätigkeit bleibt immer dies, daß Inhalt und Zweck derselben dem Allgemeinen gewidmet ist. Die Versönlichkeit des Ginzelnen (und seine Absicht) tritt gleichsam hinter seine Leistung zurück, sie wird gleichgültig dem gegenüber, was sie, beauftragt ober aus freier Wahl, für das Allgemeine vollbringt. Von solcher Art ist offendar die Thätigkeit aller eigentslichen Beamten, der Richter, der Geistlichen, der öffentlichen Lehrer.

Bon allen Formen des öffentlichen Dienstes, welche bas heutige Leben der Gesellschaft ausweist, sind vielleicht die Asademieen der Wissenschaft darin die reinsten, daß es sich nicht wie beim Richter um die Partheien, beim Lehrer um die Schüler, sondern allein um Schöspfung und Darstellung des Wissens als eines allgemeinen Gutes des Nationalgeistes handelt.

Bon gleicher Art ift aber ferner alle miffenschaftliche Thatigkeit, fo weit fie irgendwie ichopferisch ift (benn bie aufnebmende Beichäftigung gehört zu A), alle monumental fünftlerifche Arbeit, die Journaliftif und bas Schriftthum im weiteften Sinne. hieher gehört aber auch alle gemeinnützige Thatigkeit fur moralifche und religiöse 3wecke, wie fie in den mannichfaltigen Bereinen gepflegt wirb, besgleichen bie öffentliche Sorge für Pflege ber Runft, fur Forberung ber Wiffenschaft. Gur jebe Gefellschaft wird es nun vor allem charafteriftisch jein, in welchem Maße überhaupt biefe Thätigkeit für ben öffentlichen Geift andgeubt, wie mannichfaltig fie geftaltet, ob und in welcher Art fie gegliedert ift, b. h. ob überhaupt bie Faben biefes mannichfachen Birtens irgend mo zusammenlaufen, und ob fie mit Bewußtsein zu einem Gangen verwebt find. In diefer Beziehung ericheint, wenn nicht bas Pertfleifche Zeitalter, fo boch jebenfalls Perifles felbft als ein Ibeal, das nicht wieder erreicht ift.

Die Frage nach bem Maße, in welchem bie einzelnen Mitarbeiter von ihrer Stellung in bem engeren, und, je höher hinauf, auch von bem weiteren Ganzen, an bem sie arbeiten, ein Bewußtsein haben, wird mit der allgemeinen Frage nach der Tüchtigkeit ihrer Leistungen überhaupt wohl zusammen fallen; von besonders charakteristischem Gehalt aber ist die Frage nach der Gesinnung, mit welcher die Einzelnen für die Gesammtheit arbeiten.

Bon den Kömern der republikanischen Zeit wird man behaupten dürsen, daß seder Bürger, vielleicht schon seder Knade, den ganzen Organismus seines Skaats-lebens gekannt hat; sowie, daß unbedingte Hingebung an denselben und Sorge für sein Heil nicht bloß die höchste, sondern eigentlich die alleinige Tugend gewesen ist. Bei uns aber ist die bloße Kenntniß der Staats-einrichtungen über die Magistrate, denen man unmittelbar untergeordnet ist, hinaus schon ein Act politischer Tüchtigkeit.

Auch die Thätigkeit, beren Inhalt und 3wed das öffentliche Leben ift, wird von Individuen vollzogen; in diesen ift nothwendig das Zwiefache bes perfonlichen und des allgemeinen 3wedes bas Leitende; ihre Absicht ift mehr ober minber von bem öffentlichen ober bem eigenen Intereffe erfüllt. Bon bem Mage aber, in welchem bas eine ober bas andere ber Kall ift, von der Gefinnung und Singebung für bas Allgemeine, von ber Art, wie die Individuen bas Allgemeine für den perfonlichen ober die Person für ben allgemeinen 3med in Bewegung fegen, bangt mehr, als von allen anderen Berichiebenheiten, bas Bohl bes Gangen ab. Nur wenn bie individuellen Personen sich als Organe bes öffentlichen Geiftes betrachten, wenn fie es miffen und wollen, daß in ihrem Leben und Thun nur ber 3wed bes Allgemeinen fich bewege und bewähre, nur bann tann von einem eigentlichen Beben bes öffentlichen Geiftes gerebet werben. Dogen im anderen galle die Leiftungen ber Ginzelnen noch fo geschickt und pracis fein: fie bilden nur eine Summe leblofer Berte. Im gerechten Richter lebt bie Gerechtigkeit, im ungeheuchelten Bortrag ber Biffenschaft lebt bie Bahrheit, in ber

lauteren Predigt lebt die Frömmigkeit des nationalen Geistes; in den Lohndienst persönlicher Zwede gestellt, wird alles dieses Höchste des Menschenthums erniedrigt.

> In biefer Beziehung wird es alfo für eine jebe Gemeinschaft charafteriftisch fein, gunachft in welchem Berbaltnif bie Anzahl ber nur leibend Angeborigen zu der ber thatig Mitwirkenben ftebt. Sobann ob bie Dienste. welche dem Allgemeinen geleiftet werden, überall befolbete ober unbefolbete find, und in welchem Berhaltniß ber öffentliche Golb für öffentliche Leiftungen zu bem burchschnittlichen Grfola ber Privatarbeit ftebt, ob einerfeits Stellenjägerei von unten und Repotismus von oben fich entwidelt und fo die öffentlichen 3wede immer wieber zu Privatintereffen berabfinken, ober andererfeits bie Gesammtheit unbezahlte Leiftungen von ben Ginzelnen entweder wie ein Almosen empfangt ober Aemter und Burben als gefuchte Ehren vertheilt. Db ber Clerus in ben Gemeinden fteht ober über benfelben, ob bie Laien activ ober paffiv zur religiöfen Gemeinschaft gehören, bestimmt wefentlich bie specifischen Berthe bes religiöfen Bufammenlebens. Fur bie Gefellichaft in gefelliger und fittlicher Beziehung ift es charafteriftisch, in welchem Mage bie egoistische Absonderung überwunden ift, in welcher Zahl und in welcher Art, nach welchen Motiven bie Gingelnen zu gemeinnützigen 3weden verbunden find. und wie weit biefe Genoffenschaften Sinn und Richtung zum allgemeinen Ganzen bemabren. Das Berbaltnife ber Mitalieber von Bobltbatiafeitsvereinen zu ben Ginwohnern ift in ben letten Sahren

in Frankreich 1:76,
= Belgien 1:66,
= b. Schweiz 1:17,
= England 1: 9.\*)

<sup>\*)</sup> Wenn biese Zahlen auch aus guter Quelle geschöhft find, so leiben fie boch mahrscheinlich an bem Mangel, bag bie Bezeichnung ber Bereine wegen ber haupt. und Rebenmotive in verschiedenen Ländern sehr verschieden ift. Räme es hier auf mehr als eine bloße Exemplification an, dann mußte bem auch genauer nachgeforscht werben.

Selbst wenn man fich alle biefe Vereine nur als Almosengeber vorstellte, mare es thoricht, in ihnen nur eine materielle Leiftung zu erblicken und zu überseben, wie fich in ihnen Faben bes sittlich-geistigen Busammenlebens Schon bas Geben mit Boblwollen und mit Dank empfangen, und noch mehr bie Gemeinschaft zum Geben ftiftet acht menschlichen Busammenhang au gegenfettiger Erganzung und Erhebung. Dentt man fich aber Die anderen, vielfach über materielle Unterftützung hinausgebenden Motive der gemeinnütigen Bereine noch vertieft, erweitert und verftartt, so fieht man eine in vori= gen Sabrbunderten völlig unbefannte Geftalt ber Gefellschaft fich entwideln, welche, ohne irgend einen Grund aum Rampf gegen ben Staat, nur unabbangig von ibm. Resultate bes Busammenlebens erzielt, für welche feine feiner Formen ausreichend mar.

Von besonderer Art und Bedeutung ift bas Busammenleben barin, daß und wie die Gesammtheit umgetehrt für ben Ginzelnen und bamit zugleich auf benfelben wirkt. hieber gebort fogleich für bie jungeren Lebensiabre bes Individuums Die Erziehung, in wie fern fie ihm burch bie Gefellschaft und beren Bertreter zu Theil wird. Später ift es vor allem ber Schut bes Gigenthums, ber Person, bes Bertehrs im Innern bes Canbes und außer bemfelben, welcher vom Gangen jebem Theil gewährt wird. Aber auch alle unmittelbaren und mittelbaren, geistigen und materiellen Körberungen, welche bas Indivibuum empfängt für feine Bilbung, seine Schöpfung und Berwerthung. Der größte Ginfluß aber, ben jebe Gefellichaft auf bas Individuum ausubt, liegt icon vor aller praftischen Ginwirfung und über biefelbe hinaus in bem blogen Urtheil, bas fie unausge= fest über basfelbe faut, und ihm jum Bewußtfein bringt. Bon biefem Urtheil ift jeder Ginzelne in feinem Schaffen und Banbeln unweigerlich wie von der Atmosphäre umgeben; es um= schwebt ibn richtend und lohnend, badurch svornend und zügelud; es bilbet in ihm die ftarffte Triebfeber ber Ehre und jene für bie Gefellichaft burch nichts zu erfenende Auversicht bes öffentlichen Gemiffens.

In allen biesen Beziehungen ber Gesammtheit und ibrer Birtfamteit auf ben Gingelnen ift ber Erfolg in den lenteren und die Ructwirkung auf bas Ganze abbangig von dem Dafe, in welchem bie Gefammtheit als Ganges ober nur einzelne Theile, welche bie zufällige Umgebung bes Individuums ausmachen, fich wirtfam erweisen; und wenig verschieden biervon ift bann ber weitere Unterschied, ob die Gesellschaft als organisirte auf ben Einzelnen wirtt, von Diesem also in bem Gipfluß, den er erfährt, als Urheberin aufgefaßt wird, ober nur in zerstreuter Beife, zwar factisch aber nicht einbeitlich, dem Individuum gegenüber ftebt. Db alfo bas Recht im Namen und nach Institutionen bes Gangen, wenn auch durch einzelne Richter, gehandhabt, ober in particulärer Beise geüht wird (bie orientalische Gerichtsbarkeit durch ben Rabi bes Ortes, Patrimonialgericht in verschiedenen Abstufungen, Erkenntniß im Ramen bes Ronigs ober bes Gefeges); ob ber Unterticht von Ginzelnen zu Ginzelnen, wie ein Privatgeschäft, ober auf öffentlichen Anftalten, burch öffentliche Lehrer und Mittel vollzogen wird; ob Runftanicauung und Runftlebre burch vereinzelten Befig und Uebung bes Ginzelnen bargeboten wird, ober als ein Ausfluß ber öffentlichen Berwaltung da ftebt; - bas fachliche Resultat mag in all biefen Fällen fur bie Sicherung, Bilbung und Anregung ber Individuen volltommen bas gleiche fein: ber Geift ber Gefellichaft, Die Pflege bes Gemeinfinns und baburch allerdings mittelbar auch die Art ber Rudwirfung auf bas Gange wird ein burchaus verschiedener fein. Bei bem Schube, ben bie Gefellichaft bem Angebörigen im In- und Auslande gewährt, tommt es wefentlich barauf an, wie groß, wie zuverfichtlich und wie beutlich berfelbe bem Individuum zu Theil wird.")

<sup>\*)</sup> Die Anschauung bes Sofrates pon ben Geseten (im Blatonischen Ariton) sollte, mehr als es geschieht, burch alle Schulen bes Landes als ein wesentliches Stud ber Erziehung gelehrt werben. Wenn fie bort im Infammenhange mit ber tragischen Berwicklung etwas mabrhaft Rubrenbes hat,

Aur ben ftaatspfpcologifcen Erfolg ift auch bies von wesentlicher Bedeutung, ob die Leiftung irgend welder ibealer Art, bie bas Gange bem Gingelnen gumenbet, mit einem Preise bezahlt werben muß, ob fich ber Staat bier wie eine bloke Sandels- oder Actiengesellschaft verhalt (Geleitzoll, Schulgelb, welche von bloken Svortein verschieben finb), ober bie Orbnung ber Ginnahmen und Ausgaben so gestellt ift, bag bier wie bort alles Gingelne aus bem Gefichtspuntte bes Gangen geforbert unb geleiftet wirb. Es handelt fich überall barum, bag ber Ginzelne in all ben Ginffiffen und Korberungen, Die er aus bem Busammenleben mit Anbern für seine eigene Bilbung und Bethätigung empfangen muß, bas Gange als ein Spftem ineinanbermirfenber Rrafte erfenne, weldes and in sein Leben mit einer bestimmten Birtsamteit einmundet, biefe Begiehung zum Gangen aber nicht auf die Stufe eines Privatgeschäfts herabgebrudt werbe.

Auch bas öffentliche Urtheil mit feinen tief eingreifenben Wirtungen auf bie ganze Stellung ber Indivibuen in der Gesellschaft nimmt in ihr allerlei mehr ober minder feste ober fluffige Formen an, bei benen es wefentlich ift, wie fehr fie ein treuer, bestimmter und er= tennbarer Ausbruck bes Allgemeinen. Sieber geboren Orben, Preife, Mebaillen, Dentmaler, Chrenburgerrechte. Burger = und Dichterfronung n. f. m., nebft ben viel feineren, im Erfolg gewichtigeren, im Urfprung aber unwagbaren Elementen ber Achtung, bes Anfebens, bes Von ber weithin tonenben Ranges, bes Ginfluffes. Stimme ber Preffe, welche als ber vollmächtige Minifter bes Rönigs ber öffentlichen Meinung erscheint, bis berab aum unwillfürlichen Gruß bes Geachteten webt bie Gefellschaft unaufhaltsam an bem Rleibe bes Rufes eines Jeben, bas ihm seine Stelle in ihr anweift. Durchaus

so sollten die Staatslenker daran benken, daß ihre Erhabenheit in den Gemuthern der Ingend verbreitet, aber auch in denen der Münner so selten als möglich verletzt werde.

harakteristisch für ein Gemeinleben ist es, wie weit und wie sicher das Urtheil über den Einzelnen je nach seiner Bedeutung aus dem Gesichtspunkt und aus der Quelle des Allgemeinen bervorgeht, und welche freie oder seste Formen dies dafür geschaffen hat (Shina, Frankreich, Römische Triumphe, Spiele der Griechen u. s. w.) Für alle diese Beziehungen wird in der Größe oder Kleinheit des betressenden Gemeinwesens zwar nicht der alleinige und zureichende Grund, wohl aber eine wesentliche Beranlassung zu der Verschiedenheit der Einwirkung des Ganzen auf den Einzelnen zu erkennen sein; alles Uebrige gleich geset, wird dort das Maß und hier der Grad, dort die Ausbehnung und hier die Innigkeit der Einswirkung größer sein.

D. Endlich ift biejenige Art bes geistigen Busammenlebens ju nennen, in welcher bie Berbindung aller Ginzelnen zu einem Gesammtgeift so offenbar ift, daß man ihn am frühesten darin, und langehin barin allein, erkannt bat: ba nämlich, wo alle Einzelnen in gemeinsamer Thatigfeit fur einen öffentlichen 3med fich befinden, wo ber Inhalt und bas Interesse ber Birksamfeit überhaupt nicht im Individuum als foldem, fondern nur in der Gefammtheit gegeben ift, mo Alle in ber Art und Geschmäßig= feit ihres Thuns zusammengeschloffen find. 3mar find es immer einzelne Versonen, welche thatig find; aber bie Rrafte find so zur gemeinsamen That geeinigt, Antrieb, Richtung und Biel berfelben ift fo febr im Allgemeinen gegründet, daß bas Balten bes Gefammtgeiftes in allen Ginzelnen ihnen offentunbig und unmittelbar bewußt ift. Bon folder Art ift die Bereinigung ber Burger zur Vertheibigung bes Vaterlandes im Rriegsbeer, ober gur Bollziehung ber gefengebenden Thatigfeit, beziehungsweise zur Bahl ber Abgeordneten für biefelbe. Bier ift, wie gejagt, ber Inhalt und ber 3med, bie Sandhabung und das Ziel, Anfang und Ende aller Thatigleit fo febr und fo offenbar im Allgemeineu gegrundet, bag auch Irrthum und Beschränktheit die Geifter nicht zu isoliren vermögen; in Allen vielmehr ift bas Bewuftfein vorhanden, bag es fich nur um bas Ganze banbelt.

Weniger in die Psychologie, als vielmehr in die Pathologie der Gesellschaft ist es daher zu registriren, wenn es der Niedrigkeit der Gesinnung gelingt, auch auf diesen, aller Particularität fern liegenden Gebieten den Psahl des Egoismus in das Fleisch des Organismus der gesunden Gemeinschaft zu drängen.

In eigentlichen Bollsfesten, namentlich historischen Erinnerungsfeiern, in Bollsversammlungen u. bgl. haben wir Bebingungen und Erfolge bieser Art von unmittelbarer Birksamkeit bes Gemeingeistes zu erkennen.

Anmertung. Es ift burchaus nicht unfere Deinung, bag ber Mangel an Bewußtsein, ben wir als charafteriftisch für bie erfte Art bes Bufammenwirtens ber Gingelnen gur Gefammtheit bezeichnet haben, auch wirklich nothwendig ift. Gegentheil möchten wir es als einen prattifchen Erfolg unferer Betrachtung erfehnen, bag biefer Dlangel als folder ertannt, und burch Erziehung und Unterricht erganzt werbe. Die Erwedung bes Bemuftfeins von ber Ginbeit burch beutliche Sinweifung auf biefelbe wird meift von wirkungsreichen Rolgen begleitet fein; überall und im Allgemeinen wird fie eine Stärfung bes Nationalbewußtseins erzeugen. Sie fann aber auch im Besonderen fruchtbar werden. Go bat fich 3. B. für uns Deutsche bei ber Wende bes letten Jahrhunderts ber Gebrauch ber Muttersprache, burch bas Bewußtsein, in ihr, trop aller speeifischen Borguge anderer Sprachen, Die ebelfte Rebeweise gu befigen, zu einer nationalen Oflicht erhoben. Richt minder erscheint die Sorge für Erhaltung der Reinheit und bes Abels, beziehungsweise fur Beredlung, ber eigenen Sprache gleichsam als ein moralischer: Anspruch, ben bie Nation an jeden Rebenben und noch mehr an jeben Schreibenben bat; ein Anfpruch, beffen Grengen von ben Sprachreinigern verfannt werben, beffen Berechtigung aber von jo Bielen, lediglich in Folge von Geiftestragbeit, fo febr verlest wirb, bag, trop unfäglicher Befferung, bennoch ber alte Bormurf mangelnben Rationalbewußtfeins barin eine neue Begrundung findet. Daß fich bas Gleiche fur bie anderen Beisviele ber erften Korm bes Bufammenwirtens eben fo ficher ergeben werde, bebarf feiner weiteren Ausführung.

### §. 5.

## Analoge Formen im Ginzelgeift.

Bur Erläuterung bes vorigen Paragraphen und zur weiteren Auregung in diesem Gebankenkreise will ich noch die Analogie dieser verschiedenen Arten der Birksamkeit im Zusammenkeben mit denen der einzelnen Borftellungen im Ganzen eines individuellen Geistes folgen lassen.

A. Alle Borftellungen haben zunächst und unmittelbar ihre Bedeutung in dem Inhalt, der durch sie, als einzelne bestrachtet, vorgestellt und dem Bewußtsein angeeignet wird. Es läßt sich aber bei einem weiteren Blid auf den Schap der Borstellungen in einem Bewußtsein leicht erkennen, wie innerstalb desselben fortwährende Berbindungen, Ordnungen, Gruppirungen und Einwirtungen stattsinden, wobei eine jede Borstellung außer ihrer eigenen, auf das Object bezogenen Bedeutung zugleich von Einsluß ist auf Bestand und Fortbildung der übrigen, so wie, um es kurz zu bezeichnen, auf die Ausbildung dieses einheitlichen Bewußtseins. Reichthum, Mannichsaltigkeit, Gliederung und Fülle, Regsamseit und Reizbarkeit der Vorstellungen, den Versehrs= und Ergänzungsbeziehungen im Gesellsschaftsleben vergleichbar, bilden die Elemente der Charasteristik eines persönlichen Bewußtseins.

B. Erst bei einem gewissen Grade höherer Ansbildung erkennen wir im Geiste Vorstellungen, welche sich dadurch auszeichnen, daß sie überhaupt nicht einen individuellen Inhalt ausbrücken wollen und sollen — obwohl sie, rein nach ihrem Inhalt betrachtet, immerhin auch einzelne Vorstellungen bleiben — sondern eine Beziehung, eine Einwirkung auf das ganze Bewußtsein oder auf einzelne Kreise desselben dergestalt ausmachen, daß sie dieselben zur Einheit verbinden und ordnend und leitend auf sie wirken. Von solcher Art sind die grammatischen, logischen, mathematischen Gesegesvorstellungen, und eben so ästhetische und ethische Maximen, kurz alle Zweckbegriffe, insosern sie das sind, methodologische Begriffe. Ihre wesentliche Bedeutung besteht eben darin, daß sie die Ordnung der übrigen Borstel-

lungsmassen herstellen und handhaben. Wie die Beamten eines Staates nicht um ihrer selbst, sondern um des Staates willen da sind, so sind auch die grammatischen Kategorieen nur für die Sprache, die logischen sür das Denken überhaupt da. Jene wie diese können freilich auch für sich, als einzelne, betrachtet werden, ihre Bedeutung und Wirksamkeit aber liegt in der Beziehung zum Allgemeinen. Jeder Grad wirklicher Ausbildung ist von dem Dasein und der Herrschaft dieser leitenden Vorstellungen wesentlich bedingt, gerade so wie die Gesellschaft und der Gesammtgeist bedingt ist von dem Dasein und der Attigstell Derer, welche nicht für sich allein, sondern sür die Gesammtsheit sich thätig erweisen, die öffentlichen Iwede erkennen und erfüllen.

C. Der ganze Bildungsgrad eines Individuums, die Masse, Dronung und Beweglichkeit seines Borstellungskreises, erweist sich dann einsluspreich auf die weitere Ausbildung jeder einzelnen Borstellung. Die specisische Bedeutung einer jeden Borstellung, die Fälle, Bestimmiheit und Stellung ihres Inhaltes ist davon bedingt, und weiterhin die Rückwirkung, welche sie selbst auf die Gesammiheit des Borstellungskreises auszuüben vermag. Davon ist denn auch der Werth, welcher einer jeden Borstellung als Theil des Ganzen zukommt, abhängig.

D. Nur in ibealen Raturen und in gehobenen Momenten bes Lebens sinden wir endlich im individuellen Geist auch jenen Zustamb einer Zusammenwirtung der großen Wasse von Borstellungen auch der verschiedensten Art. Gerade wie im Boltsgeist auch sind es die Momente des sich selbst erfassenden Bewusttsins, oder die Bildung von Gesinnungen, der Fassung von Lebensplänen; die scheindur gleichgültigsen Clemente des Geistes, an und sur sich bedeutungstos, gewinnen durch Wiederholung oder Gigenart (Gewohnheit, Temperamentsersolge x.) da einen Einsluß, wo es eben auf den ganzen Meuschen seister zeigt es sich, wie nichts ohne Erfolg ist, was sie jemals zeschen, erlebt, gedacht haben; was als die bloße Masse erscheint, wie der Ballast der Alltäglichleit ihnen anhängt, gewinnt, an die richtige Stelle gebracht und in Bewegung geseht, Leben und Einsluß.

### §. 6.

# Der objective Geift.\*)

Als ben bedeutenbsten Erfolg alles geistigen Zusammenlebens bezeichnen wir die Entstehung eines erzeugten, erschaffenen, vorhandenen, eines objectiven Geistes.\*\*)

Bo immer mehrere Menschen zusammenleben, ift bies bas nothwendige Ergebniß ihres Busammenlebens, daß aus ber fubjectiven geiftigen Thatigfeit Derfelben fich ein objectiver, geiftiger Gehalt entwickelt, welcher bann jum Inhalt, jur Norm und jum Organ ihrer ferneren subjectiven Thatigfeit wirb. entspringt aus ber subjectiven Thatigleit bes Sprechens, inbem fie von mehreren Individuen unter gleichen Antrieben und Bebingungen vollzogen wird und baburch auch bas Verstehen ein= idließt, eine objective Sprache. Diefe Sprache fteht bann ben Individuen als ein objectiver Inhalt für die folgenden Sprechacte gegenüber; fie wird aber auch zugleich zur Norm, zur gegebenen, gefehmäßigen Form ber Gebanten, und weiterbin felbft aum Organ ber weiteren Entwidelung ber Sprechthatigfeit in Allen. Aus ber Thatigkeit aller Ginzelnen ursprünglich geboren, erhebt fich ber geiftige Inhalt, als fertige That, fofort über bie Ginzelnen, welche ihm nun unterworfen find, fich ihm fugen Die Sprache erscheint als bas Seiende und Bleibende neben ben vorübergebenden Acten bes wirklichen Sprechens, fie

<sup>\*)</sup> Dem einsichtigen Lefer wird es leicht bemerklich werben, daß weber biese ganze Abhandlung im Bergleich zu ber früheren "Ueber das Berhältniß des Einzelnen zur Gesammtheit", noch auch diese Paragraphen im Bergleich zu einander darauf gerichtet find, immer neue Thatsachen in die Betrachtung einzustühren, vielmehr bensellen immer neue Gesichtspuntte der psychologischen Behandlung abzuringen. Die Thatsache des objectiven Geistes war immer schon beachtet, wir versuchen aber jetzt, sie begrifflich zu scheiden.

Dan wird aus bem Fortgang ber Darstellung leicht erseben, bag ber Begriff bes "objectiven Geiftes" nicht im Sinne ber Hegelschen Einthetlung genommen ift, in welcher er nur den praktischen Geift bebeutet, wahrend er in unserem Sinne eben so sehr im theoretischen und kunftlerischen Gebiete sich barftellt.

ift das Allgemeine gegenüber der individuellen Thätigkeit der Einzelnen.

Die Nothwendigkeit, mit welcher die Genossen irgend einer Sprache so sprechen, wie sie sprechen (gewisse Gedanken an gewisse Lautsormen knüpfen), ist nun nicht mehr jene erste und ursprüngliche, vermöge deren sie nach psychophysischen Gesehen diese bestimmten Formen der Sprache erzeugt haben, sondern es tritt zu derselben und überragt sie sehr bald die neue Nothewendigkeit, welche aus der objectiv vorhandenen, gesprochenen Sprache hervorgeht.

Wenn man sich vor Misverständnissen hütet und ben Sat im Zusammenhang des Ganzen auffaßt, dann darf man diesen Gedanken fürzlich so ausdrücken: zur physischen Nothwendigkeit tritt die historische, zu dem natürlichen Geset kommt das geistige.

Wie nun die physische (b. h. physiologische und psychologische) Geschmäßigkeit neben der historischen (b. h. historische psychologischen) namentlich bei der Aneignung und Fortentwickelung der Sprache mitwirkt, wie die lettere fördernd, aber auch hemmend auf dieselbe einwirkt, dies ist einer besonderen Untersuchung vorzubehalten.

Es mag hier nur noch in Bezug auf die fortbauernd verschieden ausfallenden Versuche, das Moment
ber Rothweudigkeit in dem Wesen der Sprache zu
ergründen, bemerkt werden, daß es vor allem auf eine
genaue psychologische Unterscheidung jener ursprünglichen
und der historischen Nothwendigkeit ankommt, wodurch
man erst zu der Erkenntniß gelangen wird, daß und
wie weit in historischer Zeit die historische Gesemäßigkeit oder die Gesehmäßigkeit aus historischen
Bedingungen die der natürlichen Bedingungen beherrscht.

Es muß ausdrücklich bemerkt werben, daß biefer Gefichtspunkt von der allergrößten Wichtigkeit ift, nicht bloß für das Wefen der Sprache, sondern für alle Bethätigungen des Geiftes, welche durch Vermittelung des erzeugten, objectiven Geistes ihre Form, ihren Bestand und ihre Entwidelung erhalten. ")

Denn in der That auf allen Gebieten des geistigen Dasseins ist die Entstehung des objectiven Geistes das nothwendige Resultat des Zusammenlebens, seine bestimmte Art und Natur aber die Bedingung für alles weitere Leben und Wirken der Geister.

Bir suchen uns deshalb in etwas bestimmterer Beise die Fragen zu beantworten: was der objective Geist ist? und wie er wirkt?

#### §. 7.

## Der objective Geift als Maffe.

Das Leben eines jeben individuellen Geistes besteht in cinem Kreis von Anschauungen, Borstellungen, Ideen, Motiven, Gesinnungen, Schähungen, Bünschen, Gesühlsweisen u. s. w. Denken wir und nun bei irgend einer Genossenschaft (etwa einem Bolke) die Substanz der einzelnen Personen, den Träger all dieses mannichfaltigen Inhalts, der ihn zur Persönlichkeit einigt, hinweg: so erhalten wir die ganze Masse alles geistigen Thuns, welches sich im Bolke vollzieht, ohne Rücksicht auf persönliche Berthetlung und Ausübung. Diese Summe alles geistigen Gesischens in einem Bolke ohne Rücksicht auf die Subjecte, kann man sagen: ist der objective Geist desselben.

Dies ist offenbar eine sehr unvollkommene, gewissermaßen robe, aber einfache und für die Folgen wichtige Borstellung vom objectiven Geist.

## §. 8.

# Der objective Geift als Spftem.

Denken wir uns nun aber ben objectiven Geift des Bolkes, als das Produkt seiner allseitigen Thätigkeit, als ein irgend wie

<sup>\*)</sup> Auch in Bezug auf ben Gegensatz bes Natur- und Bernunftrechts zu bem hiftorischen Recht wird man nur burch genaue psychologische Analysen im obigen Sinne über die leibigen Schwantungen hinaustommen, welche immer noch Kattfinden.

fertiges Gebilbe, das mit anderen vergleichbar und in sich selbst zusammenhängend gesaßt werden soll, in dem Sinne wie man sagt: dies oder das liegt in einem bestimmten Volksgelst, entspricht ihm oder nicht —: so wird jene bloße Summe des vorigen Paragraphen sich gestalten zu einem, auch in der weiter sich entwicklichen Thätigkeit folgerichtigen System von Anschauungen, Vorstellungen, Begriffen und Ideen, wodurch dieser objective Volksgeist von allen andern sich unterscheidet.

Dächten wir uns nämlich, daß gerade so wie die Sprache eines Bolles in seinem Lerikon und seiner Grammafik (beziehungsweise in der Mehrheit seiner dialektischen und provinziellen Leriken und Grammatiken) durchaus vollständig-niedergelegt ist, ebenso auch alle Rechtsanschauungen, wie ja meist der Fall ist, aber auch alle Anschauungen von der Natur und ihrem Besen, von dem Menschen, der geistigen Fähigkeit, von allen moralischen, religiösen und ästhetischen Bedürsnissen, alle praktischen und industriellen Bestrebungen und die Art, wie sie vollzogen werden, als völlig bestimmt angegeben, gleichsam codificirt: so würde damit eine abäquate Darstellung des objectiven Geistes zur bloßen Kenntniß besselben (noch nicht Erkenntniß!) gegeben sein.

#### §. 9.

Die Bertorperung bes Geiftes überhaupt.

Fragen wir nun nach ber Beise ber Eristenz bieses in einem Bolle gegebenen objectiven Geistes, so sehen wir zunächst, baß sie für verschiebene Theilgebiete besselben eine zwiefache ist. Zum Theil nämlich eristirt ber geistige Inhalt nur als Gebanke ober sonstiges geistiges Element (Gefühl, Bille 2c.) in ben lebenben Trägern bes Bollsgeistes als wirklich vollzogene ober vollziehbare Acte bes psychischen Lebens, also in den einzelnen Geistern innerhalb oder außerhalb") des Bewußtseins; zum anderen Theil aber erscheint er gestaltet und besessigt durch hineinbildung in irgend einen materiellen Träger des Gedankens.

<sup>\*)</sup> Auf Die Bichtigfeit biefes Unterschiebes, Die weiterbin noch jur Sprace tommt, glaube ich bier foon aufmertfam machen ju muffen.

Da wir von bem ersteren Theil ausstührlicher zu reben haben, werfen' wir zunächst einen Blid auf ben letteren und die Uebergänge beiber zu einander.

In Büchern und Schriften aller Art, in Bau- und anderen Denkmälern, in Kunstwerken und den Erzeugnissen des Gewerbssließes, in den Werkzeugen (und den Werkzeugen zur Erzeugung der Werkzeuge), in den Verkehrsmitteln zu Lande und zu Wasser, auch in den Vorkehrungen des Handels sammt der Erstellung allgemeiner Tauschmittel, in den Wassen und Kriegsgeräthen, in Spiel- und Kunstwerkzeugen, kurz in der Herstellung von allen lösperlichen Dingen zum realen oder symbolischen Gebrauch sindet der objective Geist eines Volkes seinen bleibenden Ausdruck.

### §. 10.

# Majdine und Bertzeug.

Besonders hervorzuheben aber ift die Daschine. Nirgends vielleicht bat fich ber tiefe Mangel an pfochologischer Betrachtungsweise so bemerklich gemacht als in ben Bechselreben über bas Mafdinenwesen. Es find meift wohlwollende Leute, welche es angreifen; "bas, was Menichen machen follten, bas wird burch bie Daschinen gemacht";") ob baburch bie Sachen, bie gemacht, ober bie Personen, bie fie machen, angeklagt werben, ift nicht gang flar. Anf ber anberen Seite wird meift nur auf den materiellen Vortheil hingewiesen — obwohl das, was man in solchem Zusammenhang materiell nennt, oft gar nicht blog materiell ift. — Am wichtigften aber ift fowohl in ötonomischer als in allgemein pfychischer Beziehung ber folgende Gefichtspuntt, ben ich ben Nationalökonomen zur weiteren Berfolgung empfehle. Man pflegt bas Charatteriftifche ber Dafdinenarbeit burch ben Gegenfan gur Sandarbeit zu bezeichnen; bamit wird nur ein Theil bes wesentlichen Unterschiebes und ber

<sup>\*)</sup> Daß, wie man auch lange nach ber Erhebung genauer ftatiftischer Thatfachen immer noch glaubte, die Menschen ihre Arbeit verlieren, weil die Raschinen fie übernehmen, ift durch eben diese Thatsachen durchaus widerlegt. Die Zahl ber Beschäftigten überhaupt hat mit der Ginführung der Raschinen progressio jugenommen.

psychologische gar nicht getroffen. Denn ob die Arme eines Menschen oder eiserne Hebel den Hammer regieren: in beiden Fällen sind es physische Kräfte, welche in den Dienst der psychischen treten. Der weitere und wesentliche Unterschied liegt barin:

in der Maschine ist ein objectiver Geist vorhanden; der objectiv gewordene Gedanke regiert, wie ein lebendiger Geist, die materiellen Kräfte;

in der Handarbeit aber wirken nicht bloß menschliche Hande, fondern ein menschlicher Kopf, ein lebendiger, persönlicher Geist, und dieser sest mit seiner geistigen Thätigkeit nicht mehr als den geringen Umfang von zweier hande Kraft in Bewegung.

Das Erste und Wichtigste hierin ist nun dieses: was durch die Maschine erspart wird — und also anderweitig productiv verwendet werden kann — ist nicht bloß physische Kraft der Arme, sondern die Kräfte des lebendigen activen Geistes. Wenn eine Locomotive von 100 Pferdekraft Personen und Güter die Strecke einer alten Tagereise in zwei Stunden befördert, so würden für dieselbe Fortbewegung (um von Sänsteutragern und Karrenschiedern nicht zu reden) mit 50 Paar Pferden 50 Kutsicher gehören, welche ihre ganze Intelligenz mit gespannter Aufmerksamkeit einen ganzen Tag darauf verwendeten; die Locomotive aber ersordert nur Einen Führer und Einen Heizer aufzwei Stunden. Der Verbrauch an activer geistiger Kraft steht demnach in den beiden Verkehrsarten im Verhältniß von 1:150.\*)

Bu bieser quantitativen Proportion tritt nun noch als fast eben so wesentlich eine zweite, qualitative hinzu. Sebe Maschine muß durch Menschen, also durch persönliche geistige Kräfte bedient werden; also wird die materielle Kraft durch die geistige

<sup>\*)</sup> Die Statistiker mögen bie Berednung genauer anstellen; eine enorme Differenz im Berbrauch psphischer Kraft wird immer bas Resultat sein. Um nur einem auf ber Hand liegenden Einwurf sogleich zu begegnen, bemerke ich, baß, wenn man auf der Eisenbahn auch Conducteure, Bahnwärter etc. braucht, für die gleiche Personenbesorberung und Wegftrede gewiß mehr Bostconducteure und Chausserwärter erforderlich wären.

immer in Bewegung gesett; aber burchans nicht bloß mit dem Maß und der Art des Geistes geschieht es, welchen dieser die Raschine bedienende Mensch besitzt; sondern der unendlich höhere, seinere Geist des Ersinders ist es, welcher die Form gesunden hat, durch objective Gestaltung sich in die Botmäßigkeit eines einfachen Menschen zu stellen. In jeder Dampsmaschine arbeiten die Geister James Watts, aller seiner Borgänger und aller derer, welche eine Maschine verbessert haben. Sie treten zwischen die rein physischen Kräfte auf der einen Seite und die geistige Kraft des Maschinenlenkers auf der anderen Seite; ihre Gedanken bestügeln seinen sonst schwerfälligen Geist, oder sie liesern die großen Wassen natürlicher Kräfte gebändigt in seine Hand.

Bei ber Handarbeit aber wird ber Mechanismus bes menschlichen Leibes nur burch ben personlichen Geist und nach bem Grabe seiner Ausbildung in Bewegung gesett.

Hieran schließt sich bann wieber, beibes, bas Quantitative und Qualitative bes Unterschiedes wiederholend und steigernd, ber weitere Unterschied zwischen Maschinen- und Handarbeit, daß in jener der objective Geist dauernd, erblich und darum einer burchaus fortschreitenden Verbesserung fähig ist; in der Handarbeit, welche vom persönlichen Geist allein regiert wird, muß der persönliche Geist sich mit jeder Generation in jeder einzelnen Person von Neuem aus den ersten Anfängen hinaufarbeiten, so daß von einer fortschreitenden Entwickelung nur schwer und selten die Rede sein kann.

Die Geschicklichkeit ist ein persönlicher, nicht erblicher, vielmehr mit der Person erlöschender Besit; der mechanische objective Gedanke ist dauernd, der Berbesserung und der — Bervielkältigung fähig.

Zweierlei ist indeh hier noch zu bemerken. Erstens gibt es auch für das Handgewerbe einen gewissen objectiven Geist: in den methodischen Vorschriften und in den besonderen Kunstgriffen ("Vortheilen") für die Arbeit. Und für die Sbarakteristis der verschiedenen Volksgeister sind diese "Vortheile" bei ihrer Arbeit aller Art gewiß von hoher Vedeutung. Aber man kann bei der Bergleichung berselben mit dem objectiven Gedanken in der Maschine leicht bemerken, wie dort doch immer nur das geringe Maß der eigenen Leibestraft mit einem kleinen Umkreis von Berkzeugen, hier aber große und weite Krastmassen durch den Gedanken in Bewegung gesett werden; dort nur enger und beschränkter Fund des Geistes, hier aber die gewaltige, in einander greisende, verdichtete Krast aller Wissenschaften sich gestaltet und gestaltend wirkt; dort der wesentlichste Theil, die eigentliche Geschicklichkeit, durchaus persönlich und von geringer Persectibilität, ja sogar von leicht möglicher Rückgängigkeit begleitet ist, während hier in dem Dasein und in der Geschichte der Ersindung Sporn und Rethode des Fortschritts zugleich gegeben ist.")

Man hat bagegen anch gemeint, daß die Maschine gewissermaßen durch ihre geistige Uebergewalt den Menschen, der sie bedient, herabdrücke; für gewisse Fälle muß dies als ein wirkliches Uebel, aber durchaus nicht als ein nothwendiges zugegeben werden. Man verwonde nur in methodischer Weise einiges Wohlwollen und einige Mühe darauf, dem Arbeiter eine, wenn auch nicht wissenschaftlich, so doch technisch genaue Kenntnis der Maschine zu verschaffen, mit welcher er arbeitet, und es wird sich überall bewähren, was man jeht nur in einzelnen Fällen wahrnimmt, daß der Umgang mit dem Erzeugniß eines höheren Geistes den Geist des Arbeiters

<sup>\*)</sup> Das Räthfel, daß die Chinesen, eines der finnreichsten und geschickteften Bbler der Erde, in ihrer Custur bennoch seit 3000 Jahren nur vereinzelte und nicht wesentlich eingreisende Fortschritte gemacht haben, scheint sich dadurch vollommen zu lösen. Es ift nur noch hinzuzustligen, daß gerade in der Ausbildung der persönlichen Geschilchseit, in dem Wetteiser der Wiedererzeugung bessen, was frühere Generationen mit so vielem Annstelis und Geschick erzeugt hatten, in diesem sortwährenden Auswenden und Einsehen des subjectiven, persönlichen Geistes an Dingen, deren Gedanke bereits tausenbsach verkörpert ift, ein sessen Bann liegt, welcher die solgenden Generationen eben so bornirt, wie umgekehrt der objective fertige Gedanke der Maschine die Geister frei macht und zu weiteren subjectiven Fortschritten einsadet.

jelbst erhebt. Die Handhabung der Nähmaschine erforbert und erzeugt eben so viel Intelligenz als die Hantirung mit der bloßen Nadel; die Leitung eines Baggerbampsers ist ein edleres Geschäft als die Arbeit am Baggerer mit eigener Leibestraft. Und wie viel höher steht der Locomotivsührer als ein Frachtfutscher? Um davon nicht zu reben, daß es heute in jedem Culturlande Europas, und zwar nur in Folge der Ausbreitung des Maschinenwesens, so viele wissenschaftlich gebildete Techniker für Herstellung und Leitung von Maschinen gibt, als es ehemals Schlosser gegeben hat.

Giner psychologischen Ermägung bedarf zweitens auch noch das Berhältniß der Dafchine gum Bertzeug überhaupt. Wir haben im erften Bunde b. Beitidrift S. 18 auf die hohe psychologische Bedeutung des Bertzeugs überhaupt hingewiesen. Ueberall wo ber Denfc in ber äußeren Natur zu wirken hat, handelt es fich barum. baß er fich burch Gestaltung frember phyfitalischer Rrafte langere, ftartere und gewandtere, namentlich auch pracifer wirkende Arme verschaffe; Dies geschieht baburch, baß ber Geift nicht blos unmittelbar im eigenen Leibe. fondern auch mittelbar in ben außeren Dingen wohnt und wirksam ift; indem er feinen Geift gestaltend nicht bloß in ben Leib, fonbern in bie angeren Dinge verfenft. soll er die physische Kraft seines Organismus nicht bloß erweitern, fondern womöglich erfegen. Der Menich foll vor Allem mit feinem Geifte arbeiten. Die Erfindung und die Wiffenschaft haben ihn gelehrt, mit fremden Rraften wie mit ben eigenen, und baburch nicht bloß ftarter, fondern auch ficherer zu opertren.

Dies ist die Bedeutung alles Werkzeugs; aber nicht alle gleichen einander. Das Spinnrad ist klüger als die Spinnerin; die Töpferscheibe ist ein so durchaus wesentlicher Bestandtheil zur Schöpfung eines Topfes, daß sie nicht als die Gehülstn des Töpfers, sondern dieser als der Gehülse der Scheibe erscheint; ahnlich ist es bei allen Räders und Drehwerken des Seilers und des Drechslers. Wie viel weniger aber leisten

Ahl und Pfriemen dem Schuhmacher, Scheere und Rabel dem Schneiber? und als ein Richts erscheint der Stift und Pinsel des Malers, der Meißel und Hammer des Bildhauers. Das gegen sind Richtschur und Winkelmaß die Augen des Zimmersmanns und das Loth ist das Ange des Maurers.

Der völlig bestimmte Maßstab für den Berth eines jeden Bertzeugs liegt nun offenbar in dem Maße, als der obsjective Gedanke, der in ihm ausgeprägt und wirksam ist, die subjective geistige Arbeit des Handhabenden versringert, erset und sichert. hier liegt denn auch der psychologische Scheideweg zwischen Kunst und Industrie.

Hieraus also begreift man wohl, daß die Maschine nichts Anderes ift, als das beziehungsweise vollkommenste Wertzeng, das alle anderen so weit überragt, als es einmal selbst der Erfolg eines umfassenderen und tieferen Geistes ist, der die Naturkräfte nicht bloß durch Geschicklichkeit, sondern durch Erkenntniß beberrscht, und als es andererseits weit größere Massen und mit größerer Sicherheit in den Dienst nimmt, ohne eine bedeutende Fähigleit des persönlichen Subjects in Anspruch zu nehmen. Bon einer absoluten Scheidung aber zwischen Wertzeug und Maschine kann um so weniger die Rede sein, — und dies sollten die Ankläger der Maschinen bedenken — als in der That gar viele der älteren und ältesten Ersindungen in dieser geistigen Werthung den neueren Maschinen durchaus nahestehen. Von solcher Art sind die Töpferscheibe, der Webstuhl, die Wind- und Wassermühlen und die Segelschiffe.

Hieher gehört übrigens auch die Zähmung der Thiere und ihre Berwendung zum Dienst als Ersat menschlicher Leibestraft. Sie sind lebendige Maschinen, welche die geistig-leiblichen Kräfte des Menschen befreien, indem sie sie ersetzen; nur erblichen wir in ihrer Herstellung, in der Dressur und Lenkung derselben heute tein besonderes Moment des objectiven Geistes; einst aber galt das Rosselenken als eine eble Kunst, welche den Wetteiser des öffentlichen Geistes herausforderte. Der chinessische Mandarine fährt eben auch nicht mit vier Pferden, sondern er läßt sich in der Sänste tragen; und auf den römischen Latie

fundien waren nicht bloß die zehrenden Leiber den Selaven zur Last, sondern auch die brachliegenden Geister berselben ein Ferment der Berwesung.

#### §. 11.

# Der pfncho=phpfifche Typus.

Richt unerwähnt barf, wenn es fich um bie Beifen ber Grifteng bes objectiven Geiftes hanbelt, ferner biejenige bleiben. welche mitten in ber perfoulichen Bewegung bes Geiftes unb feiner Bechfelwirfung mit dem Korper ibren Gin bat. Unterschiede nämlich einerseits von den objectiv porbandenen Gedanten und Dentformen im Geifte und anbererfeits pon ben Bertorperungen bes Gebantens in objectiven Dingen muffen wir alle iene pfoco phyfifden Leiftungen betrachten, welche man unter bem Ramen ber Uebungen und Geschidlichkeiten aufammenfassen tann. Run ift zwar eine jebe Ausführung berfelben an die subjective, verfönliche Thatigkeit der Individuen gebunben; allein nicht bloft ift bier aufter ber porübergebenden Thatigleit zugleich eine bleibenbe, vorhandene Fertigleit bes Geiftes in feiner Ginwirtung auf ben Leib, fondern es bilbet fich auch bis aux Charafteriftit ber verschiedenen Rationalgeifter bie Art und Beise, wie die Geister ber Individuen ihren Leib beberriden, burch ihn und auf ihn wirten, zu einem bestimmten, relativ gleichbleibenben Typus aus.

In so fern nämlich bieser Typus, mitten in aller Berschiebenheit der Einzelnen und während sie in subjectiver Thätigkeit ihn darstellen, doch zugleich ein bleibender ist, in so fern haben wir in ihm auch einen Jug des objectiv gewordenen öffentlichen Geistes zu erkennen.

Auch die Sprache' enthält in ihrer phonetischen Seite Momente dieser Art des objectiven Geistes. Die Art der Be-herrschung der Sprachorgane, die Bevorzugung des einen vor dem anderen, die Ausbildung des Laufinstems unter Auwendung von verschiedenen Bocalen und Consonanten, von Zisch und Schnalzsauten, auch die Weise des schnelleren ober langsameren,

klaren ober dumpfen Sprechens, der heftigen ober gekinden Gestienlation: alles dies bietet carakteristische Merkmale des objectivirten Nationalgeistes dar. — Auf anthropologsscher Grundlage im weitesten Sinne stehen dann die verschiedenen Arten der Bewegung und der Beweglichkeit des Körpers überhaupt; die Behendigkeit der Franzosen, die Steisheit der Engländer, die Grandezza der Spanier und Würde der Türken, die Schwersfälligkeit der Holländer, Festigkeit der Deutschen, die verschiedenen Weisen der Anmuth bei den Frauen schließen charakteristische Züge des objectiven Geistes ein, welche sich einerseits in den verschiedenen Stämmen der Völker wieder individualisten und andererseits in verschiedenen Lebensäußerungen einen besonderen Werth gewinnen, z. B. in der größeren Tanglichkeit zum Angriff ober zur Ansdauer im Kriege, zum Lands ober Seesdienst, zur Colonisation u. s. w.

Hieher gehört auch alle natürlich gegebene ober künstlich erworbene und zur zweiten Natur geworbene Gewandtheit und Geschicklicheit überhaupt, die in friedlichem Turnen ober kriegerischer Uebung ober in den eigentlichen Spielen ihren Ausdruck sindet. Unter der Boraussehung, daß die Weise der Erscheinung und der Thätigkeit habituell geworden ist und neben der Individualität des Ginzelnen doch zugleich eine bestimmte von jeder anderen unterscheidbare Allgemeinheit darstellt, bildet sie ein Merkmal des objectiven Geistes. Deutlich und gewichtig tritt dies hervor, wenn wir bemerken, daß auch alle mimischen und musstalischen Kunste hierher gehören, indem die verschiedenen Arsten und Grade, die Neigungen und Fähigkeiten ihrer Uebung für die verschiedenen Nationen charakteristisch sind.

#### §. 12.

Die Institutionen ber Gesellschaft und die Formen ber Geselligkeit.

Bir nähern uns offenbar wieber bem rein geistigen Dasein, wie es in theoretischem Inhalt, in Denkformen, Gefinnungen und Gefühlsweisen besteht, indem wir im Unterschiede von ihm noch jene Form des geistigen Daseins erwähnen, welche, von überwiegend innerlichem Gehalt und innerer Bedeutung, boch zugleich an materiellen Dingen eine Anknöpfung ober eine Symbolik hat. Schulen z. B. und alle Kunst= und Lehranstalten, auch Berwaltungseinrichtungen, Gemeindebildungen bürgerlicher und kirchlicher Art und freie Bereine mit äußerlichen Rormen, Bedingungen und Erfolgen, ja alles das, was man als öffentliche Institutionen bezeichnet, bildet eine zugleich in Aeußerem ausgeprägte, objective Gestaltung des Geistes. Auch die Formen der Geselligkeit mit ihren ethischen und ästhetischen Motiven gehören hieher. In der Reihenfolge aber, in welcher sie hier von uns betrachtet ist, wird leicht bemerklich, daß diese Art der Eristenz des objectiven Geistes am wenigsten von der activen und persönlichen Thätigkeit der betheiligten Subjecte abgelöst und selbständig, vielmehr seine Erhaltung fortwährend von derselben bedingt ist.

#### §. 13.

Totalbilb bes objectiven Geiftes.

Nunmehr können wir versuchen, ein gedrängtes Bild von der gesammten Eristeng= und Birkungsweise des objectiven Geistes überhaupt zu entwerfen, in welchem alle Momente der Charakteristik verschiedener Genossenschaften und ihres objectiven Geistes gegeben sind.

Der objective Geist ist, wie wir gesehen haben, der aus der persönlichen (subjectiven) Thätigkeit der Einzelnen hervorzgegangene, erzeugte und vorhandene, als solcher den Personen thatsächlich gegenüberstehende geistige Gehalt, welcher als Inhalt und Form des geistigen Lebens sich tund gibt. Die beiden ertremen Erscheinungen, in denen dieser objective Geist sich manisestirt, sind also diese. Auf der einen Seite stehen rein geistige Elemente: Anschauungen, Ueberzeugungen, Gesinnungen, Denksormen, Gesühlsweisen u. j. w.; sie sind Elemente des objectiven Geistes, in so sern sie im Volke verbreitet, dauernd und charakteristisch sind, als das Vorhandene dem einzelnen Geiste gegenüberstehen und auf ihn wirken; ihre Eristenz aber, den Ort und die Art ihres Daseins haben diese Elemente den

noch nur in ben perfönlichen Subfecten, in den einzelnen Geiftern, in deren subjectiver Thatigkeit sie eben als das Allgemeine in dem Individuellen auf concrete Beife enthalten find.

Auf ber anderen Seite stehen reale ober symbolische Verkörperungen des Gebankens: Kunstwerke, Documente, Schriften, Bauten aller Art, zum Verbrauch bestimmte Erzeugnisse der Industrie. Sie enthalten im engsten Sinne den objectivirten, in ein Object gelegten Geist, dessen Beziehung zur subjectiven Thätigkeit der Personen nur diese ist, daß überhaupt subjective Thätigkeit, welche die Objecte auffaßt, hinzukommen muß, damit biese als objectivirte Gedanken ein Leben gewinnen; in den Objecten selbst liegt es, diese subjective Thätigkeit zu erregen und zu ihrer Erkenntniß zu leiten je nach dem Maße der Bestimmtsbeit des in ihnen niedergelegten Gedankens.")

Zwischen diese Ertreme treten nun wieder auf der einen Seite die Bertzenge und Maschinen sammt allen wissenschaft- lichen Instrumenten, in denen der Geist dergestalt objectivirt ist, daß zum bloßen Beharren besselben anch die dauernde Birks samkeit tritt, welche nur von der dauernden Kenntniß des Gebrauchs bedingt wird. Auf der anderen Seite dagegen bilden die in §. 12 erwähnten Institutionen ein durchaus lebendiges Bestehen und Birken des Gedankens, welcher in der Anknüpfung an materielle Dinge und Verhältnisse nur einen sessen, objectiveren Bestand gewinnt.

Sm beziehungsweise volltommenften Gleichgewicht ber ver-

<sup>&</sup>quot;) Rein symbolische Berkörperungen bes Gebankens bleiben von ber Continuität bes Berftändnisses, b. h. ber subjectiven Thätigkeit, völlig abhängig. So sind die Hieroglyphenschriften von dem Aussterben ihrer Kenner bis zur erneuten Entzisserung wirkliche Gebankenmumien gewesen, benen erst durch das Genie der Combination neuer Lebensodem eingehaucht wird, wie den Baizenkörnern aus den Mumien neue Triebkraft. Aber selbst die classischen Berke der Plastit waren für ein ganzes Jahrtausend in so sern verkummt, als es kein Organ gab, sie zu versiehen. — Paul Devse dat in seiner Roselle "Am Tiderusser" eine meisterhafte Schilderung von der Wirkung der elasssischen Werke auf einen künstlerisch begabten, aber ungebildeten Geift gegeben, welche die Rothwendigkeit, auch diese beutlichsten Schöpfungen des obssectiven Geistes aus dem Ganzen desselben zu erfassen, vortrefflich erkäutert und ein schoes Belspiel für die Theorie der Apperception liesert.

schiebenen Elemente, welche ber Erscheinung bes objectiven Geistes bienen, besindet sich endlich die in §. 11 entwickelte, auf anthropologischem Boden spielende Gestaltung desselben. In aller habituellen und nationalscharakteristischen Gewandtheit und Geschicksichkeit, in allen nationalen Formen und Manieren, in allen Kunstübungen und persönlichen Darstellungen erscheinen Geist und Natur, Seele und Leib, Ueberlieferung und Gegenwart, das Allgemeine und das Persönliche burchaus gleichgemischt.

Die persönliche Thätigkeit des ganzen psycho-physischen Organismus erscheint als das nothwendige Behikel der Erhaltung dieser Manisestation des objectiven Geistes, und doch stellt sie sich andererseits, indem sie einen bestimmten und allgemeinen Typus zur Erscheinung bringt, dessen Ursache, Inhalt und Weise der Ueberlieferung wesentlich geststiger Art ist, als ein Element des objectiv gewordenen Geistes dar.

Rurzlich also können wir die verschiedenen Manifestationen bes objectiven Geistes in folgender Reihenfolge barftellen; et existit als:

- 1) der durch Berkörperung beharrende und wiedererkennbare Gedanke;
- 2) ber in einer Berkörperung nicht bloß erkeunbare, sondern auch wirkende Gedanke;
- 3) ber in bes Menschen eigenem psycho-physischem Organismus erscheinenbe und wirlenbe Gedante: ")
- 4) ber unter Anknupfung an materielle Berhaltnisse organifirte — ober auch bas Berhalten ber Geister zu einander organisirende Gebanke;
- 5) ber in dem geistigen Leden (der Einzelnen wie der Gefammtheit) als wesentlicher Inhalt und leitende Form lebende und dasselbe constituirende Gedanke.

<sup>\*)</sup> Es muß für biefe Rummer besonbers, aber auch überhaupt für alle noch erinnert werben, bag es fich nicht um ben Gebauten im engeren Sinne sonbern eben so fehr in besonberen ober mit ihm verbundenen Billonsacten und Gefühlsweisen handelt, also überhaupt um geiftige Elemente.

#### §. 14.

Der subjective unb ber objective Beift.

Die aulest genannte bochste, nämlich rein geistige Form bes oblectiven Geiftes bat ihre Erifteng in ber Gesammtheit ber einzelnen Geifter, in beren Leben und geiftigem Thun ber objective Geift lebt und fich vollzieht. Aber bennoch find bie einzelnen Geifter nicht bie Schöpfer, sonbern nur bie Trager bes objectiven Beiftes; fie erzeugen ihn nicht, fie erhalten ihn nur; ihr geiftiges Thun ift nicht fo febr Urfache als vielmehr Erfolg besselben. Die Einzelnen (bis auf bie Ausnahme bes §. 24) lernen ihre Thatigfeit ans bem Beftebenben und vollgieben es eben beshalb, weil es bas Bestehende ift, bem fie fich nicht entziehen können; nicht aus ber Kraft ihrer individuellen Subjectivitat mirten fie, sondern aus ber Macht ber Objectivi= tat, in welcher fie entstanden find und fteben. Wir muffen uns bies Berbaltnif bes subjectiven Geiftes, ber subjectiven Thatigteit bes einzelnen Geiftes zum gegebenen, objectiven Geift noch flarer maden.

Man kann in übersichtlicher Beise alles geistige Leben in ben zwei Richtungen erkennen, die objectiv vorhandene Welt (einschließlich des eigenen Selbst) als Inhalt in den Geist aufzunehmen, und in der Welt sich activ, handelnd und bildend zu bewegen.

Demgemäß wird bie Bebeutung des objectiven Geistes für die subjective Thätigkeit des Individuums in Folgendem besteben:

1. Der Mensch, ber in irgend welcher historischen Zeit und Stellung in das Leben eintritt, findet neben der obsiectiv gegebenen Welt der Natur zugleich in dem objectiven Geist eine zweite, eine Welt des Gesbankens.

Run aber ist der Inhalt und der Werth einer objectersassenden geistigen Thätigkeit — das Maß der Energie, der geisstigen Krastäußerung gleich geseht — verschieden je nach der Rutur des Objects selbst; denn der Erfolg des Denkens ift

abhangig von ber Starte, Beftimmtheit, bem Reichthum und ber Dignitat überhaupt bes gebantenerregenden Objects. Wenn ich einen fünftlerischen Gegenstand auffasse, so ift allerbings meine subjective Thatigfeit bes Anschauens wefentliche Bebingung bafur, bag bas Bilb besfelben jum Inhalt meiner Geele wird; burchaus von meiner Thatigfeit ift bie Grifteng bes Bildgebantens in meinem Geifte abhangig; bas Bilb tommt nicht burch feine active Erregung in meine (paffiv gebachte) Seele binein, fonbern meine, bes Geiftes active Thatigleit fast es auf. Aber ber fpecifische Werth und Inhalt ift mir bennoch in bem Runftwert gegeben; ich habe ben Gebanten besfelben, den Gebanten bes Runftlers nicht erzeugt, fonbern nur fur mich wiebererzeugt; nicht gebilbet, fondern nur nachgebilbet; an ber Sand ber vom objectiven Gebanten ausgebenden und mich treffenden Erregung habe ich mir benfelben fubjectiv - nicht geicaffen, fonbern - angeeignet. Danach nun tann man ben burchaus überwältigenden Ginfluß bes geiftigen Busammenlebens ermeffen. Denn erftens bilbet biefe Art nachahmenber Gebanten in unserer geistigen Thatigkeit ein fo großes numerisches Uebergewicht, baß als ein verschwindend fleiner Bruchtheil die Gebanten ericbeinen, welche wirklich ichopferifche find, alfo auch nach ihrem Werth und Inhalt aus unserer subjectiven Thatigteit hervorgeben und bann eine Bereicherung bes objectiven Geiftes ausmachen, wovon weiter unten bie Rebe fein wirb. Rur bies fei fogleich noch bemertt, daß auch unfere fcopferifchen Gebanten vielfach aus Glementen bes nachahmenben aufammengefest find und alfo immer wieber auf die Macht und ben Ginfluß bes objectiven Geiftes gurudweifen.

Sodann ift noch auf einen wesentlichen Unterschied hinzuweisen, zwischen dieser zweiten objectiven Welt nämlich des Geistes, und der ersten, der Natur. Diese nämlich als das natürliche Object des Geistes verhält sich, so zu sagen mit einer übertriebenen Discretion, fast gänzlich passiv, oder sie umwebt den einsachen Menschengeist so sehr mit den Zaubern ihrer Erscheinung, daß sie, anstatt ihn zu ihrer Erkenntniß aufzustacheln, ihn vielmehr sehr bald sättigt und von einer energisch activen Aufsassung ablenkt. Das Reich des Geistes hingegen, die Menschen und ihre Schöpfungen bringen auf jeben Reugebornen in einem Gulturlande mit einer beglückenden Zudringlichkeit so gewaltig ein, weil sie nicht bloß gewissermaßen die ganze Oberssäche der Natur wie mit einem Neh übersponnen haben, sondern auch mit tausend Zungen laut und vernehmlich in den neuen Menschen hineinreden. In einem unsäglich viel weiteren Sinne als das Wort sonst genommen wird, kommt die Erzieshung, als Repräsentantin der Geschichte und des objectiven Geistes, der auffassenden Thätigkeit des Epigonen von der ersten Stunde seines Daseins entgegen, umstellt sie, um jeder freien Keußerung derselben nicht bloß sich als nothwendiges Object darzubieten, sondern sie läßt auch alle Reizmittel spielen, um die junge Seele zu dieser Thätigkeit zu erregen.")

2. Schwerer aber und später entwickelte sich die Einsicht, daß der Mensch nicht bloß eine zweite Welt von Objecten im objectiven Geist empfängt, sondern daß in dem überlieferten Geist auch die Form und das Organ gegeben ist, durch welche das Individuum auch die ihm unmittelbar gegenüberstehende Natur auffast.

Noch bei Lode und Kant, bei Spinoza und Sichte sinden wir in den Darstellungen von der Thätigkeit und Entwickelung des menschlichen Berstandes alle Momente derselben unmittelbar auf das Individuum bezogen; kaum als slüchtige Ausnahmen erscheinen Hinweisungen auf die geschichtlichen Bedingungen derselben. In der That aber vollzieht sich auf dem Standpunkt einer entwickelten Cultur auch die scheinbar einsachste Naturerkenntnis in einem psychischen Prozes, welcher in seinen wesentlichsten Stücken aus solchen Denksormen und Methoden besteht, welche das Resultat fortdauernder Ansammlung und Fortbildung gegebenen Gedankengehaltes sind. Zwar sindet die Entwickelung des menschlichen Geistes überall und jederzeit nach allgemeinen psychologischen Gesehen statt; allein man täuscht sich über den

<sup>\*)</sup> Aus biefem contrastirenben Berhalten von Ratur und Geift zu ein ander, aus biefem Schleier ber Schönfeit und bes Gebeimnisses, welchen bie Ratur ihrerfeits um fich gezogen, und ben Regen überlieferter Gebanken, mit welchen ber Mensch seinerseits jeben nachgebornen Geift umftrickt, erklart fich bie späte Entstehung eigentlicher Raturwiffenschaft.

Sinn bieles mabren Gebautens, wenn man überfiebt, baf bie Bebingungen bes gefenmäßigen Beidebens, Die Elemente und Boraussenungen besielben für bie Individuen verschiedener Beiten und Boller völlig verschiedene find, bergeftalt, baf allmablich gang neue psychische Ereignisse auftreten und mit biefen and erft bie fie betreffenden Gefete jur Ericbeinung tommen. (Bal. unten &. 25.) Denn au ber natürlichen Thatiateit bes Beiftes tommt eine tunftliche, jur unwillfürlichen eine abficht= liche, zur zufälligen eine methobische; die Resultate aber aller biefer kunftlichen, abfichtlichen und methobischen Prozesse treten, feftgebalten im objectiven Geift, als verbichtete Elemente an bas spätere Individuum beran, um in ihm wie natürliche zu wirken. Es follte gewiß nicht mehr ber Bieberholung bedürfen, daß auch bie Cultur bes Menschen im weiteren Ginne gur Ratur besfelben gebort; aber nicht zur Ratur bes einzelnen, isolirten, fondern lediglich ju ber bes hiftorifch lebenben Menfchen; mag man also immerbin die Entwidelung ber Cultur als einen natürlichen Verlauf ansehen; nur muß man dann nie von bem einzelnen Menschen, wie er aus der hand der Ratur bervorgebt, reben, fonbern von bem Mitglied einer Gefellichaft, in welcher die natürlich geistige Thätigkeit objectiv geworben und als überliefertes, hiftorisches Glement in die natürliche Entwidelung bes fpateren Individuums eintritt.")

<sup>\*)</sup> Es ift außerorbentlich lehrreich zu bemerten, wie in früheren Beschreibungen unt Analysen bes geistigen Lebens zwei entgegengesette Fehler meiß zusammen begangen werben, welche wir hente als and Einer Quelle hervorgebend erkennen. Einerseits nämlich hat man, wie oben bemerkt, die historischen Boranssehungen gänzlich bei Seite gelassen, und das, was man analytisch im Geiste gefunden, dem Einzelmenschen, als ans seiner Ratur hervorgebend zugeschrieben; man hat so von dem Berstande, der Bernunft ze. ohne alle Rücklicht auf Geschichte geredet. Andererseits hat man, wenn von Uebersieferung geistigen Gehaltes, etwa der Sprache oder der Sitten, die Rede war, ein einsaches Mittheilen des (activen) Gebers an den (passiven) Empfänger angenommen. Als ob die Rategorieen des Berstandes und die Ideen der Bernunft nicht das Resultat einer nur auf dem Grunde geschichlicher Bermittelung, Ausammlung und Fortbildung, mit einem Borte historischer Berbichtung, vollzogenen Geistesthätigkeit wären? und als ob nicht diese Bermittelung und Uebersieferung immer wieder auf dem Grunde der

Sowohl der eigentliche Inhalt, der Schap von Anschauungen, Borstellungen und Ideen, als die Denkformen — im engeren Sinne —, welche im objectiven Geiste enthalten sind, wirken bestimmend auf die Thätigkeit des individuellen Geistes ein, also beziehungsweise auf die Gesammtheit der Individuen eines folgenden Geschlechts, indem sie die Organe der Thätigkeit und die Richtung derselben ihr überliefern.

Die Einheit sowohl als die eindringende Macht bes objectiven Geiftes zeigt fich eben beshalb nicht bloft in ber Erhaltung und Bieberholung bes bereits Gegebenen, in ber feineren Umbilbung und Ausgestaltung bessen, was schon als ein Fertiges immer vorhanden ift, wie in ber Sprache und ben Sitten, bem Rechtsbaue u. f. w., sondern da vor allem, we eine Schöpfung biefes Geiftes, etwa eine Erfenntniß, überhanpt nur in einer Reihe von Sahrhunderten zu Stande tommen tann. Bie gleichmäßig muß ba im Bolke ber Bug bes Geiftes, wie ausbauernd bas Intereffe, wie treu und bewußt muß ber ibeale Sinn fein, wo die geiftige Arbeit von Generation zu Generation fo ficher und einheitlich fortichreitet, wie wenn ber Gine Denter von Secunde zu Secunde in seiner Thatigleit von ben Pramiffen zum Schlußfat, von ber Beobachtung zum Resultat fortgeht. Wie wird ba von früheren Generationen bas Unbestimmte festgehalten, bamit folgende Generationen es aur Beftimmtheit erheben!

"Die Kenntniß der sieben Sphären, die Grundlage aller astronomischen Vorstellungen vom Beltbau, sett die Bestimmung der siderischen Umlaufszeiten voraus. Diese selbst aber konnte nur eine fortgesetzte Beobachtung gewinnen, und Jahrhunderte waren nöthig und eine stete Ueberlieserung von Geschlecht zu Geschlecht, um bei der ersten rohen Methode der Beobachtung und bei der langsamen Bewegung der oberen Planeten diese Bestimmungen zu erhalten." (Apelt, Epochen.)

ursprünglichen subjectiven, aber auch wahrhaft activen Thätigkeit ber Individuen vor fich gehen mußte, in welche nur gegebene Formen und Elemente an die Stelle ber rein natürlichen und ursprünglichen eintreten. Die Natur ber geistigen Thätigkeit ift eine geschichtliche. (Bergl. Leben der Seele II 1, Cap. 3, und Zeitschrift II leber Berbichtung.)

3. Am bentlichsten und barum auch bekanntesten ist bagegen die Einwirkung bes gegebenen, objectiven Geistes auf
alles, was zur praktischen Thätigkeit des Individuums gehört. Die Schähung der Dinge und Berhältnisse, die Bestimmung
der Werthe, die Wahl der Zwecke, die Bildung von Motiven
und Gesinnungen, welche das Handeln leiten, sie wurzeln fast
gänzlich in dem überlieferten Geist der Gesellschaft, in welchem
das Individuum steht.

#### §. 15.

Die Träger bes objectiven Geiftes.

Der Paragraph 7 hat von der Möglichkeit einer vollständigen Kenntniß des objectiven Geistes eines Bolles gehandelt; ber vorige Paragraph aber hat gezeigt, daß die wesentlichste Manischation desselben nur in den lebenden Individuen die eigentliche Eristenz hat. Sind benn nun alle Individuen Träger des obsiectiven Bollsgeistes? find es alle auf gleiche Weise?

Wenn zunächst einzelne Individuen von dem objectiven Geist abweichen, wenn Recht oder Sitte verletzt wird, so wird dies meist nicht ohne ein Bewußtsein des Unrechts, ohne die Erlenntniß geschehen, daß und in wie fern der Einzelwille gegen das Allgemeine sich auflehnt, und so wird die subjective Aus-nahme nur die objective Regel bestätigen. Aber auch Art und Jahl dieser Abweichungen, die Statistist der Berbrechen, muß zur Charafteristist eines Vollsgeistes dienen, indem sie zeigt, ob und in wie weit die objectiven Gedanken des Vollsgeistes Macht genug haben, die Fesseln der Natur zu lösen und die Freiheit des Geistes (der Einzelnen) zu binden.

Wir werben in diesem Sinne allerdings das Berbrechen der Einzelnen der Gesammtheit, die individuelle subjective That dem allgemeinen objectiven Geist zurechenen mussen. Bollends wenn die Bergehen der Einzelnen ein nothwendiger Erfolg der Organisation der Gesellschaft sind, wenn sie nur als einzelne Anzeichen von der Kransheit des Ganzen auftreten, wenn nämlich nur die bestimmten Personen aus ungläckseiger Freiheit das

Berbrechen erwählen, die Zahl berselben aber eine unabwendbare Rothwendigkeit ist (wie wenn zwar Brod für Alle, Besig aber und gesuchte Arbeit nur für Alle — X vorhanden ist und Bergehen gegen das Gigeuthum also nothwendig werden): bann werden wir zugestehen müssen, daß "der Verbrecher das Verbrechen der Gesellschaft ist". Nur sindet dies nicht in der Ansbehnung statt, in welcher Buckle es annimmt.

Bo aber die Abweichung vom obiectiven Geift ohne ein Bewußtsein von berfelben ftattfindet, wo Sprachfehler, niebrigere naturanicauung, ethifder und afthetifder Bilbungemangel porhanden find: ba ift eben ber objective Geift bas Dag für ben Buftand folder Individuen. Bie die im Bachethum aufgehaltenen ober in Kruppel verbilbeten physiologischen Gebilbe gum Gattungstopus, fo verhalten fich biefe Subjecte gum objectiven Geift. Auch bier ift die Analogie des Berhaltens bes Ginzelnen jur Gefammtheit mit bem Berhalten ber einzelnen Borftellungen gum Gefammthewußtfein bes Individuums leicht au ertennen; und wir beben fie besonders bervor, weil nicht bloß die Analogie, sondern auch der Grund jenes Berhaltens darin gegeben ist. Sedes Individuum hat einen gewissen Bilbungegrab, welcher feine pfpchifchen Prozeffe, einen Charafter, welcher feine Sandlungen bestimmt. Aber nicht alle einzelnen Borftellungen baben benfelben Grab ber Ausbilbung, nicht alle Dentacte bie bem Jubivibuum entsprechende Bestimmtheit, nicht alle BillenBacte ftimmen mit ber Gefinnung ber Derfon gufammen. Gleichwohl meffen wir jeben Gebanten bes Gingelnen und jebe Sandlung besfelben an feinem Bilbungegrab. Auch bier liegt bie Schulb eines Mangels entweber in bem einzelnen pfpdifchen Greignif felbft, ober in bem gefammten pfpdifchen Drganismus, aus welchem bie individuellen Rebler bervorgeben.

Daher geschieht es benn auch, daß bieselben Individuen in der einen Beziehung vollbürtige Träger des objectiven Geistes sind, während sie in einer anderen Beziehung hinter ihm zurudttehen oder ihm entgegentreten. Bon einer absoluten Bestimmtbeit also, wo wir die eigentlichen Träger des objectiven Geistes zu suchen haben, kann deshalb nicht wohl geredet werden.

Bollen wir uns diefer Bestimmtheit aber einigermaßen nahern, so ist Folgendes zu beachten.

Wir werden zunächst von den Idioten aller Art absehen,
— welche ihren Namen dadurch verdienen, daß sie, in der nastürlichen Einzelbestimmtheit zurückleibend, von der erziehenden Gewalt des allgemeinen Geistes nichts an sich erfahren können; aber auch von all jenen Individuen einerseits werden wir absehen, welche (gleich den Kindern) nur erst in der Entwickelung zu dem durchschnittlichen Maß des allgemein ausgebildeten, Iedermann in seiner Sphäre zugänglichen Gemeingeistes begriffen oder besaugen sind; so wie andererseits von den hervorragenden Individuen, welche, eben jenes durchschnittliche Maß überschreistend, durch ihre eigene Größe und deren Einwirtung auf die Gesammtheit dasselbe zu dehnen und zu erheben noch im Besgriff stehen.

Die so verbleibende mittlere, durchschnittliche Masse werden wir vor allem an dem erkennen, was sie in bewußter Weise in der Gesammtheit und für dieselbe leistet und von ihr empfängt (oben §. 4); der Inhalt, den sie erzeugt und der sie leitet und die Formen, durch welche beides geschieht, wird sie kennzeichnen.

Sene beiben Arten von Individuen aber, die zuruckgebliebenen und die gesteigerten Menschen, können, während sie von dem Maß des Allgemeinen abweichen, zugleich dazu dienen, es zu erklären, indem an den Einen erkannt wird: welche Art von wirklicher Entwickelung von der durchschnittlichen Masse bereits vollzogen ist; an den Anderen aber: wie und wo die Möglichkeit einer weiteren Entsaltung des Allgemeinen selbst gegeben ist (vgl. unten §§. 19 und 20).

## §. 16.

Beiberseitige Gliederung des subjectiven und bes objectiven Geiftes.

Bichtiger aber für die Erfenntniß des objectiven Geistes ift es bann, daß er nach bem Daße ber objectiven Culturentwickelung, die er einschließt, und der Theilung der Arbeit, die er voraussett, sich seinem eigenen Inhalt nach ebenfalls gegltebert in den Gleichzeitiglebenden darstellen muß. Daher können
einerseits die Lebensarten und Arbeitsgewohnheiten einzelner Stände ober Klassen an und für sich charakteristisch werden für den objectiven Geist des Ganzen, in dem die Klassen verseinigt find;

Ob der Abel, der Bauernstand träge oder munter, Reuerungen geneigt oder abhold; ob der Handwerkerstand überhaupt vorhanden, ob er ersindsam oder nach-ahmend, beweglich oder schwerfällig; ob der Handel enge oder weite Grenzen hat, ob er reell oder schlau, ob er Baar= oder Credithandel ist; ob die Gelehrten isolirt oder mit der Welt in Verbindung, ob sie sormlose Pedanten oder gewandte Bollsbildner sind: Alles dies sind Rennzeichen und Ersolge des allgemeinen subjectiven Geistes.

und andererseits wird der Charafter einer Culturepoche wesentlich davon berührt, ob die Scheidung und Gliederung überhaupt bestimmt, klar genug, oder zu bestimmt und schroff kst; ob bestimmt genug, um deutliche, fruchtbare und regelmäßige Beziehungen zwischen den Klassen herzustellen, oder ob sie zu schroff sind und nur hemmungen, Antipathieen und Antagonismen zur Volge haben.

> Man vergleiche das Verhältniß der Patrizier und Plebejer in der römischen Republik mit den Zwangs-Nassen des oströmischen Kaiserthums.

## §. 17.

Die harmonie der Glieberung und ihr Gegentheil.

An die Gliederung des allgemeinen Gattungscharafters in die Artcharaftere der einzelnen Stände und Klassen, welche legetere alle den ersteren widerspiegeln und zusammensepen, knüpft sich die für den Bestand und die Fortentwickelung derselben gleich wichtige Frage nach der inneren Harmonie des objectiven Geistes und sein Berhalten zu den subjectiven Trägern.

1. Bunachst handelt es fich natürlich barum, ob ber öffent-

liche Geist überhaupt objectiv mit sich selbst übereinstimmend ist, ober Differenzen enthält, die sich wie logische Widersprüche zu einander verhalten.

Das Lettere finden wir bei allen Bollsgeiftern vor bem Untergange eines Volkes und als wesentliche Urfache besielben. Die verschiedenen Lebensanschanungen. - theils aus beimischen Reimen entwidelt (Griechen), theils burch Berührung mit fremben Ibeentreifen übertommen (Romer und Juden) - vertheilen fich Anfangs auf verschiebene Rreise von Individuen, bilben Varteiungen, in benen entweder unmittelbar um jene Gegenfage, oder mittelbar burd bie Macht berfelben um irgend welche Objecte und Beziehungen bes öffentlichen Lebens gefampft wirb. In bem Stadium biefer Rampfe zeigt bie Geschichte bas trugerifche Bilb von Gulle und Frifche bes Lebens; aber es ift ein bettischer Schimmer, ber Prozef einer lebhaft wirtenden Rraft, die sich aufreibt, je lebhafter, defto vergehrender. Diefe Rampfe find nur ber Anfang vom Ende, welches dann nothwendig eintritt, wenn einerseits die Gegenfaße - wegen ihrer scheinbar objectiven, subjectiv aber für die burchschnittliche Maffe wirklichen Unlösbarteit — ihre Anziehungstraft verlieren, wenn fo die Gleichgultigen bie gablreichfte Partei bilben, welche bas Uebel in der Cultur überhaupt erblicht, zur sogenannten Natur und ausschließlichen Antrieben berfelben fich gurudwendet, also ben Beg ber Entartung gebt, ber balb gur Robbeit, aur Auflösung alles objectiven Geiftes führt; und andererfeits bie Gegenfage, welche fruber in ben verschiebenen Individuen vertheilt waren, in einen und denselben Individuen fich einnisten, Stepfis erzeugen, Die verschiedenen Gefinnungen zur Gefinnungelofigfeit führen, weil bann bie Ropfe ftumpf, aber bie Gemiffen bialettifd merben.")

<sup>\*)</sup> Man hat beobachtet, bag bie Gränzbewohner zweier benachbarter Rationen im Bergleich zu ihren eigenen Genoffen im Innern bes Lanbes von minder guten Sitten find. Da nun aber nicht bloß die Gränzer bes geistig und sittlich höher siehenden Bolles herabsteigen, sondern auch die niedriger stehenden nicht nur nicht gehoben werden, sondern noch tiefer finden, Bettickeit f. Bölferpfoch, u. Sprachw. Bb. III.

Wer sieht nicht, daß in diesem Gedanken die Geschhren und die Aufgaben unseres Zeitalters angedeutet liegen; da die Gegensäße einer mechanischen ober teleoslogischen, einer naturalistischen ober ibealistischen Lebens-

ale ibre Bruber in bee Lanbes Mitte, fo tann bie blofe Rachahmung frember Sitte bie Thatfache nicht erffaren. Sie bat vielmehr eben barin ihren Grund, bag ber Bertebr mit fremben Sitten, welche auf verschiebenen Grundlagen und Lebensanichanungen ruben, jene jur Sitte gehörige Dacht einer absoluten Geltung nothwendig umtergrabt. Ja auf Seiten ber niebriger Rebenben Ration wird gerabe bas buntle Bewuftfein von ben Borgligen ibrer Radbarn, bie gleichwohl andere Sitten baben, bie Buverficht ju ben eigenen erichftttern, wahrend fie bie frembe Gitte nur fower ober oberflachlich annehmen Bunen, ba jeber subjective Fortfcbritt auf bem Boben bes objectiven Beiftes geschehen muß; fo verlieren fie die Festigfeit ber eigenen Sitte, obne ben Berth ber fremben erringen an fonnen. Go fann es tommen, baf bie Einen von ber Rachahmung ber Borglige ihrer Rachbarn mehr leiben, als bie Anbern bon ber Rachabmung ber Mangel auf ber anbern Seite. (In ben Zeiten entwidelter Civilifation - wo es auch Bollgrungen gibt -- bat bas materielle und ethifche Contrebandiren einen fcheinbaren Reichthum bei innerem Anin gur Folge; es haftet eben au ber geiftigen wie an ber taufmannifden Somuggelei nicht ber Segen, ber ben einfachen, beimifchen Erwerb begludt.) Richt burd ihre Lafter allein wirten bie Gulturmenfchen auf bie fogenannten Bilben, fonbern auch burch ihre Tugenben junachft verberblich, und befto mehr naturlich, je beutlicher ihre Borglige und je ftarter fie von Laftern begleitet finb.

Auch innerhalb ber Gefellichaft ereignet fich, nach ber feinen Beobachtung eines als Statiftiler bochgeschätten Freundes etwas Mebnliches, bas. wie verschiebene Grunde and im Speziellen mitwirken mogen, im letten Grunde bes pfpchologifchen Prozeffes ans einer gleichen Quelle fließt. Es gibt Beruftarten, welche fich auf ber Grange zweier Culturgebiete befinden, Renntniffe. Dent- und Sandlungsweisen balb bes einen balb bes anbern involviren, und beshalb sowohl fitr Gefinnung und Lebensfiellung als auch für Erkenntniß- und Lebensart leicht eine gewiffe Unficherheit erzeugen. hier treffen wir baufiger als fonft Individuen, welche burch Ueberhebung auf ber einen, burch überlinges, unprattifdes Befen auf ber anberen Seite auffallen. Dierber geboren 3. B. bie Buchbanbler, bie gwifchen Litteratur und Sanbel, bie Apothefer, bie awischen theoretische und praftische Chemie, und Rramerei, bie Uhrmacher, bie zwifchen wiffenfchaftliche Dechanit und Gewerbe geftellt find; Lithographen, Photographen, Ralligraphen, zwifden Runft. Inbuftrie und Sandel ftebend. Auch die abligen Sabritanten, die taufmännifchen Gutsberren liefern ihr Contingent ju biefer Spielert von Charafteren, Bas bier aus allgemeinen Grunden bervorgebt, vollzieht fich aus inbivis

auffassung um sich greisen, und nicht bloß ber Gedankeninhalt, sondern selbst die letten Denksormen Gegenstand des Widerstreits geworden sind. (Freie Wissenschaft und traditionell-religiöse Lebensanschauung; in England sogar politische Freiheit neben wissenschaftlichem und religiösem Despotismus.)

2. Sobann handelt es fich barum, ob ber objective Geift mit seiner subjectiven Gestaltung und Bertheilung in ben Dasfen ber Individuen barmonirt. Offenbar bebarf ein niebrig ftebenber objectiver Bollegeift feiner fo beftimmten Glieberung, als ein entmidelter; und von ber Ratur bes objectiven Geistes hängt es ab, ob Staat und Kirche, Schule und Staat und Soule und Rirche verbunden ober getrennt fein muffen, ob Religion und Biffenschaft frei ober gebunden fein follen. Ramentlich aber ift es von Bedeutung, ob die Artcharaftere ber einzelnen Stande und Berufellaffen fich fo verhalten, daß fle den Gattungscharafter, wenn auch nicht zerftoren, fo boch mit Biberfpruchen belasten können. Db 3. B. einzelne Stände in ber Entwidelung ober im Ginfluß auf bas Ganze zu weit vorgeben ober zu weit zurückleiben; an Bilbung ober an Macht; ob Macht und Bilbung, Befit und Arbeit, friegerifche und friedliche Thatigfeit n. f. w. im Gleichgewicht fteben, ober nicht.

hier können Gegensäße sich erzeugen, welche lange bevor sie erkannt werben, schon ihre verderbliche Macht ausüben; Gegensäße, welche entweder aus der gewaltsamen Einschiedung neuer Elemente zur hemmung einer regelmäßigen Entwickelung entspringen (wie die Gegenzesormation in Italien und theilweise auch in Desterreich), ober aus der zähen Fortdauer veralteter Anschauungen, Zustände und Einschiffe, während das Ganze in eine neue

buellen ba, wo fiberhaupt bie Indaber eines bestimmten Berufs aberwißige Streifereien in andere, namentlich höuer gelegene Oebiere umerardmen, beren Erfolge sich als großartige, messand an ael läne ober sundamentale Umgestaltungen tieler Bellenblich die Bollosoph ange Bell verbessern wollen.

folgt.") Und wenn v. Schon die ofterenfische Erbebung in ben Freiheitstriegen bem Geifte Rants anschreibt, fo war biefer Geift dreißig Jahre vorher noch nicht ber Geift ber Prengen; biefes aufopfernbe Pflichtleben, biefer bingebende Sinn für bas "Allgemeine" bat in ber That in ber Lehre Rants eine offenliegende Quelle, bie fich als machfender Strom in die Gemuther ergoffen hatte. Babrend ber Genius nur eben erft in feiner eigenen Seele ben geiftigen Gehalt zu Tage icopft, gehört biefer, weil einem ber Trager besfelben, jum fubjectiven Geift bes Bolles, aus welchem er bann, nach bem Dage feiner Kraft und Dauer, in ben objectiven Geift einbringt; er gleicht bem Pfropfreis, bas in ben Stamm gefentt wurde; noch ift es nur bie raumliche Rabe und bie beginnende Endosmofe, die fie verbindet; balb aber verwachsen beibe in einander und, die Trennung vergessend, werben wir von ben Früchten fagen, baf fie auf biefem Baume machien.

#### §. 20.

Die Fortbildung (burch Tüchtigkeit.)

Aber nicht bloß jene hervorragenden, Allen erkennbaren Geifter, welche mit einem Burf Großes anbahnen ober voll-

<sup>\*)</sup> Aus ber weiteren Ausführung Bauffers erfieht man, bag fpeciell im Selbfibewußtfein bes öffentlichen Geiftes, beffen Bebeutung für ben Gefammtgeift überhaupt wir in biefer Zeitfdrift Bb. II, S. 420 f. naber entwickelt baben, eine wefentliche Erhebung flattgefunden. "Dier marb ber folimme Auf unferer ichwerfülligen und unbeholfenen Art jum erften Dale glanzend wiberlegt, bier warb nach langer Debe jum erften Rale ein beutscher Rann mit seinem Bolle ein Gegenftand bes Reibes und ber Bewunberung eines gangen Belttheils; bier entfaltete fich nach einer langen Beit von nationalem Unglud mb Demuthigung eine Grofe, an ber bie Ration fich mit ganger Genug-Unung erbeben tonnte. Es wirfte auf alle Kreise biese Alibubeit und bies Selbfigefühl gurlid, beffen Trager Friedrich gewefen; ber Deutsche richtete fich wieber einmal aus jener gebritchen und bemilthigen Stellung auf, welche bie tible Frucht ber letten Beiten war." Auch von Maria Therefia rubmt er, "bag fie, gleichwie ihr großer Gegner in Breugen, burch ihre Berfonlichfeit ber Monarchie einen fittlichen Rudhalt und eine Bopularität fouf, welche ber Rame und bie Ueberlieferung allein nie geben fann."

bringen, wirken auf die Fortbilbung bes objectiven Geistes; sonbern alle Diejenigen, welche, in irgend einer ber vier Formen bes geiftigen Bufammenlebens bergeftalt thatig find, bag fie nicht blok nachahmend, bas Gegebene wiederholend und erhaltenb, sonbern selbständig ichaffenb, frei erganzenb und geftaltenb ju Berte geben, arbeiten mit an ber Bereicherung bes objectiven Geiftes. hierbei find namentlich auch die verschiebenen Arten bes Daseins bes objectiven Geiftes (§. 18) als verschiedene Beziehungen feiner Fortbildungsfähigfeit mobl au beachten. Alfo bie fortichreitenbe Thatigleit jebes Gingelmen, ber entweder burch perfonliche Erhebung ober vorbilbliche Schönfung feine Genoffenschaft weiter führt, munbet nothwendig in ben objectiven Geift ein. Dies ift bie Beife aller aufftrebenben Berufsarbeit, auf welchem Gebiete es auch fei. Die einzige Bebingung bafur ift eben nur bie, bag feber irgenb wie und irgend worin ichopferisch Tuchtige wirklich mit ben Anderen aufammenlebt, fich mittheilt, fchafft, wirft, und nicht als Einfiedler lebt.

Es ift dabei aber wohl zu beachten, daß nicht alles individuelle Thun den Berth und die Bestimmung hat, in das Leben der Gesammtheit überzugehen; nach größeren Epochen kann man beobachten, wie der Bolksgeist beim Einsammeln der Frucht das Stroh auf der Tenne zurückläßt und nur das Korn in die Scheuern dennet aurückläßt und nur das Korn in die Scheuern dennet. Immer aber sind Halme nöthig, wenn Körner wachsen sollen; nur sollte man dies in der Philologie speciell und in der Eulturgeschichte überhaupt nie vergessen; es gibt dann immer noch Leute genug, welche nicht bloß auch das Stroh einsammeln, sondern es für eigentliche Frucht halten (s. den solg. Paragraphen).

§. 21.

## Das Biftorifde.

Benn wir von bem Berhaltniß bes objectiven Geiftes zu ben einzelnen Individuen, welche seine Fortschritte bemirten, absehen, wie es fich benn auch gewissermaßen historisch von selbst immer wieder auflöft, indem die subjective That des Einzelnen in den objectiven Gehalt der Gesammtheit übergegangen ist: so bleibt dies der wesentliche Gesichtspunkt in der Entwickelung des objectiven Geistes, daß sie in einer zeitlichen Absolge sich vollzieht, daß die früheren Momente bedingend auf jede folgende Epoche einwirken, aber dennoch die solgende Spoche den Gehalt des Ganzen, das Bild des objectiven Geistes umgestalten kann; der objective Geist ist (eben so wie selbstwerständlich der subjective, thätige Geist) ein schlechthin historischer; historisch in der bedingenden Macht für alles Nachsolgende, und in der Entwickelungssähigkeit durch dasselbe.")

## §. 22.

Unterschiebe bes hiftorischen Birtens.

Daran knüpft sich nun eine Betrachtung, welche eben so schwierig für den Psychologen, als wichtig für ihn, den Sistoriker und den Volitiker ist.

1. Schon im Leben des Einzelnen nämlich haben wir zu unterscheiden das, was einmal gethan, schlechthin auch vorüber ist, beziehungsweise als ein wirkungsloser Inhalt im Gedächtniß bleibt, von dem, was, voller Einstuß, dauernd und bildend fortwirkt. Hier scheiden sich namentlich die Prozesse, in denen Gessinnungen, Erkenntnisse gewonnen werden, von den bloßen Ereignissen des Lebens. Im Geiste des Individuum sind die meissten psychischen Acte, im Leben des Volles das Leben der meisten psychischen nicht bloß Gegenstand der Wiederholung und Nachahmung — die Erzeugung der alltäglichen Industrie, die Bestellung des Bodens, die Ausbeute der Bergwerke, der Bestrieb des Handels, die Arbeit in den Schreibstuben aller Art, welche zwar das Leben erhalten und erfüllen, aber nicht bereischen — sondern auch die individuellen Ereignisse, die Glücksund Unglücksfälle, wie sehr auch bedeutungsvoll für das Lebenseund Unglücksfälle, wie sehr auch bedeutungsvoll für das Lebense

<sup>\*)</sup> Man follte, weun von bem Siftorifden 3. B. bes Rechts bie Rebe ift, nie vergeffen, bag es biefe boppelte unb in fich ausammengeborige Bebeutung bat.

schickfal, bleiben meift bebeutungslos für ben Stand des geiftie gen Dafeins und seine Entwickelung.

2. Dahingegen treten, noch weit mehr als theoretische Anleitungen zur Bereicherung bes Geistes, diesenigen Ereigen isse sisse eines Greigen isse beisten beisten beisten zu heißen verdienen, welche im Besonderen die historischen zu heißen verdienen, welche Gestinnungen und Erteuntnisse bildend auf die Seele wirken, von denen die letzteren sich entweder ablösen, um auch als selbständig dauernder Gehalt fortzuwirken, oder nur implicite mit jenen und deren Erinnerung erhalten bleiben. Dierin tiegt der Maßstad für den Unterschied, ob gewisse historische Kacta in der Folge geglandt oder bezweiselt werden; hierin die Gleichheit und Berschiedenheit zwischen Mythen und Sagen auf der einen und historischen Thatsachen auf der ansderen Sette.

Se inniger die gefinnungbildende Kraft noch mit der Thatsache selbst verknäpft, je weniger sie abgeköst und selbständig
geworden ist, desto wichtiger bleibt noch der Glaube an die Thatsache und die Biedererinnerung derselben. Für das Leben
der Böller gibt es deshalb, eben so wie für Einzel- und Familienleben, künstliche Vorlehrungen zur Erinnerung, die Herstellung von Bedingungen der Reproduction, um die Gesete
derselben zu unterstügen und ihre Anwendung zu regeln, Feste,
Gebenstage u. s. w.

8. Roch wichtiger aber ist für den Geist — sowohl der Gesammtheit als des Einzelnen — ob die Ereignisse, welche seine Erhebung oder Erweiterung herbeisühren, eine zufällige Bereicherung oder eine nothwendige Entwickelung (als Grund oder Folge) einschließen. Für den Einzelnen kann, um nur ein Beispiel anzusühren, die Anwesenheit am Sterbebett eines hochverehrten Mannes, der letzte Ausspruch Desselben, oder sonst ein ergreisender, erschütternder Act von ausdauernden Folgen sin seinen Charatter sein; aber sehr verschieden bleibt diese Wirkung von derzenigen einer regelrecht geleiteten Erziehung und der Ausbildung wohlgeordneter, zusammenhängender, sich gegensettig stüßender moralischer Borstellungen. Im Volksleben sind die zufälligen Berührungen mit anderen Bölkern im Kriege sehr verschieden von dem regelmäßigen Berkehr im Frieden, und

noch mehr die politischen Ereignisse, welche durch plöglich ober zufällig auftauchende Factoren geschehen, ober aus der stetigen, im objectiven Geist selbst begründeten Entwickelung mit Noth-wendigkeit hervorgehen.

Fast immer aber laffen sich alle die angedeuteten Unterschiede auf benjenigen zurücksühren, der in psychologischer Beziehung ber bedeutsamfte ift.

Es handelt sich nämlich um den Unterschied, ob burch irgend ein - theoretifches ober praftisches - Greignif ein formaler, methodologischer Erfolg, und bamit eine entwickelte Rabigleit, gewiffermaßen ein neues Organ erreicht wirb, ober ob mur ein neuer, positiver Gebalt gewonnen ift. wir gunachst von bem einzelnen Geift; eine neue mabre Thatfache im Bergleich zu einer mabren Dethobe, Thatfachen zu entbeden, ein mahrer Gebante im Bergleich gu einem Princip ber Babrheit, verhalten fich zu einander wie bie Erzengung einer Rabialeit zu ber eines blogen Productes berfelben. Sinn ber erworbenen Fähigfeit ift offenbar ein zwiefacher: einmal bilbet fcon bie neuentbedte objective Beziehung ber Gebanten unter einander gleichfam ein neues Organ fur ben Geift, infofern fich badurch Prozesse vollzieben laffen, welche vorber unmöglich waren; fodann tritt auch die rein subjective Begiebung bervor, bağ mit ber erhöhten Thatigfeit bes Subjects mirtlich anch feine Rrafte und Fähigfeiten wachsen. Gine eracte Pfnchologie aber tann von folden Arten und Graben ber Sabigkeit nur reben, indem fie die psychischen Elemente und ihre Bewegung ins Auge faßt. In biefem Sinne nun tonnen pfpchologische Ereigniffe bie Fähigleit bes Individuums erhoben, in fo fern fie bie Reigbarleit und Beweglichkeit ber Borftellungen überhaupt verftarten, insbesondere aber bie verschiebenen Beisen bes Ginfluffes einer Borftellung (ober Borftellungsgruppe) auf andere als Apperception, Berbichtung, herrschaft u. f. w. begünftigen und regeln, also Bebingungen schaffen für die Birtfamteit höberer Gefete. Beibes nun hat feine Analogie im Leben bes öffentlichen Beiftes, nur bag bier bie Untrennbarteit beiber von einander noch deutlicher hervortritt.

Junachst der subjectiven Fähigkeit, der Reizbarkeit und Be-

. \

weglickleit ber psychischen Elemente im Geiste entspricht ber Gemeinsinn und die Zusammenwirkungsfähigkeit überhaupt; jedes Factum, das in dieser Beziehung von Einfluß ist (vergl. §. 2.) hat ungleich größere Bedeutung als irgend eine allen Einzelnen als solchen erwiesene Förderung; denn gänzlich davon hängt es ab, ob das Ganze als solches sich weiter entwickeln kann. Den Methoden aber und formalen Prinzipien im Geiste des Einzelnen entsprechen völlig im öffentlichen Geist die Institutionen aller Art; wie ein wahrer Gedanke zu einer waheren Methode, wie eine moralische That zu einer sittlichen Maxime verhält sich ein weiser Despot zu einer weisen Constitution, ein gerechter Richter zu einer gerechten Gesetzgebung.

Durch biefe vinchologische Bergleichung, welche auch eine Begrundung ift - (benn es findet in beiben Källen ber gleiche psychologische Prozef ftatt) - fällt ein tlarenbes Licht auf ben oft geborten Gebanten, bag bie bloße Schöpfung von Inftitutionen den Geift eines Bolles noch nicht verbessern tonne, und auf die entgegengefesten Behauptungen von dem absoluten Berth der Institution — wie wenn Segel die Schöpfung bes Gefepes über beffen Erfüllung ftellt - und von bem absoluten Unwerth berselben — als eines nur papiernen Geiftes und wie die Rebensarten fonft beißen; biefe Gegenfase finden ibr Daf in ber Natur bes pfroifchen Berbaltens. Es tann natürlich von bem wirklichen Befig einer Methode ber Auffassung, wenn man anch bie abstracte Regel berfelben gelernt bat, nicht bie Rebe sein, sobald man der Glemente entbehrt, in benen fie Anwendung findet, ober der Abbigfeit, b. h. ber Uebung in ben Prozessen, welche bie Anwendung ausmachen. stitutionen also, welche überhaupt nichts Anderes find, als (objective und mehr ober minder verkörperte) De= thoden und Marimen ber Behandlung praktischer Berhältnisse, find nur da wirklich vorhanden, wo einmal bie Elemente, barauf fie fich beziehen, gegeben find, und eine entsprechenbe Bewegung und Zusammenwirfung berfelben überhaupt möglich ift. Die Methobe (und

Inftitution) hat keinen Werth ohne die Renntniß und Möglichkeit ihrer Anwendung; der praktisch günftige, aber zufällige Erfolg dagegen hat kein Gewicht und keine Gewähr, ohne Kenntniß der Methode, des allgemeinen Grundes, dem er entsprungen ist. \*)

§. 23.

# Gehalt und Form.

Bir mussen hier eine Betrachtung etwas weiter führen, welche oben (§. 14, 2) begonnen und im vorigen Paragraph unter 4 fortgeset ist; dort haben wir für den Bestand und die Erhaltung des objectiven Geistes, dier für die Fortschritte und die Entwickelung desselben die Methodit, die Form des Geisteslebens, also diejenigen Borstellungen besonders beachtenswerth gefunden, welche Organe der geistigen Thätigkeit werden.

3mei Gesete aus der individuellen Psychologie kommen dabei vorzüglich in Betracht:

1) das Gefet der Uebertragung im psychischen Prozes aus einem Gebiete auf bas andere.

Darauf beruht ein großer Theil der Erhebung der Anschauungen eines Gebietes der Sinnlichkeit zur Borftellung, insdem es durch ein anderes Gebiet der Auschauung appercipirt wird, Tone z. B. durch Farben und umgekehrt. Darauf das weitreichende Formgebiet der Analogie im Denken, welche meist erklärend, aber auch verwirrend einwirkt. Herauf die Birkung eine gründlichen Erziehung, Ausbildung in einem Gebanken-

<sup>\*)</sup> In der Beit vor der Schrift ift das Eine, der eigentliche Gehalt bistorischer Ereignisse (1) leichter erkennbar, welcher zurüchleibt; das nämlich, was nicht vergeffen wird. In der Zeit nach der Schrift ift dies schwer zu fagen und zu erkennen; dem natürlichen Zuge des Boltsgeistes gesellt sich boetische Auffassung und gelehrte Arbeit und — Borstebe, stellt sich bemselben auch wohl entgegen. Dagegen ist die formale Fortbildung durch die Ereignisse (2 und 4) desto besser zu erkennen, in so weit vergleichbare Documente vorliegen. Borausgesetzt nämlich, daß die Sutur- und Litteraturgeschichte diese sommalen Elemente zu entbeden weiß. Hier liegt die eigentliche Aufgabe der Culturgeschichte im Unterschiede nicht bloß von der politischen, sondern auch von der Spezialgeschichte der einzelnen Culturgebiete.

tresse, auf alle anderen Areise oder ben ganzen Menschen. — Demn nur auf Grund dieses Gesetzes versprechen wir uns von der Mathematik eine allgemeine Zucht auf Nothwendigkeit und von den classischen Sprachen eine allgemeine, lichtvolle Ordnung des Denkens. So stehen leibliche und geistige Ordnung und Sanderkeit, so Sicherheit und Gediegenheit der theoretischen Gedankenzeihen mit Gleichmäßigkeit und Ausdauer der sittlichen Gesinnung und beide mit dem ästhetischen Sinn für geordnete Gruppirung und vollendete Abrundung in gegenseitiger Beziehung.

2. Dieses weitverzweigte Geset gründet sich aber wesentstich auf das einsachere, wonach nämlich die Reproduction (mittelbar also auch Apperception und die höheren Prozesse) von Borstellungen stattsindet nach der Gleichheit oder Aehnlichkeit nicht bloß des Borstellungsinhalstes, sondern auch der nur implicite mit der Borstellung gegebenen Form und Beziehung derselben.")

Darans nun folgt, daß und wie die Ausbildung des Inbividuums wesentlich bedingt ist durch den Gesammtgeist, durch welchen eine bestimmte Form der Auffassung der Objecte des Denkens für jeden Ginzelnen gesetzt ist; und welchen Borzug eine solche That und ein solches geistiges Ereignis hat, aus welchem eine neue formale Bedingung des geistigen Lebens sich ergibt. \*\*\*)

Benn bie Sprache eine entwidelte ift, wenn in ihr Sub-

<sup>\*)</sup> So werben wir beispielsweise bei ber Erzählung irgend einer charakteriftisen Auskote nicht sowohl durch die einzelnen Borstellungen ihres Inhaus an die ihnen gleichen, als viel eher durch die Form ihres Contrastes
an eine Anekdote mit ähnlichem Contrast ermnert, beren Inhaltsvorstellungen
duchaus verschieden sind. — Der Grammatiker sindet in seinem Gedächtnis
nach einander Beispiele für syntaktische Regeln, welche gar nichts in Bezug
auf den Inhalt gemein haben, sondern nur von einer gleichen Form zusammengehalten werden.

<sup>\*\*)</sup> Ben es besonders interessirt zu sehen, wie nahe herbart überall bie Anfgabe der Bollerpsphologie ftreift, ihr aber immer wieder vorfibergeht, intbesondere in metaphysische Betrachtungen absentt, ber wolle nur etwa Berte Bb. IX, S. 185 ff. aufmerksam lesen und mit den letten Paragraphen veraleichen.

ject und Präbikat und die Rebenumstände beiber grammatisch genau bezeichnet, der Gedanke in ihr also wohl gegliedert ist: so wird jede neue Wahrnehmung, jede Beobachtung, jedes Nachdenken mit Nothwendigkeit zu einer solchen formalen Gliederung hingeleitet werden, auch wenn eine sprachliche Darstellung derselben nicht erstrebt wird.

Nicht bloß die abgezogene und für sich selbst gedachte, anch die in der Uedung erfaßte Sitte, die in der Wirklichkeit bestebende ethische Institution, die in der Anwendung ergriffene ästhetische Regel, die der Gesammtgeist jedem Individuum zuzgleich mit den Verhältnissen des Lebens und seinen Erscheinungen überliefert: sie gestalten sich zu Organen auch für die eigene und freie Bewegung des individuellen Geistes, zu Formen, welche bereit liegen, jeden neugewonnenen Inhalt in sich aufzunehmen und ihm ihre Gestalt aufzuprägen.

Nur wenn wir bis auf die lette Quelle aller geistigen Cultur, auf den Ursprung der Sitten, auf die Entstehung der Sprache, auf das Erwachen ästhetischen Sinnes zurückehen, nur von jener weit hinter der Gränze alles historischen liegenden Zeit mögen wir behaupten, daß in der Gleichheit der Bedingungen in allen Individuen, von den klimatischen Verhältnissen die Organisation des Leibes (und vielleicht auch der Anlage des Geistes —) sammt allen objectiven Beziehungen und Bedürsnissen, die darin gegeben sind, in den rein objectiven Bedingungen also, ohne als bereits vollzogen vorausgesepte subjective Phätigkeit, der Grund für die Schöpfung des gleichen und gleichlaufenden Denkprozesselies liege.

Aber nicht wett genug können wir zurückgehen mit ber Feststellung, daß bereits vorhandene, vollzogene geistige That sofort auch zum objectiven Geist wird, daß sie zwar nicht Fesselist, welche den Fortschritt hemmt, wohl aber Regel und Richtschnur, nach welchen sie die folgende Bewegung leitet, Rorm und Form, in welchen sie den Prozes des Ginzelnen gestaltet. Nicht Fessel, sage ich, ist die in einer That gefundene und auf die folgende einwirkende Form; denn wie bindend sie auch immer sei, wird sie doch aus zwiesachem Grund die eigentliche Bedingung des Fortschritts. Denn einmal wird der gewonnene

Inhalt — eine Naturanschauung, eine fittliche Regung, ein ästhetisches Gefühl — badurch erst gesestigt und seine Wiedertehr ins Bewußtsein erleichtert; ") sobanu wird jeder neu zu gewinnende Inhalt besto sicherer und schneller angeeignet. Bon dieser den Inhalt nicht bloß durchtringenden, sondern meist auch erst erwerbenden Gewalt der Form bietet des Menschen Fähigteit zur Rede das klarste Beispiel in der inneren Sprachsorm.

Erft wenn ber burch bie Form vermittelte, von ber Form durchaus bedingte Fortidritt bes menichlichen Geiftes es bis zu einer gewiffen Erfüllung besfelben gebracht, wenn eine Art von Ratur = und Beltanschauung so fich gebilbet, religiöse Borftellungen bas finnliche Dafein ergangen, Sitten bas Leben orbnen und in ben Bierben besfelben, in Rleib und Gerath ein gewiffer Gefehmad fich ausgeprägt bat, erft bann entfteht fur bie Beobachtung die Frage: ob biefe Formen bes geiftigen Lebens nicht zu eng, ob fie die innere Thätigkeit nicht feffeln, anftatt fie zu führen, ob nicht bie Regel zum 3wang, baburch bas Mittel zum 3wed, und der 3wed unerreichbar wird. Dann aber leiben nicht blog bie Böller, welche baburch überhaupt auf einem niedrigen Stand ber Cultur feftgehalten find, von ber lebenvernichtenden Gewalt der Form, sobald nämlich die Formen jeder neuen Regung bes Lebens entgegengehen und fie in ihre eisernen Arme ichließen, alles aber, was fich nicht fugen will, eben teinen Gingang findet - fondern auch in viel fpateren Beiten und auf viel höheren Stufen ber Cultur erleben wir in biftorischer Zeit benselben mahrhaft tragischen Erfolg ber Form, indem die Gestaltung zur Berhartung, Die Bilbung gur Berfteinerung wird.

Geschieht dies zuweilen dadurch, daß in deutlichem Bewußtsein die tiefe und wesentliche Bedeutung der Form erkannt, aber damit auch verkannt, daß sie an sich geschätzt und dadurch überschätzt wird, so ist es doch häusiger sowohl als wesentlicher, daß die Form eben gar nicht als Form erkannt wird.

In beiben, in ber Sprache (und beziehungsweise den Borftellungen) einerseits und in den Sitten und Gewohnheiten des

<sup>\*)</sup> Bergl. Urfpr. b. Sitten S. 20 und biese Zeitschr. Bb. I. S. 458. Beitschrift f. Bollerpfoch. u. Spracow. Bb. III.

Lebens einichlieflich bes religiöfen Enltus anbererfeits, wirb bie Form und formende Macht von bem Inhalt, auf ben fie fich beziehen, nicht geschieben, aus theils gleichen, theils verfchiebenen Gründen. Sind beibe, die Berhartung ber Sprach : und ber Lobensformen, barin gleich, bag fie mit bem Inhalt und ber Inhalt mit ihnen zugleich geboren wirb, so find fie in Folgenbem vericieben: bie Eprache ericeint nicht ale Form, fonbern idledibin als ber Inbalt bes Dentens: Brob ift wirflich Brob. und es muß wahr fein, sonft konnte man's nicht erzählen; als längst die Speculation einen so boben Alug genommen batte, baf man auf ber einen Seite bie Welt bes vielgestaltigen Dafeins für blogen Schein erflart hatte, neben welcher nur bas Gine, reine Sein mahrhaft ift, auf ber anberen Seite aber nur in dem reinen Rluß des Werbens das Babre erfannte, während alles Sein und Bleiben bloge Täufdung mare - ba hatte man von ben grammatischen Formen, beren man sich gum Bortrag biefer in die Tiefe ber Probleme bringenden Gebanten bebiente, noch teine Abnung. Dem Bewuftsein vor und außer ber Grammatit ift Reben gleich Denfen, beibe find ber Gine Logos. (Bal. Steinthal, Gefc. b. Sprachwissenschaft.) Sprace aber als gesprochener Gedanke bat wenigstens ihre Realitat an ben Objecten, an ben Dingen, Die gebacht werben.

In den Sitten aber und Lebensgewohnheiten zc., in denen die Regungen und Antriede der Idee als Inhalt leben und Gestatt gewinnen, wird dieser Inhalt, rein innerlich und subjectiv wie er ist, als besonderer nicht erlaunt; so tief und innig sind beide mit einander verwachsen, daß der Eiser, der der reinen Idee würdig wäre, für ihre Verslechtung mit der individuellen und theilweise äußeren Vorm (denn auch innerlich genommen ist Sitte schon Form für den sittlichen Gehalt, wie Sprachsorm für den Gedanken) sich zum Fanatismus steigert. Es muß dis jest noch als eine höchste, nur von Individuen erstiegene Staffel der Entur angesehen werden: die Sitten und religiösen Formen als solche, als eine Sprache für den reinen Gedankeninhalt des Religiösen und Sittlichen, als eine Gestalt für die Ideen anzusehen, und jeuen die Offenheit zu gewähren, daß diese sitch darin srei entwickeln und vertiesen kann. Werden

bie Sitten leiben, wenn man ihre formale Bedeutung erkennt? schwerlich; nur ihr Inhalt, die Sittlichkeit wird und soll steigen. Auch der Sprachsorscher, der Philosoph strebt nicht dahin, daß er ohne Sprache denken möchte; aber von den Fesseln, welche die Börter den Begriffen anlegen, will er sich befreien, durch Einsicht in die sesselnde Natur derselben. Auch das Sittlichte soll in der reinsten Gestalt und Wesenheit erkannt, dann wird es in den würdigsten und reinsten Formen geübt werden. Je reiner und tiefer der sittliche Gehalt, desto edler d. h. freier und sesselne Formen; sest in der Exfüllung, frei in der Schöpfung derselben.

#### §. 24.

Das Individuum und die Individualität, die Gesammtheit und das Allgemeine.

Das Wesen und die Bedeutung der Individualität innerhalb der Gesellschaft soll einmal Gegenstand besonderer Behandlung sein; da hier aber bereits von der Gebundenheit des Individuums durch den öffentlichen Geist und seiner Rückwirkung auf denselben die Rede, so mussen wir folgende Betrachtung wenigstens andeuten.

Das Judividuum steht, wie wir gesehen haben, der Gesammtheit, die einzelne Persönlichkeit der Gesammthersönlichkeit, ter subjective Geist des Einen dem objectiven Geiste, welcher Allen eignet, gegenüber. Jugleich aber steht das Individuum in dem Gehalt und in der Thätigkeit seines Geistes als das Besondere dem Allgemeinen gegenüber. Der Gesammtgeist eines Bolles bildet zwar auch gegen die Person des Einzelgeistes und der objective Geist in jenem gegen die Thätigkeit in diesem ein relativ Allgemeines, das Individuum aber hat auch gegen das absolut Allgemeines, das Individuum aber hat auch gegen das absolut Allgemeine seine bestimmte Stellung. Ein Baumetster z. B. oder ein Tragiser und ihre Werte stehen als das Besondere im Berhältniß zur Baukunst und der tragischen Muse, wie sie in ihrem Bolle vertreten sind; zugleich aber stehen sie im Berhältniß zur Baukunst und zur Tragis überhaupt. In los gischer Beziehung nun wird man kurzweg die Behauptung aus-

fprechen tonnen, bas Berhaltniß sei in Bahrheit biefes, bag in jebem Bollsgeift icon eine Besonderung eines jeden allgemeinen Inbalts gegeben fei, welche bann in ben Gliebern besfelben inbivibualifirt ift: jebes Individuum also ist bas Einzelne, ber Bolfsgeift bas Besondere, über welchem die Sache und ber Gebalt, wie er in ber gesammten Menschheit fich ausbreitet, als bas Allgemeine ftebt. Dies gilt aber nur fur bie logifche Betrachtung folechthin; anders ift es fur bie pfpchologifche Betrachtung. Sier finden wir nämlich, daß bei weitem bie meiften Menichen nur an bem objectiven Geift, in welchem fie fteben, ihr Allgemeines haben; was barüber hinaus liegt, eriftirt nicht für fie, bat teinen Ginfluß auf fie; fie mogen thun, mas fie wollen, und hanbeln, wie fie wollen, so individualifiren fie burchaus nur das im Bolfsgeift als Allgemeines bereits Gegebene. Sebe ichopferische Individualität bagegen bat gerabe barin ihre Bedeutung, baf fie eine wirfliche Beziehung (nicht bloß in ber win paffiven Beife, logifch untergeordnet zu fein) an bem mabrhaft Allgemeinen bat, baraus eine Inbivibualifirung ihres Schaffens gieht, welche nicht bereits in ber Befonberung bes Bollsgeiftes enthalten ift, vielmehr biefelbe um Die Form ihrer Griftens bereichert und erweitert. Dan bat es wohl als ein Rennzeichen bes Claffischen betrachtet, bag es bas allgemein Menfoliche jur Darftellung bringe; barin lag eine richtige Abnung; aber unmittelbar, wie es ausgesprochen wird, ift es eine leere Rebe, benn auch bas Claffiche ift immer ein Individuelles und darin liegt auch feine Große. Aber biefes Durchbrechen ber logischen Ordnung, biefe Bertiefung bes Gigenen burch eine Erhebung besfelben zur unmittelbaren Begiebung zum Menschlich = Allgemeinen, indem es nicht burch bie Richtung ber im Bollegeift gegebenen Befonderung eingeengt ift, bies ift bas Charafteriftische fur die mahrhaft icopferische Individualität, für bas Claffifche, für das Genie.

Rur ist nicht zu vergessen, daß auch die Schöpfungen bes individuellen Geistes unter günftigen Bedingungen einmunden in den Strom des Bolksgeistes; wenn es also Bolker gibt, in deren Mitte nie eine Individualität aufgestanden ist, welche sich unmittelbar zum Allgemein-Menschlichen emporgehoben hat:

so können sich zwar andere durch die Schöpfungen der Individnalität über ihr eigenes Maß erheben; immer aber wird der Gehalt auch der bedeutendsten Genialität im Bollsgeist wieder verhärtet, und dieser kann zwar höher und höher steigen, jedoch nie den absoluten Werth des allgemein Meuschlichen, sondern nur den relativen einer Besonderung desselben vertreten. Populär ausgedrückt gibt es, wegen der Schranken seiner Besonderung, kein absolutes Mustervolk.

#### §. 25.

Befegmäßigkeit, Entwidelungsgesete, 3beal= und Real-Gesete; Inhalt, Prozes und Geset.

Bir burfen biefen Bersuch einiger synthetischen Gebanken nicht schließen, ohne die Grundlage aller psychologischen Erklarmg ber Geschichte ins Auge zu fassen: gibt es eine Gesepmäßigkeit der historischen Thätigkeit, und von welcher Art ift sie?

In dem Zusammenhang, in welchem diese Fragen uns hier entgegentreten, bedarf es wohl kaum der Erwähnung, daß weder bialektische, noch auch teleologische Gesetze der historischen Entwicklung der Menschheit das sind, was wir suchen.

Soll Gesehmäßigkeit etwas mehr bebeuten, als ein bloß summarisches, mehr ober minder willfürliches Zusammenfassen bes historischen Berlaufs unter Kategorieen des Zwecks, soll sie etwas Anderes sein, als eine geistreich spielende und schielende Betrachtung und Anordnung der Geschichte nach gewissen metaphysischen Kategorieen, so kann es sich nur um die Erkenntnis derjenigen Gesetz handeln, welche thatsächlich den causalen und genetischen Zusammenhang des geschichtlichen Lebens ausdrücken.

<sup>&</sup>quot;) "Reben bem Glanze ber bialeftischen Methobe", bemerkt Boltmann (Lehrbuch ber Pfychologie) mit Recht, "und bem eigenthumlichen Reize zusammenftellender Forschung verliert zwar die von uns zu befolgende Methode, die man die genetische neunen könnte, an Ansehen, aber gewiß nicht der Gegenftand an zusagender Behandlung. Die genetische Methode ift anch eine enwicklinde; aber sie entwicklich den Geift ans seiner Wesenheit heraus ober in sie hinein, sondern nur ein zusammengesetzes Phänomen aus einem einsachen: sie entwicklt demnach nicht speculativ, sondern historisch."

Die nächste Frage ift nun aber wesentlich diese: gibt es Gesehe der Entwickelung des objectiven Geistes (§. 6), bergestalt, daß die Entsaltung seiner Erstheinungen in seinem Inhalt begründet ist, in dessen Wesen und Natur es gelegen ist, in solcher und solcher Beise von Stufe zu Stufe fortzuschreiten? oder besteht alle Gesehmäßigkeit nur in dem eigentlichen Geschehen, in den Prozessen, dergestalt, daß unsere Betrachtung von dem objectiven Inhalt des Geisteslebens zurückgeleitet wird zu dem Subject als dem Träger desselben, in dessen Thätigsteit die Gesehe ihren Sie und ihre concrete Erfüllung baben?

Wir bejahen die lettere Frage und verneinen die erste. Eine genauere Prüfung der Thatsachen des individuellen und des geschichtlichen Geisteslebens zeigt, daß es für das geistige Dassein überhaupt nur, wie wir sie kurzweg nennen dürfen, psychologische Gesehe gibt; Gesehe aber der Entwickelung irgend welchen geistigen Gehalts sind entweder gar nicht vorhanden, oder nicht erkennbar, oder sie sind eine bloke Umschreibung und fallen zusammen mit den Gesehen des Geschehens.

Zwar in der Andführung der Prozesse, in der Anwendung der Gesche ist der jemals gegebene Inhalt, von welchem aus und zu welchem hin sie stattsinden, nicht ohne Bedeutung, (und wir werden sie welterhin näher bestimmen); allein der Prozes vollzieht sich nicht durch den Inhalt, sondern nur an ihm; das Geseh hat seine Birksamteit und seine Bestimmtheit nicht aus der Erscheinung, sondern in ihr. Die Bedeutung des Inhalts") einer gegebenen Erscheinung (welche sich zum Geseh immer wie ein Besonderes zum Allgemeinen verhält — auch wenn die Erscheinung für uns zur Repräsentation des Gesehes nur einmal gegeben ware) ist für die Psychologie als erklärende Wissenschaft nur die, daß erkaunt wird, welches Geseh oder welche Combination von Gesehen dabei zur Anwendung gesommen ist.

Es liegt nicht im Inhalt felbft als folchem (und feiner

<sup>&</sup>quot;) für bie Geschichte ber Seele ift ber Inhalt allerbings von absoluter Bebentung, seine Darftellung ift eben ihre Aufgabe; Geschichte im Sinne von Naturgeschichte genommen; Phychologie aber als Lehre ber Seele (wie Raturlehre) hat es mit ber Erkenntuif ber Gesetz ju thun, burch beren Anwendung eben jener Inhalt erzeugt ift.

Entwidelung) eine Gesehmäßigkeit, fondern nur in der Bollgiebung besfelben, in bem Brogen feiner Ericbeinung findet fie statt. Wenn wir alfo in vielen Källen fagen: aus irgend einer biftorifden Lage folgte ein gewiffes biftorifdes Greignif, aus irgend früheren Anschauungen folgte eine fpatere Dentweise u. dgl. mit Rothwendigfeit, fo bedeutet diefe Rothwendigfeit nichts Anderes, als bag bas Cubject, ber öffentliche Geift beziehungsweise die einzelnen Geifter - nach allgemeinen Gejegen einen pfochologischen Prozef vollzieben werde, beffen Refultat bas gegebene ift. Rur erft wenn wir uns alle urfprunglichen Bedingungen gegeben benten, alle fpater irgend mober bingutretenden (fofern fie nicht ichon aus der blogen Berfettung jener mit bem gesehmäßigen Berlauf fliegen) bingunehmen: nur bann tonnen wir uns Inhalt und Gefet in Ginbeit concret benten und von einer gesehmäßigen Entwidelung bes Inhalts uben: nur bag bie analysirenbe Betrachtung uns auch bann noch an zeigen hatte, daß die Gefemmäßigfeit eben nicht an bem Inhalt baftet und aus ihm verftanden wird, sonbern nur an und in ibm ertannt wirb.

Um bies zu erharten, muffen wir ben Kreis unferer Betrachtung erweitern, und die Frage nach der Eriftenz von Entwidelungsgesehen überhaupt zu beantworten suchen.

Bon Entwickelungsgesehen rebet man beim Leben ber Pflanze, des Thieres, des Menschen — als anthropologischen Besens, der Seele — als psychologischen Wesens; endlich auch von Entwickelungsgesehen eines gegebenen geistigen Inhalts, eines Compleres psychischer Elemente, welche wir den objectiven Geist genannt haben. In gleicher Weise würde man dann weister entweder im Bolksgeist als Bolkssele, als Subject und Träger des geistigen Lebens, oder im Inhalt desselben, im objectiven Geist solche Gesehe annehmen.

Am ehesten wird man geneigt und berechtigt sein, Entwickelungsgesethe für jene ersteren niederen Wesen anzunehmen, und je höher wir steigen, desto weniger. In dem Leben der Pflanze sehen wir zweierlei Arten von Gesehmäßigkeit; die eine drückt ein Entwickelungsgeseth aus, die andere allgemeine Gesehe des Prozesses. Daß die Eichel, wenn sie zum Wachsthum

aebracht wird, immer eine Giche erzeugt, daß bieje fich in gang beftimmten Stadien und Stufen bis zur Bollendung bes Bachethums entfaltet, daß fie diese bestimmten Formen annimmt, bann in regelmäßiger Bieberfehr jebes Jahr auf gleiche Art Blatter, Bluthen und Fruchte erzeugt, einen Jahrebring ansent. bies ift ihr Entwidelungsgefen. Daneben aber gibt es fur jeben einzelnen Prozeg, ber fich vollzieht, und für jeden Theil eines folden Prozeffes gewiffe allgemeine pflanzenphpfiologifche Gefebe. Die Eichel, burd Berührung mit bestimmten gufagenden Saften bei einem bestimmten Temperaturgrad wird gesprengt: burch ben endosmotischen Prozeft wird ein demischer Prozeft eingeleitet, diefer bat eine Erweiterung, bann eine Theilung ber Bellen gur Folge u. f. w. All bies einzelne Gefcheben vollzieht fich nach Gesehen. Run aber ift die Frage biese: foll man fagen, baß bas Entwickelungsgeset als bas einheitliche alle biefe Gefete bes Prozeffes in ben Dienft nimmt und fich baburch vollzieht, ober baß bas Entwidelungsgeset ein burch bie genauere Erkenntniß ber Gefete ber einzelnen Prozesse überflüffig geworbener Gebante ift? benn bie gange Gesehmäßigkeit bes Bebens ber Giche ift volltommen in jenen Prozeffen gegeben, sobald wir nur bie Bestimmtheit ber erften Bebingung in ber Form ber Gichel mit hinzubenten. Bei genauer Erwägung ber Thatfachen wird man leicht feben, daß und weshalb wir uns für bie lettere Anschauung entscheiben. Gefete (im Ginne ber Raturwiffenschaft) muffen fich wirklich und immer und gleichmakig erfüllen; bies aber ift nicht ber Fall für bie fogenannten Entwidelungsgesete; trop berfelben finden mir bie Eremplare einer Gattung in ben mannichfaltigften Abweichungen von einander: allerdings aus bestimmten Urfachen, nach bestimmten Gefeben, welche in ben einzelnen Prozessen ber Entwidelung fich geltend machen. Aber eben baraus folgt, bag bas fogenannte nur ber Ausbrud für einen Entwidelungsgefen Durchichnitt bes Refultate, für einen gemiffen in ber Granze von allerlei Bariationen fich bewegenden Typus der Erscheinung Richt alfo von dem ursprünglich gegebenen Inhalt eines realen Befens allein als von einem mabrhaften Gefet feiner Entwidelung ift biefe bedingt, fondern eben fo febr von allerlei

Bebingungen, welche hinzutreten mussen, von den Prozessen, welche sich je nach diesen Bedingungen vollziehen; dergestalt, daß das sogenannte Entwickelungsgesetz fast nur einen negativen Charakter hat; aus einer Eichel wird niemals eine Buche; in positiver Weise aber ist das ursprüngliche Wesen eine und eine wesentliche, oder sogar die wesentlichste Bedingung für die Bestimmtheit der ablausenden Reihe von Erscheinungen, deren Gessemäßigkeit aber im strengen Sinne des Wortes liegt nur in den einzelnen Prozessen, die sich an denselben vollziehen.

Immerbin wird man im Bereiche ber Thier- und Pflanzenwelt mit einem gewiffen Schein von Entwickelungsgefenen reden tonnen, und man wird in ihnen, je genauer ihre Darftellung ben Thatfachen entspricht, die Ertenniniß eines Schemas gewinnen von bem mittleren Durchichnitt ber Ericheinungen. welche an ben Rern gewiffer realer Befen unter burchschnittliden Bedingungen (fur bas Bachsthum) anschießen. Berth folder Ertenninis aber wird immer geringer, je hober wir in der Reihe ber fich entwickelnden Befen hinauffteigen. Angekommen bei ber menschlichen Seele werben wir finden. bak ibre Entwidelung von fo mannichfaltigen und vielfach individualifirten, theils physiologischen, theils psychologischen, und war speciell auch bistorischen Bedingungen abbangig ift, baß von einem allgemeinen Gefet biefer Entwickelung gar nicht bie Rebe fein tann; man bente fich nur ein beutsches Kind vom Mutterleibe an unter bie Papuas verfest, ober einen kleinen Buln unter bie Deutschen, und man wird inne werben, ob von einem allgemeinen Entwidelungsgeset bes Menschen, ober gar von beftimmten Entwidelungsgeseten für jeben Stamm gerebet werben barf (vgl. oben §. 3 und §. 14). Bas hier an Er= tenninif burch bas Auffuchen ber allgemeinen Momente ber Entwidelung in allen Menschen gewonnen werben tann, wirb. bei aller gelehrten Formulirung, weit hinter dem Berth gewöhn= licher Menschenkenntniß gurudbleiben. Die einzelnen Drozeffe alfo find es, und die in biefen liegende Gefehmäßigfeit, burch welche überhaupt von einer gefemäßigen Entwidelung ber Seele gelprochen werben tann. - Bollends nun für irgend einen gegebenen geiftigen Inhalt ein ihm innemobnenbes Gefen ber Entwidelung anzunehmen, ist völlig unstatthaft. Der geistige Inhalt kann nicht wie ein selbständiges reales Wesen angesehen
werden; an und in welchem sich irgend welche Prozesse vollziehen; vielmehr ist er das Object und Product der Thätigkeit
eines Subjects (der Seele), und alle Veränderung, welche an
jenem Inhali (objectiv gedacht) irgend vorgehen soll, also auch
alle Entwickelung desselben, vollzieht sich nur durch eine weitere
Thätigkeit der Seele, und sie wird gesemäßig nur durch die
Gesemäßigkeit, welche eben diese Thätigkeit selbst beherrscht.
Gewisse Bedingungen für den Inhalt und Verlauf jeder weiteren Thätigkeit der Seele sind in einem früher gegebenen Inhalt
derselben allerdings vorhanden, wie oben bereits vielsach gelehrt
ist und sogleich noch in besonderer Weise bestimmt werden soll.

Buvor aber haben wir eine naheliegende Ginwendung gu prufen.

Ift der objective Inhalt des Geistes nicht an gewisse Gesegebunden? gibt es nicht mathematische, gibt es nicht logische Gesege? Sollte es nicht in demselben Sinne historische Gesehe geben, und der Bollsgeist an fie gebunden sein, wie der Einzelgeist an die logischen und mathematischen? Die Frage ist mehr überraschend als berechtigt und fruchtbar.

Man überlege zunächst, was wir denn eigentlich suchen Bir suchen Gesehe zu sinden, nach denen die Geschichte sich wirklich vollzieht, die Bolksgeister sich entwickeln; wir wollen die Thatsachen, die sich wirklich ereignen, in ihrer Gesehmäßigsteit begreisen. In diesem Sinne wollen wir wissen, ob es Gesehe gibt, an die der Bolksgeist in seinem Leben gebunden ist.

In ganz anderem Sinne aber ist der Geist an logische Gesetze wirklich gebunden. Wenn nämlich die Gedanken des Menschen wahr, wenn sie richtig verknüpft sein sollen: dann muß logisch gedacht werden; und eben deshalb soll der Geist logisch denken. Er soll es, aber er muß es nicht; alle Menschen benken und denken immer; logisch aber denken wenige und selten. Mit einem Worte, die logischen Gesetze sind keine pfychologischen. Alles Denken ereignet sich nach psychologischer Gesetzmäßigkeit, aber es ist weit davon entsernt, immer den logischen Gesetzen zu entsprechen. Diese, die logischen Gesetze, sind nur ideale Vorschriften für das Denken; sie gelten abso-

lnt, aber fie wirken nicht absolut; fie find eben nicht reale Gesetz bas wirkliche, sondern ideale Gesetze für das wahre Denken.

Mit den mathematischen, den ästhetischen und ethischen Ideen, an welche der Mensch gebunden ist, verhält es sich offenbar nicht anders. Sie sind allesammt nur Ideale für die betressenden geistigen Ereignisse, als solche auch häusig von einwirzleuber Kraft, aber sie sind nicht Gesehe, welche dieselben wirklich beherrschen. Sie bestimmen den Werth, aber nicht den wirkslichen Verlauf des geistigen Geschenes.

Daft es in biefem ibealen Sinne einer gewiffen mufter= alltigen Norm Gefene ber Entwidelung eines Bolles (wie eines Einzelnen) gebe, bas foll nicht geläugnet werben. Sie werben um Theil icon porgetragen in ben Staatsmiffenschaften, und joliten gum anderen Theil gelehrt werden in der Culturwiffenibaft, einer Biffenschaft, Die fich zur Gefammtheit bes öffent= ligen Culturlebens fo verhielte, wie bie Staatswiffenichaft au dem sveciellen Theil ber politischen Cultur fich verhalt. Die Aufftellung einer folden ibealen Gefehmakigkeit tann auch ber Auffaffung ber Geschichte bienlich fein; fie gibt ihr Geficht8= und Bielpuntte, fie gibt ihr einen Mafftab an bie Sand, um bas in ber Geschichte Geleiftete baran zu meffen. Aber gur Erflarung ber Gefchichte tann fie nicht bienen, fie tann nicht an die Stelle ber pfpchologischen Gesche treten. Dber mochte man etwa beute noch an ber Unichauung festhalten, nach welcher bie Differengen awiichen ben Sbealgesetzen bes objectiven Geiftes und bem wirklichen Geschehen im subjectiven Geift, Die im Individuum fo völlig unläugbar bervortreten, nur in diefem vorhanden fein, im öffentlichen Geift, in ber Geschichte aber verschwinden follen? Er wird immer wieder icheitern, Diefer Berfuc, Die Gefchichte als absolut gefehmäßig im Sinne jener Ibealgefepe barzuftellen, bergeftalt, bag biefe an bie Stelle ber real wirtenben Gefebe beten tonnten; er wird icheitern und den flüchtigen Schein ber Babrheit, ben er errungen bat, buffen durch bie Beschämung. nicht bloß mit den Thatsachen ber Geschichte leichtfertig umgegangen zu fein, um fie in die ibeale Ordnung bes vernunftmähigen Geistes zu bringen, sondern auch von dem wirklichen

Ibeal menschlicher Thätigkeit und Entwickelung auch für bie reine, der Jukunft als Lehrerin und unparteitsche Richterin des Bergangenen gegenüberstehende Betrachtung so herabgestiegen zu sein, wie sonst nur die Wirklichkeit es pflegt im Drange der zusammenwirkenden Verhältnisse und in der Mischung der unslanteren mit den lauteren Motiven.

Wir werben also zur Erklärung ber Geschichte, b. h. für die Zurückschrung ber Thatsachen auf ihre Ursachen keine in dem Inhalt als solchem gegebene, sondern nur diesenige Gesehmästigkeit suchen, welche in den Prozessen wirklich enthalten ist und bieselben beherrscht.

Bie aber, haben wir schliehlich noch zu erwägen, verhält sich ber Inhalt zu ben Prozessen und zu ben Geseben?

Durch flüchtige Generalisation treten uns auf ben ersten Blid zwei entgegengesete Gebanten als scheinbar volltommen berechtigt entgegen.

- 1. Sedes Geset, welches in irgend einem, psychischen ober physischen, Prozeß seine Berwirklichung sindet, ist völlig unabhängig von dem Inhalt der bestimmten Wesen, beziehungsweise der psychischen Elemente, auf welche es sich bezieht. Das Geset als solches gilt allgemein, und ist völlig gleichgültig gegen den Inhalt des Wesens, auf welchen es sich bezieht. Das Geset der Reihenbildung und Reproduction z. B. im Geiste, das der Apperception, der Verdichtung u. s. w. gilt für alle Vorstellungen, ihr Inhalt mag vorstellen, was er immer wolle; eben so gilt das Geset der Ausbehnung der Körper durch Wärme, des Falles oder der Schwere u. s. w. schlechthin für alle Körper, von welcher Art und Beschaffenheit sie sonst sein mögen. Kurz: die Natur des Geset ist allgemein.
- 2. Das Gesetz ift ontologisch betrachtet, als wirkenbes Gesetz immer in realen physischen ober psychischen Elementen wirksam; außer diesen realen Wesen und ihrer Wirksamsteit ist es ein blober, rein subjectiver Gedanke. Und nicht blob an die Wirklichkeit der Wesen, sondern auch an die Bestimmtheit ihres Inhaltes ist es immer gebunden, darüber hinsaus ist das Gesetz, als Gedanke gedacht, abstract, unwahr. So setzt das Gesetz der Bilbung der Salze Sanren und Basen voraus, und kann nur an und in solchen sich erfüllen; das Ges

setz Arystallisation, des Isomorphismus bezieht sich in allen seinen näheren Bestimmungen immer nur auf gewisse Körper. Sbenso im Gebiete des Geistes; die Sinnlichkeit bietet objective Bedingungen zu den Inhaltsvorstellungen; im räumlichen und zeitlichen Vorstellen und seiner Entstehung, im Selbstbewuhtsein, in moralischen und äfthetischen Vorstellungen sinden sehr verschiedene Gesehe ihre Anwendung. Aurz: die Wirtung der Gesehe ist eine besondere.

Wo ist nun die Wahrheit? und wie mag sich der Gesammtgeist dazu verhalten? Gibt es auch hier nur allgemeine Gesetze der Regsamseit, Beweglichseit, Zusammenwirkung, ohne Rücksicht auf den Inhalt? oder bilden Stände, herrschende und dienende, einen solchen aus dem Allgemeinen erzengten besonderen Inhalt mit besonderen Gesetzen? Bilden Sprache, Sitten, Religion mit ihrem besonderen Inhalt specifische Gesetz, wie Prozesse?

Die Babrheit ift biefe: Jedes Gefes ift feiner Ratur und seiner Birtung nach allgemein; es ist burchaus gleichgültig gegen bas Exemplar, gegen ben Stoff, auf welchen es fich bezieht, wenn es fich auf ibn bezieht. Dies eben ift fur bas Gefen die einzige Beftimmtheit bes Stoffes, daß es fich auf ihn bezieht, daß es ihn beberricht. Und febes Befen, jebes Molecul, jebe Seele, jebes pipbilde Element ift folden allgemeinen Gefegen unterworfen; nicht jebes folches Ginzelwesen bat in fich, in seinem Inhalt, ein Gefes bes Dafeins und ber Entwidelung, fondern bie Summe aller allgemeinen Gefete, welche es regieren unter gegebenen Bebingungen. find feine Gefehmäßigkeit, nach welcher es biejenige Reibe von Ericheinungen burchlaufen wirb, für welche bie Bebingungen in ihm und feinem Busammentreffen mit anderen Befen und Glementen gegeben fein werden. Das Gefen aber ift auch unr in diefem Sinne allgemein, daß es alle Exemplare betrifft, welche barin eine Gattung bilben, baß fie ihm unterworfen finb; die Gefete aber find augleich besondere, individualifirte, in fo fern, als fie fich eben nur auf einen bestimmten Rreis pon Befen erstreden. Gben beshalb und in biefem Sinne ift wieberum jebes Gefes individualifirt.

Geseth heißt überhaupt, daß für gewisse Bedingungen gewisse Erfolge nothwendig find. Je bestimmter und beschränkter unn ihrem Inhalt nach biese Bedingungen find, besto enger ift auch das Gesey, je weiter und minder bestimmt die Bedingungen, desto allgemeiner ist dasselbe. Die physitalischen Gesetze gelten allgemein, d. h. jedoch nur für alle Körper; die einzige Schrante des Gesetzes ist hier: die materielle Natur überhaupt. Aber schon die chemischen Gesetze betreffen immer nur gewisse bestimmte Stoffe. Allgemein also ist jedes Gesetzen seiner Sphäre; aber eben diese Sphäre ist für verschiedene Gesetze eine verschieden beschränkte.

Man kann ganz allgemein den Grundsatz aussprechen: je höher wir in der Stufenfolge der Wesenreihe emporsteigen, desto individualissirter werden die Gesetze, welche sie beherrschen, derzestalt, daß es dann sogar den Anschein gewinnt, als ob es für eine Gattung oder gar für Individuen ein besonderes Entwick-lungsgesetz gäbe. Die früheren, allgemeineren Gesetz hören nicht auf, ihre Geltung zu haben, aber sie treten in den Dienst der besonderten Gesetz; und diese sinden ihrerseits ihre Eristenz und Anwendung in den Wesen erst auf Grund der durch die relativ allgemeineren Gesetz gegebenen Gestaltung und Inhaltsebestimmung derselben.

Much im geiftigen Leben findet bas Gleiche ftatt. Es gibt gewiffe gang allgemeine Gefete für alle pfpchifden Glemente, wie die Reihenbildung und die Reproduction; aber erst auf die aus ber Erfüllung biefer Gefete in ber pfpchifchen Thatigteit erzeugten Gebilbe finden bann andere, bobere, individualifirtere Gefebe ibre Anwendung. Wir tonnen baraus bie Lebre gieben. baf ber menfebliche Geift einerfeits überall ber gleiche und berfelben allgemeinen Gefenmäßigfeit unterworfen ift, mabrend wir analeich mit Buverficht behaupten, daß gewiffe pfpchologische Gefene, bes individuellen wie bes öffentlichen Geiftes, auf nieberen Stufen ber Gultur noch gar leine Anwendung finden. Die Aufgabe ber Böllerpsychologie als Biffenschaft wird es baber fein, nicht bloß die Gefenmäßigkeit des geschichtlichen Lebens überhaupt zu entdeden, fondern namentlich auch bie Dunfte zu suchen, wo und wie im Leben bes menschlichen Geiftes und der einzelnen Boller neue Gefete besfelben in die Grideinung treten (val. oben §. 22, 4).

# Heber Nationalität.

I.

In feiner Beit baben die Bolfer fich genabert und unter emanber gemengt, wie in biefem Jahrhundert. Das Reifen ift fo leicht, bequem und mobifeil geworben, daß es teinen, ein wenig wohlhabenben Mann gibt, ber nicht frembe ganber gefeben hatte. Die hauptlander Guropas zu kennen ift alltaglich, und Niemand wird jest eine Reise in ein solches beschreis ben, um die Rengierde des Lefers zu befriedigen. Diejenigen, wiche im Reifen eine Aufregung fuchen, fangen an, frembe Belttbeile und halbwilde Gegenben zu durchwandern, um nicht wieder bas zu finden, was fie zu Saufe haben. Die Babeorte, bie großen Stabte feben ein beftanbiges Ab- und Bumogen von fremben, welche einen bedeutenben Theil ihrer Bevolferung andmachen. Außerorbentliche Schanspiele, wie die Industrie-Ausftellungen, gieben aus ber Ferne größere Menschenmaffen berbei, als feit ber Bofferwanderung ihre Beimath verließen. Gben jo lebhaft ift ber geiftige Bertebr ber Bolfer unter einander. Man halt allgemein fremde Sprachen für ein nothwendiges Stud ber Bilbung, und babei mehren fich taglich bie Gulfewittel, um ben Unwiffenden ben Mangel biefer Renntnif weniger fühlbar zu machen. Das lieberfepen ift durch bie bobe Bollenbung, in welcher es einzelne Schriftiteller üben, gur Runft, andererfeits burch bie Maffenhaftigfeit und mechanische Fertigfeit, mit ber es verrichtet wird, zur fabritemäßigen Arbeit geworben. Gin Buch, bas großen Beifall gewinnt, ift einige Monate nach bem Drud in ben hauptsprachen Europas zu lefen, und bei ben Berten berühmter Schriftsteller mirb es taglich baufiger, bag jebe Lieferung gleichzeitig in ber Urfprache und in verschiebenen Ueberfepungen erscheint. Gleichviel aber, unter welcher Form, in ber Uridrift, überfest ober in Rachabmungen, immer macht bie frembe Litteratur einen großen Theil unferes Lefestoffes aus:

bie Gedanken, Gefühle und Ausbrucksformen anderer Bolker wirken unleugbar auf uns, und wir brauchen zur Berzehrung französische Schauspiele und englische Romane ganz eben so, wie wir arabischen Caffe und chinefischen Thee zu unsern tagslichen Lebensmitteln gemacht haben.

So ift benn auch bie Folge biefer Annaberung im Raume und im Beifte, biefer befferen Renntnig und Schapung bes Fremben nicht ausgeblieben: bie Unterschiebe ber Bolfer verlieren fic immer mehr, jeber Tag ichleift irgend eine vorragende Ede ab. welche als ein besonderes Rennzeichen bes Deutschen, Franzosen, Stalianers 2c. biente, und man tann fagen, ber Englander bewohne Großbritannien, ber Stalianer bie apenninifche Salbinfel, der Krangofe Frantreich, der Gebilbete aber bewohne gang Europa. Soon bat ber Belttheil Gine Rleibung angenommen, und von ben Tangen, Spielen, Unterhaltungen, Speifen ber einzelnen Bölker gewiffe ausgewählt und zu allgemein europäischen gemacht. Auch die Sitten, von ben außeren Soflichfeitsformen ber Gefellichaft bis zu ben Brauchen, bie mit bem prattifchen Sandeln am nächften zusammenhängen, find überall biefelben, und es gibt eine allgemeine öffentliche Meinung Europas. Sat fich irgendwo in einem abgelegenen Bintel, unter ben nieberen Ständen, fern von bem Beltverfebr und ber Beltbildung, ein Stud alter Sitte, Rleibung ober Sage erhalten, fo geht es fcnell seinem Untergange entgegen, sowie ber Begirt ber Ginwirkung ber Bilbung ober des Berkehrs eröffnet wirb; bie alterthumliche Lebensart einer Gegend balt einer Gifenbahn fo wenig Stand, als ihre Urwalber. Bie oft ift ber Sammler, ber Lieber, Ortsfagen ober besondere Brauche querft fur bie große Belt entbedt, auch jugleich ber Lette, ber fie in ihrer Reinheit gekannt bat. Bon allen Seiten wird baran gearbeitet, die Schranten ber gander ju burchbrechen. Die Gelehrten fommen auf wissenschaftlichen Rongressen zusammen und entsagen der beimathlichen Abichließung. Unabhangige Staaten foliegen Bollvereine und Bundniffe gum gemeinsamen Gebrauch von Berfebremitteln, und felbft ohne Bertrag wird es üblich, bag ein Land bem andern seine Gefete und Ginrichtungen entlehnt, wenn es fie für porzüglicher erfennt als bie eigenen.

Diese vielfältige Ausgleichung und Mischung bat benn auch der Meinung Eingang verschafft von der wesentlichen Gleichheit aller Menfchen. Alle Menfchen, fagt man, haben biefelben geiftigen und fittlichen Anlagen; Die Unterschiebe tommen nur von der verschiedenen Ausbildung, und auch diese muß im Fortgange ber Reit immer gleichmäßiger werben; es ift bie beiligfte Bflicht. Allen bie Duellen ber Bilbung ju öffnen, und thatläcklich geschieht immer mehr für die Erziehung, und man bringt bie Menfchen auch von biefer Seite einander naber. Daber bas Streben, Die Regerstlaven zu befreien, Die farbigen Bewohner Ameritas ben Greolen gleich zu ftellen, ben verachteten Bollerichaften Guropas (Juben, Bigeunern, Benben,) burgerliche Rechte, ben unterbrudten Stammen bie politifche Gleichbeit mit ibren Beberrichern zu verschaffen. Bahrend diefe Beftrebungen von der Theorie ausgehen, fehlt es nicht an praktischen Berinden, wo die Natur Menschen aus allen gandern gusammenwift, um aus ihnen einen Staat zu bilben. Die europäischen Colonicen enthalten ein Gemenge von Menfchen, welche aus allen Lanbern Europas ftammen, hierzu bie Ureinwohner ber Colonie und die Einwanderer, welche freiwillig ober gezwungen pur Arbeit hinkommen: Reger, indifche Rulis, Chinefen 2c. Aus fo verschiedenartigen Bestandtheilen wird im gaufe ber Beit burch Bufammenleben und Bermifchung ein ftaatliches Gemeinwesen gebildet, welches teinen nationalen Charatter befist, fonbern nur bie allgemein menschlichen Formen ausprägt. Die nordameritanische Union ift bas größte Beispiel eines folden volklosen Staates, boch tann man ichon an jeder großen Safenftadt biefen tosmopolitischen Charafter bemerten.

Nimmt man bazu die Zerstörung, welche die europäischen Rationen immer weiter in die Staaten des Orients und in das Leben der wilden oder halbwilden Bölkerschaften tragen, so scheint sich die Prophezeihung Jener zu erfüllen, welche verstinden, daß es einmal keine Rationen mehr, sondern nur eine ungetheilte Menscheit geben wird; es wird nur Ein Hirt und Eine Heerde sein.

II.

Der allgemeinen und, wie man glauben follte, unwiberfteblichen Ausgleichung ber Unterfchiebe von Bolf zu Bolf wieft aber eine andere, die nationale Strebung entgegen, welche diefe Unterschiede festhalten ober gar vermehren will und nothwendig einerseits in Ueberschäpung ber Landsleute und Parteilichkeit für biefelben, anbererseits in Untenntnig und Difactung ber Fremben und Reindseligkeit gegen bas frembe gand ausläuft. tosmopolitifde Richtung, vorbereitet burch bie gange Geschichte ber neueren Boller, ift feit bundert Jahren immer gewaltiger und bewufter geworben; bie Sbee ber Rationalität gebort erft ben letten Jahren ober bochftens Sabrzebnten an. Gleichwohl brauche ich ihre weite Ansbreitung und die Stärle ihrer Birtungen feinem Beitgenoffen zu beschreiben. Gine fo allgemein und gewaltig auftretende Idee kann weber kunftlich erzeugt fein. noch im Laufe einer turgen Beit wieder verschwinden. Die Art ber Ericbeinung awingt uns in ben Berbaltniffen unserer Beit felbft bie Bedingungen ihres Entftebens zu fuchen.

Der erste Grund, warum die Idee der Nationalität gerade in dieser ihr anscheinend so ungünstigen Zeit entstand, liegt darin, daß sie unchristlich ist. Ich behaupte danit nicht, daß sich nationaler Sinn und Christenthum praktisch nicht vertragen, Beispiele des Gegentheils sind bekannt genug. Aber die Nationalität widerspricht der mit dem Christenthum von Ansang her verbundenen Reigung, die Gleichheit aller Menschen anzusuhmen. Der christliche Glaube begann unter Berhältnissen, wo er jede nationale Abschließung bekämpfen mußte. Er wurde gepredigt den Juden\*) und den Römern, zwei von nationalem Borurtheile tief durchdrungenen Völkern. Die Juden in ihrer beschränkten Ueberhebung als auserwähltes Bost glaubten, vor

<sup>\*)</sup> Bahrend bie Juben die Ueberfetung ber heitigen Schrift in andere Sprachen als eine Entweihung ansahen, ift bas erfte Bunber im Christenthum nach Jesu Lob, bag die Apostel zu Pfingsten in vielen Sprachen reben, und bie Sabe ber Sprachen bilbet eine von ben Gnaben ber erften Kirche.

allen anderen Rationen einen Vorzug zu befigen, welchen biefe durch fein Berdienft erwerben konnten, ba er von ber Geburt abbing; fie brachten ihre Ginbildung in bas Chriftenthum mit binüber. und wir wiffen aus ber Apoftelgeschichte, wie viel Mübe es toftete, die Juden-Chriften mit ben Seiden-Chriften au verichmelgen. Die Römer in ihrem Gelbftgefühl als bas berrichenbe Bolf der alten Belt bedurften einer großen Ueberwindung, um in den verachteten und barbarifden Bolfern, welche fie beberrichten, im Sinne bes Evangeliums ihre gleichftebenben Mitgenoffen und Bruber zu achten, baber auch bas Chriftenthum . unter ben höberen Standen fich erft im britten Jahrhundert verbreitete, als bas romifche Gelbftgefühl icon gefdmacht mar. und alle Unterthanen bes Raiferthums ben Rang von romifchen Burgern befagen. Bor allem aber mußte ber abletische Erieb im Chriftenthum, die Sorge um bas ewige Beil, bem nationa-Im Gefühle verderblich werben. Wenn ber Menich fich nur "um bas Gine was Roth thut" fummern follte, was fonute im noch an ben weltlichen Unterschieben ber nationalität liegen? Rach driftlichem Begriff mar er ja überbaupt auf Erden ein Frembling und hatte seine Seimath nur im Simmel.

Diefe Ibeen wirtten das gange Mittelalter burch bis tief in die neue Zeit hinein. Was wir Staat, Baterland, Nation nennen, bafür hatte ber Europäer im Mittelalter nur Ginen Begriff: die driftliche Gemeinde. Wer an ihr Theil batte. war Freund, Genoffe, Bruder, und Niemand fragte weiter, ob er ein Franzose ober ein Deutscher, ein Englander ober ein Stalianer fei; ja, die gewaltigen Unterschiebe zwischen ben erobernden Barbaren, welche bas romifche Reich gerftorten, und mijden ihren Befiegten murben vor allem burch bas Chriftenthum ausgeglichen. Ber aber außer ber Gemeinde ftanb, ber war trop aller Stammeseinheit "wie ein Beibe und Böllner" und hatte ben gangen Frembenhaß zu tragen, welchen bas alte Testament sogar vorschrieb. Die Ungläubigen verfolgen, berauben, tobten, mar erlaubt und verdienftlich, mochten fie auch gu unserem Bolte gehören. Go hielten es 3. B. die Franzosen mit den Albigenfern.

Mit dem Fortschritt der religiösen Spaltungen mußten serner die Völker immer häusiger in ihrem Innern getrennt werden. Wo sollte das Nationalgesühl den Franzosen bei den Religionskriegen des sechszehnten Jahrhunderts; den Deutschen bei dem großen Deutschen Kriege herkommen? Der katholische Deutsche dem Schweden als seinen Landsmann ansehen, unter einander waren sie Feinde. Die Religion hat die nationale Gefinnung so sehr geschwächt, daß Gustav Abolf, der Eroberer und Berwüster eines Theiles von Deutschland, noch vor wenig Jahren in unsern Büchern als Retter und Befreier des Vaterlandes gepriesen werden konnte. Selbst kleine Gebiete, wie Niederland und die Schweiz, entgingen nicht der Spaltung, und der Unterschied der Religion machte einen Theil des Volkes zum tödtzlichen Feind des andern.

So konnte die nationale Idee nur emportommen, als man gegen die Unterschiede der Kirchen gleichgültig wurde, die Religion überhaupt nur als personliche Angelegenheit zu betrachten aufing und sich mehr um die weltlichen Dinge kümmerte, als um die ewigen b. h., als die Gewalt des Christenthums abnahm.

Beiter mußten die Anfichten von Politit und Staatsrecht eine völlige Ummalzung erleiben, ebe bie nationale Ibee Burgel faffen tonnte. Das Mittelalter und bie Reugeit wußten nichts Anberes, als daß die Boller das Gigenthum ihrer Beherricher feien. Darum pererbten bie Unterthanen gleich anberem Bermogen an die Rinder, und unter Lebenben konnten fie mit bem Lande, bas fie bewohnten, veraugert werben. Die Unterthanen an befragen, ob fie auch Den und Den jum herrn wollten, fiel Niemanden ein, jedes Land mußte bem Fürften gehorchen, weldem es ber Bufall ber Geburt ober bie Eroberung aumarf. Rechtmäßig ober unrechtmäßig bieß ein Fürst, je nachbem er gur Regierung berufen mar ober mit Ausschließung eines naber Berechtigten fich die Berrichaft anmaßte; ben Unterthanen gegenüber hatte bie Unterfcheibung feinen Sinn. Dieses unter bem Ramen ber Legitimitat befannte politifche Spftem bat auch noch heute viele Anhänger und war noch vor Kurzem in unbeftrit=



tener Geltung. Die Verträge von 1815, welche ben heutigen Besithstand ber europäischen Staaten regeln, wurden bloß nach diesen Grundsähen geschlossen. Die Fürsten verglichen sich unter einander und theilten sich in die Völler Europas. Damals sah aber auch Niemand darin etwas Auffallendes, und wenn über Unrecht gestagt wurde, so meinte man damit den Schaden, den etwa ein Staat dem andern zufügte.

Diese Ansicht mußte fallen, ehe von Rationalität die Rebe sein konnte. Die Staaten sind ohne Rücksicht auf die Untersthamen durch Eroberung, Erbgang und willkürliche Beräußerungen der Kürsten entstanden, und die Gränzen der Nation sallen nirgends mit den Gränzen des Staates zusammen. Die nationale Idee muß daher sordern, bald daß nicht zusammensehdrige Länder getrennt, bald daß Gebiete verschiedener Fürsten wegen ihrer nationalen Gleichheit vereinigt werden. Um ein solches Berlangen auch nur zu erheben, war es nothwendig, das alte Fürstenreich gänzlich zu verlassen und die Meinung anzunehmen, daß der Staat um des Bolkes willen da ist, und daß das Bolk seine Regierung zu bestimmen hat. Die Nationalität konnte daher erft auskommen mit dem Falle der Lesgitimität.

Ferner kann die Idee der Nationalität nicht entstehen, wo das Bolk zu sehr an örklichen Gewohnheiten, Interessen und Unterschieden hängt (Municipalismus); diese Unterschiede verdeden die nationale Einheit. Es mußte darum zuerst ein lebhaster Verkehr die Theile eines Landes mit einander verbinden und die Verschiedenheiten von Stadt zu Stadt, von Bezirk zu Bezirk ausgleichen. So war selbst die kosmopolitische Richtung des Jahrhunderts der Rationalität günstig.

Endlich brachte auch die Demokratie der nationalen Idee eine wesentliche Förderung. Alle streng geschlossenen Stände sind der Nationalität entgegen, weil ihnen der Standebunterschied mächtiger erscheint, als die vollliche Einheit, wie denn d. B. noch heute Soldaten und katholische Geistliche am wenigsten von der Nationalität wissen wollen. Das vorzüglichste hinderniß lag aber im Abel. Der europäische Abel betrachtete

sich viel mehr als Eine Nation gegenüber bem Uneblen, als baß er eine Gemeinschaft mit bem verachteten Bolle seines Landes anerkannt hatte. Der Borzug bes Abels besteht ja in bem "eblen Blute": wie hatte er zugegeben, daß er mit dem gemeisnen Bolle und dem leibeigenen Bauer von demselben Stamme herkomme. Der Sieg der Demokratie, die Anshebung den Stansbesunterschiede hat erst die Nationalitäts-Abee möglich gemacht.

So gehört die Nationalität unserem Jahrhunderr an, weil fie auf ber Anshebung der religiösen, bynastischen, lokalen und ständischen Berschiedenheiten beruht.

Man hat oft bemerkt, daß die Nationalität zur Unzeit angerusen wird. In Künsten und Wissenschaften, im öffent-lichen und Privat-Leben werden Dinge gepriesen, nicht wegen ihrer Borzüge, sondern weil sie national sind. Die Politik erkennt die Nationalität an und verleugnet sie, wie es gerade paßt. Man begehrt fremdes Gebiet kraft des Rechtes der Nationalität und behält das eigene Gebiet trop der fremden Bewohner nach dem Rechte des Besitzes. Anderswo glaubt ein Bolk im Grunde seines nationalen Rechtes die übrigen Landes-Einwohner unterdrücken zu dürsen. Man kann sagen, daß das Prinzip der Nationalität noch nirgends eine rechte und ehrliche Anerkennung gefunden hat. Dies beweist aber nichts weiter, als die Stärke und Ansbreitung dieser Idee. Alles, was die Zeit bewegt, ist eine Kraft, welche die Listigen in thre Gewalt bringen und zu ihrem Nuben verwenden.

### Ш.

Bei biesem vielsachen Misverständnisse und Misbrauche ist es nicht unnüh, ben Begriff sestzustellen. Run bezeichnet Nationalität das Besondere, wodurch fich ein Bolt von andern Boltern unterscheibet. Sie ist also einerseits der allgemein menschlichen Gleichheit entgegengeset, andererseits ist sie dem ganzen Bolte gemeinsam und stellt dessen Einheit in doppeltem Sinne her: in Beziehung auf die einzelnen Mitlebenden, welche sich alle als Theile Eines Ganzen erkennen, und im geschicht-

lichen Bolle, indem fie bas lebende Gefchlecht mit feinen Bor- fahren vertunpfi.

Die Nationalität kann sich ebensowohl mit dem Fortschritte als mit der Reaction verbünden. Erstens äußerlich, z. B. wenn Rußland die Nationalität der Serben in der Türket, England die Nationalität der Stalianer fördert. Aber auch innerlich, wo die Ideen selbst sich vereinigen. Es kommt nämlich darauf au, was für ein Hinderniß bis jest der nationalen Entwicklung entgegenstand. War es die Reaction, so werden die nationalen Strebungen zugleich liberal sein. So in Deutschland, wo die Kürsten, in Italien, wo die Kürsten und die Kirche der Freiheit und Sinheit zugleich entgegen arbeiten. Hat der Fortschritt die Nationalität gehemmt oder angegriffen, so wird diese allem kortschritte seindlich. So haßt man in den slawischen Ländern die dentsche Bildung d. h. ungefähr alle Bildung, welche dort besteht, und die Rationalität stredt ausgesprochen nach der Varbani vergangener Sahrhunderte.

Die Nationalität muß von anderen Strebungen sorgsam unterschieben werden, die man oft mit ihr verwechselt, weil sie ähnlich sind oder mit ihr verbunden vorzukommen pslegen. Dazu gehört vorerst der Patriotismus. Der Patriotismus ist die Anhänglichseit an den Staat oder in monarchischen Staaten vielmehr an den Stasten. Ich habe schon erwähnt, wie selten Nation und Staat auf einander fallen, dies ist der Grund, warum Patriotismus und Nationalgefühl unterschieden werden mussen. Die nationale Strebung ist bei dem Engländer oder Franzosen die Tugend des Patriotismus, bet dem Polen und Nömer ein Staatsverbrechen.

Ein anderer politischer Trieb, welcher mit dem nationalen verwechselt zu werden pflegt, ist gegen die Entscheidung der Regierungsgeschäfte in der Hauptstadt (Centralistrung) gerichtet. Benn man die Allgewalt des Staates und seine Giumengung in Lebensverhältnisse, die ihn nichts angehen, beschränken will, so mussen die Rechte der Gemeinden, Gesellschaften und einzelnen Menschen gegen den Staat versochten werden; die Ration wer kann man dem Staate nicht entgegenstellen, denn sie ist zu

groß, jene Angelegenheiten besser als ber Staat zu behandeln. Oft aber geht die Bestrebung nur dahin, die Beamtengewalt aus der Hauptstadt in die Provinz zu verlegen, und es ist gar nicht um Beschränkung der sich überall einmengenden Behörden zu thun; Vielregieren und Schreiberherrschaft sollen sortbauern, aber sie sollen in der Provinz selbst ihren Hauptsis haben. Hier wird offenbar eiwas ganz Fremdartiges mit dem Namen der Nationalität bezeichnet.

## IV.

Nach der gewöhnlichen Anficht gründen fich bie nationalen Unterschiede auf die Abstammung. Man bemertt bei Thieren und Pflanzen, baß bie Gigenschaften ber Erzenger auf bie ergeugten Individuen forterben, und in leiblicher Beziehung wird Diefe Ericheinung bei ben Menfchen fo häufig beftätigt, bag es angemessen erscheint, and bie Gigenschaften, welche eine Nation als gemeinsames Merkmal verbinden und zugleich von andern Böllern trennen, auf Die Abfunft gurudzuführen. Der Frangofe ift geschwäßig, weil er von Franzosen, und ber Turke schweigfam, weil er von Turten abstammt, und weil ichon bie Eltern und Boreltern bes Einen bas Reben und die bes Andern bas Schweigen liebten. Diese Erklärungsweise ift gewiß bequem. fie erspart nicht nur alle weiteren Erklärungen, sonbern auch jebe Bemühung zur hebung einer Nation. Das Boll gehört entweber zu einem von ber Natur begunftigten Stamme, und bann find ihm die politischen Tugenden, ja sogar die politischen Inftitutionen, wie konftitutionelle Staatsform, Gemeinbefreiheit, Schwurgericht, angeboren; ober est ift von ber Ratur mit biefen Gaben nicht ausgestattet, und bann wäre es vergeblich, fich barum zu bemüben. So hat man eine angelfächfische Race, eine lateinische Race 2c. erfunden, beren Berschiebenheiten fo gewiß in ber Zeugung ihre Urfache haben, als ber geftredte Leib der Windhunde, ober bie aufgeftulpte Rafe ber Fleischerbunbe. 3d bemerte bagu:

1. Es ist ein Migbrauch, ben nicht wissenschaftlich wohl begränzten Ausbruck Race hier anzuwenden. Allerdings zerfällt die Menschheit in Racen d. h. in Abtheilungen, welche burch erbliche Eigenschaften bes Körpers von einander geschieden find. Aber damit hat die Nationalität nichts zu schaffen. Wir fragen nicht, worin sich die aztekische Nation von der englischen unterscheidet, oder wie sich die Deutschen zu dem Bolke der Mandingos verhalten. Die Nationalitätsfragen begrenzen sich innershalb einer einzigen, der weißen Nace.

- 2. In der weißen Race selbst gehören die Bewohner Europas nur zu Einem, dem arischen Stamme. Auszunehmen sind Finnen, Basten und Juden, aber Diese stehen wieder den hauptvölkern viel näher, als z. B. die arischen Zigeuner.
- 3. Man beachtet bei der Abstammung nur den Bater, welcher den Namen gibt, und vergißt die Mutter. In einem ungemischten Bolke ist freilich auch die Mutter gewöhnlich eine Sinheimische. Allein wo verschiedene Bölker beisammen wohnen, kommen gemischte Shen nicht selten vor. Wandern unverheizathete Ränner in großer Zahl ein (wie bei Eroberungen, oft unch in Colonieen), so nehmen sie Weiber aus dem Lande und die Nachkommen sind halbschlächtig, obwohl sie sich zur Nation der Bäter rechnen.
- 4. Die Ableitung einer Eigenschaft aus ber Abstammung wird oft durch eine umfassende Bergleichung widerlegt. So hält man allgemein den Leichtsinn der Franzosen für eine Wirtung des "keltischen Blutes", und allerdings muß man ihn dort suchen, wenn man ihn durch die Abstammung begründen will, denn die andern Stammväter der französischen Ration, Dentsche und Römer, hatten die Eigenschaft nicht. Aber diesenigen Franzosen, welche die keltische Absunft am reinsten bewahrten, die Bretagner, sind schwerfällig und trübsinnig. Selbst in körperlichen Unterschieden ist oft die Absunft ganz unwirksam, z. B. unter den ursprünglich schwarzen Juden sindet man im Norden häusig blaue ober graue Augen und Flachstöpse.
- 5. Man stellt sich gewöhnlich die Zahl der Eroberer, welche ein Land unterworfen haben, viel zu groß vor. Die Furcht des überfallenen Bolkes und die den Geschichtschreibern barbarischer Zeiten gewöhnliche Uebertreibung haben ihre Menge weit über alle Wahrscheinlichkeit vermehrt. Es ist zu besenken,

- a. die Heere des Alterthums und des Mittelatters waren tlein, die Eroberer branchten darum auch keine große Mannschaft, um sie zu bekämpfen, übrigens wurde die Eroberung niemals durch die Ueberzahl, sondern durch die höhere Kriegs-tücktigkeit entschieden, da die Nationen einander nicht so wie jest an Kriegsart und militärischen Eigenschaften ähnlich waren.
- b. Bei den schlechten Kommunikationen und der schwierigen Verpflegung war es nicht möglich, große Menschenmassen zu vereinigen. Die Eroberer mußten um so mehr an diesem Nachtheile leiden, als sie in Feindesland waren und durch ihre Zerstörungen sich die Erhaltung noch erschwerken.
- c. Die erobernben Heere bestanden gewöhnlich aus Freiswilligen, welche die Hoffnung auf Beute anzog. Die Armen, die sich nicht auf eigene Kosten ausrüsten konnten, waren von selbst ausgeschlossen, mit Weib und Kindern beladene Männer blieben gewöhnlich auch zu Hause. Die Ausziehenden bildeten also einen kleinen Theil des ganzen Bolkes.
- d. Die Eroberer kamen immer aus unfruchtbaren ober schlecht angebauten, also auch wenig bevölkerten ganbern, Stansbinavien z. B. Die Heimath der Normannen könnte noch hentigen Tages nicht 400,000 Solbaten aufbringen, um so weniger zur Zeit der normännischen Eroberungen.
- e. Bo die Eroberer über das Meer kamen, war ihre Bahl schon durch die Unvollkommenheit der damaligen Schiffsbaukunft beschränkt, die kleinen Fahrzeuge konnten nur wenig Leute aufnehmen. Von den Rormannen z. B. wissen wir, daß sie bie französischen und deutschen Flüsse weit in das Binnensland hinauf suhren und dei Untiesen thre Schisse auf den Schultern hinübertrugen. Solche Fahrzeuge konnten nicht viel Mannschaft sassen.
- f. Einmal in bem eroberten Lande eingerichtet, mußte die Zahl der Eroberer noch abnehmen, wenn nicht ans der Heimath Juzug kam. Denn da man den unterworfenen Einwohnern keine Baffen anvertrauen mochte, bilbeten die Eroberer und ihre Nach-kommen allein die streitbare Bevölkerung des Landes und wurden von den Menschenverlusten in den Kriegen allein getroffen. Man

fieht bas an ben Turten, welche in Europa ichon ausgestorben sein wurden, wenn fie fich nicht beständig durch Aufnahme ber befiegten Bevölkerung (Bekehrung der christlichen Unterthanen, früher auch Menschenraub) ergänzt hatten.

g. Auch in ben Rachrichten, welche von der Ausrottung ber Einwohner durch die Eroberer erzählen, ist viel Uebertreisbung. Die Eroberer nahmen überall das Land für sich und tounten zur Bearbeitung bedselben die Singebornen nicht entsbehren. Bie grausam sie daher auch mit ihnen umgegangen sein mögen, mußten sie boch um ihres eigenen Vortheils willen eine starte Verminderung der Bevölkerung verhüten.

Aus allem bem geht hervor, daß die Eroberer in der Bolls= mischung eines Landes nur einen geringen Bestandtheil ansmachen, und zwar einen um so geringeren, je stärker die Bolls= menge zur Zeit der Eroberung schon gewesen ist.

- 6. Unterschiede, welche man von der Abstammung herkitet, können ganz wo anders ihren Grund haben. Andanernde Ursachen haben auch andanernde Birkungen, und wenn ein Volk lange unter einem gewissen Einstussen, ohne daß dieselben darum erblich sind; z. B. wenn ein Volk sich mit Seefahrt beschäftigt, so hat es gewisse andzeichnende Eigenschaften, welche ihm von der Seefahrt und nicht von der Abstammung herkommen. In der Türkei leben Griechen, Inden und Armenier vom Handel und von Mällergeschäften für das herrschende Volk, die Türken, und sie sinander trop des zänzlich verschiedenen Ursvrunges in hohem Grade ähnlich geworden.
- 7. Biele angeblich nationale Unterschlebe find bloft zeitlich b. h. sie tommen and bei einem und bewselben Bolle in verschiebenen Zeiten seiner Geldsichte vor, weil sie verichiebenen Berhältniffen und Bilbungsfünfen entsprechen, 3. B. viele sogenannte Eigenthümlichkeiten Ungarns waren in Deutschland vor einigen hundert Zahren zung zewöhnlich.

V.

Wie verhält fich die Rationalität zu ben Einelchtungen, welche bie menfchliche Gesellichaft ausmachen?

1. Die Sprache begründet weniger denn ationalen Unterschied, als sie ihn kennzeichnet. Freilich brückt jede Sprache die Denkweise ihres Volkes aus und wirkt auch wieder auf diese Denkweise zurück. Allein im Ganzen ist das allgemein Menschliche überwiegend, wie sich in der beinahe völlig gleichen Syntax der verschiedensten Sprachen zeigt. Dazu hat jede höhere Ausbildung der Sprache die Wirkung, daß das könende Element (Flexions= und Ableitungsformen) geschwächt, das logische Element verstärkt wird; eigenthümliche Wendungen, sprichwörtzliche Redensarten kommen außer Uedung. Dagegen ist die Sprache das wichtigste Unterscheidungsmittel der Nationen, besonders da diese nicht wie die Racen durch körperliche Unterschiede gesondert werden. Die Völker werden kennbar durch die Sprachen, wie die einzelnen Menschen durch ihre Namen.

Die Sprachgemeinschaft tann eine geiftige Abhängigkeit des schwächeren ober weniger thätigen Bolkes hervorbringen. So empfängt Belgien ben Ginfluß französischer Gebanken, Rordamerika hängt geistig von England ab.

Unter allen Bestandtheilen ber Rationalität ist bie Sprache am leichteften veranberlich. In vielen Gegenden fann man bemerten, baß eine Sprache bie andere verbrangt. Go weicht bas Frangofische in Canada und Louisiana bem Englischen; in Tirol rudt bie Sprachgrenze zwischen Deutschland und Stalien fichtlich nach Norben vor. In manchen ganbern fcreiten fogar zwei Sprachen hinter einander, eine jagt bie andere vor fich ber, mabrend fie felbft von einer britten im Ruden gedrangt wird. Go treibt Nieberbeutsch bas Flamische aus, mahrend es felbft gegen bas Sochbeutsche an Boben verliert. In ber Butowing brangt bie ruthenische Sprache bie wallachische gurud, und erleidet felbst Einbuße gegen die polnische. Solche Beranberungen laffen fich aus ber Richtung und Starte bes Bertebre erklären. Die Franzosen in Canada und Louistana find außer aller Berbindung mit Krantreich, dagegen in ftartem Bertehre mit ben englischen Ginwohnern ihres Landes, welche fogar die Mehrzahl bilben. In Tirol wandern fortwährend Bewohner bes ftarfer bevollferten und betriebfameren Gubens unter bie Deutschen ein, und Diese können ihrem Ginflusse um fo weniger

widerstehen, als sie durch die Geistlichkeit kunstlich von der beutschen Bildung abgeschlossen werden. Das Hochdeutsche als Schriftsprache muß den bloßen Dialekt des Niederdeutschen versträngen; angenommen, daß der Plattländer und der Hochdeutsche ein gleich großes Bedürfniß empfinden, einander zu verstehen, so hat der Erste mehr Grund, Hochdeutsch zu lernen, als der Hochdeutsche, um Plattdeutsch zu lernen. Die Sprache kann sogar fallen, während das nationale Gefühl fortdauert. So sprechen die Irländer der Masse nach englisch, und D'Connel mußte seine Flüche gegen die Fremden in der Sprache der Letzetern selbst ausstohen.

- 2. Die Religion umfaßt balb mehrere Völler und wirkt bahin, ihre Unterschiede allmählich aufzuheben, balb ergreift sie nur einen Theil des Volles und erzeugt einen Unterschied, der die Massen stärker trennt als leibliche Abkunft oder politische Absonderung. Die Grenzen der Religion fallen nicht leicht mit den Grenzen der Nation zusammen, besonders wenn die Religion eine bekehrende ist, also über das Voll hinausstredt, in welchem sie gegründet wurde. Wo aber der Glaube sich mit der Nationalität verbündet, ist er das kräftigste Mittel zu ihrer Erhaltung. So bei den christlichen Völlern in der Türkei, bei den Polen gegenüber Rußland, dei den Irländern gegen= über England.
- 3. Die Bedeutung der Sitte schwindet mit dem Fortgange der Bildung, und eine auf allgemeine Borstellungen gegründete öffentliche Meinung tritt an die Stelle. Auch sindet sich gerade hier am häusigsten der Umstand, daß zeitliche Berschiedenheiten für vollliche angesehen werden, z. B. Lehenwesen, große Gewalt des Hausvaters, Gemeinschaft des Eigenthums in der Familie.
- 4. Der Erwerb kann die Nationalität unterstüßen, wenn er zum Unterscheidungszeichen wird, b. h. wenn eine gewisse Beschäftigung die Masse des Bolkes mittelbar oder unmittelbar ernährt, von den Nachbarn aber wenig betrieben wird, z. B. die Seefahrt bei den Niederländern.
- 5. Der Krieg bereitet ber Nationalität die größten Gefahren, indem er die Bollsmenge vermindert und bei ungludlichem Ausgange die Nation unter fremde Herrschaft bringen

fann. Selbst die siegende Nation geht oft durch Vermischung mit den Besiegten und Annahme ihrer Bildung unter; so gesichah es regelmäßig bei den afiatischen Eroberungen, in Europa bei den Normannen. Dagegen vereinigt nichts eine Nation sesten, als die Erinnerung an gemeinsam bestandene Gesahr und an die Kriegshülse, welche ein Stamm dem andern gebracht hat; das Andenken siegreicher Kriegsthaten macht den besten Theil nationaler Ideen und den Ansang jeder Litteratur aus. Der Krieg ist ein wesentliches Mittel sowohl für die zeitliche als für die räumliche Einigung der Nation.

Bon allen gefelligen Ginrichtungen ift ber Staat am Die ungeheuren Mittel, welche bem Staate au Diensten fteben, konnen eine Rationalität festigen ober vernich= ten. Gelbft mo man fie nicht zu biefem 3mede gebraucht, ift es von hober Bedeutung, daß eine gemiffe Bahl von Menichen burch langere Beit ju einem Staate vereinigt mar. Die Bewohner eines gandes, welche burch einige Jahrhunderte biefelben, von ihren Radbarn aber vericbiebenen Schidfale erfahren baben. werden zu Ginem Bolle, wie ungleich fie auch Anfangs gemefen find: bingegen eine lange Trennung reifit bas urfprünglich Gleiche unwiederbringlich von einander; große Intereffen vermögen auch in fürzerer Beit Boller zu trennen ober zu vereinigen. Durch einige Jahrhunderte Geschichte find die Belgier Feinde der Gol= länder geworden. In Nordamerita bat fich aus Engländern, Gren, Deutschen, Frangofen zc. ein Bolf zusammengesett, beffen Einheit bereits nach achtzig Jahren bie urfprunglichen Berfchiebenbeiten überwiegt.

Es gibt keinen Staat, dessen Grenzen mit den Grenzen der nationalen Bohnsipe zusammenfallen. Kleine Staaten pflegen nur Bruchstude eines Bolkes zu enthalten, große Staaten umfassen Bewohner von verschiebener Nationalität.

7. Eine ähnliche Stellung, wie der Staat unter gebildeten Bölfern, nimmt bei wilden und barbarischen der Stamm ein. Er bildet die äußerste Gränze, bis zu welcher der Einzelne seinen haß ausdehnt, die lette Ferne, wo seine Liebe beginnt. Die größten Interessen, welche der Einzelne kennt, find die Interessen des Stammes; der Ruhm, für welchen er noch

empfindlich sein kann, ift ber Ruhm seines Stammes, der Stamm ist die weiteste Gemeinschaft, die er begreift. Aber der Stamm umfaßt nie ein ganzes Bolk, dieses zerfällt immer in mehrere Stämme. Zwischen den einzelnen Stämmen bestehen oft heftige erbliche Feindschaften, und die Kriege in diesem Zustande der Gesellschaft find in der Regel Kriege der Stämme gegen einander.

Bon der Gemeinde habe ich schon gesagt, in wie weit ste die Nationalität beschränkt. Aber indem sie die Gemeindegenossen von den umwohnenden Fremden abschließt, kann sie ein tressliches Mittel zur Bewahrung der Nationalität werden. Colonieen haben sich unter fremden Böllern durch Jahrhunderte erhalten, wenn sie ihre Sonderrechte, d. h. den Zusammenhang im Innern und die Abschließung gegen Fremde bewahrten, z. B. die Dentschen in Siedenbürgen und in den sette comuni und treclici comuni; ohne Sonderrechte verschwinden sie bald in der Masse der Eingeborenen, wie die Deutschen in der Sierra Morena, die französsischen Protestanten in Deutschand.

Wir konnen alfo foliegen: die Nationalität ift ein veranberlicher Begriff, welchen Sprache, Sitte und Staat in verfciebenen Mifchungsverhaitniffen bilben, b. b. fo, bag balb bas eine, balb bas andere ben Begriff vorzüglich beftimmt; auch tann noch die Gemeinsanfleit anderer gefelliger Berhaltniffe binautreten. Go besteht bie Rationalität ber Deutschen blok in Sprache, Sitte, Wissenschaft und Kunft, Die Rationalität ber Turien in Glauben, Sitte und Staat. Die Abstammung bat wesentlich nur bie Bebeutung, daß fie ursprünglich Gleichbeit ber Sprache, ber Sitte und anderer geselliger Ginrichtungen bebingt, eine Gleichheit, welche allerbings fortbauert, fo lange nicht entgegengefeste Ginfluffe ftoren. In ber anfanglichen Gefoichte ber Boller ift es übrigens bie Rationalität, welche Staaten begrundet und bie politische Ginheit Schafft; fpater wird bas Berhaltniß umgefehrt, und aus ber politischen Ginbeit bes Staates gebt die Rationalität bervor.

Ein Bolt tann seine Staatsform hoher schäpen als seine Abstammung, und es gibt felbst Nationen, die erst durch den staatlichen Zusammenhang ans ungleichartigen Bestandtheilen sich bilbeten (3. B. die englische); allein hierüber gibt es keinen

andern Richter, als das Volk selbst, dieses allein kann die Wahl treffen. Wenn also die Tesstuer lieber Schweizer als Italianer sein wollen, so hat Italian kein Recht, sie mit Gewalt an sich zu ziehen, eben so wenig als England ein Recht hat, die Jonier zurückzuhalten, wenn sie die Berbindung mit Griechenland höher schäpen, als die großen Vortheile ihrer Angehörigkeit zu Großbritannien.

## VI.

Die Frage, burch welche Mittel bie Nationalität gefördert ober gehemmt wird, beantwortet sich leicht nach bem, was ich von dem Verhältnisse der Nationalität zu den geselligen Ginzichtungen gesagt habe. Am besten gedeiht die Nation, wo sie mit dem Staate zusammenfällt, oder wo mindestens die Resgierung die Körderung der Nationalität selbst betreibt.

Es geschieht nicht felten, bag eine Regierung bie Erhaltung einer gewiffen Nation verburgt, natürlich einer folden, zu welder fie felbft nicht gebort. Gewohnlich wird bies ausbedungen. wenn ein Staat burch Gebiethermeiterung Unterthanen von einer fremben Nationalität gewinnt. Die Regierung verspricht in einem folden Falle mehr, als fie balten fann. Reine Regierung tann eine Nation gegen bie natürlichen Folgen bes staatlichen Bufammenlebens befdugen, ober tann bie Staatseinrichtungen bem nationalen Intereffe aufopfern. Gine mahrhafte Beschützung ber Nation wurde forbern, daß ihre Sprache gur Amtesprache erhoben und fie nur von den aus ihr entnommenen Beamten regiert werbe; eigene Finangen, eigene Militartorper, ein eigenes Ministerium, bamit in teinem Falle ein nationales Interesse unter bem Ginfluß ber Angehörigen einer anbetn Nation ftebe. Die Berbindung mit Stammesbrübern in einem fremden Staate burfte in teiner Beise gebindert werden, und am allerwenigften könnte man ben Unterthanen zumuthen, an einem Rriege gegen biefe Stammesbrüber Theil zu nehmen. Gine folde Bahrung ber Nationalität mare bie Auflösung jedes Staates, ber mehr als Gine Nation umschließt. Konnte fie in früheren Beiten wenigstens in gewissem Mage ftatthaben, als bie politischen Berbindungen taum ben Ramen bes Staates verbienten, fo

wird fie jest zur Unmöglichkeit, wo tein Staat auf die Macht verzichten will, welche ibm bie Ausgleichung aller Sonberverbaltniffe gewährt, und wo bie Thatigteit des Staates in alle öffentlichen und in fo viele Angelegenbeiten bes Privatlebens machtig eingreift. Uebrigens liegt eine besondere Bersuchung jum Drude auf eine Ration barin, bag bie Regierung, wenn fie bei einem Theile ber Unterthanen Migvergnügen erregt, bes Beifalles eines andern Theils verfichert fein tann. Rimmt bagegen die Regierung auf die frembartige Nationalität besondere Rücklicht, fo wird bas von bem übrigen Bolke mit Reib angefeben, um fo mehr, ale bie Regierung gewöhnlich fich an Diesem für ben Berluft von Dacht zu erholen fucht, welchen fie bort erleibet. Auf Diese Art gelangt ber Staat leicht babin, mehrere Nationen zugleich unzufrieden zu machen. Die eine Ration bellagt fich, weil ihr nur ein Theil ihrer Buniche aewährt wird, und die andere, daß biefer Theil noch immer mehr beträgt, ale fie felber genießt. Go waren in Defterreich por 1848 bie Stalianer offenbar begunftigt, was bie anbern Provingen frantte, ohne Stalien ber Regierung geneigt ju machen. Im Rapland find die bollandischen Colonisten (Boers) ausgewandert, weil die Regierung die Schwarzen gegen fie in Schus nahm.

Nach allem bem wird das Schickfal der Nation viel mehr durch die Volksmischung eines Staates als durch die Verspreschungen seiner Regierung bestimmt werden. Wenn z. V. Desterreich von einer Gleichstellung der Nationen spricht, so ist dies glaublich (soweit überhaupt der Staat eine fremde Nation ershalten kann), weil keine Nation in Desterreich mächtig genug ist, um die übrigen zu zerstören; die Nation, welcher die Regierung sich beizählt, die deutsche, verhält sich zu der nichteutschen Volksmenge wie 1 zu 4½. In Preußen ist das Vershältniß wesentlich anders, hier sind z der Bevölkerung deutsch und nur z slavisch. Man sieht, daß in Desterreich schon das Zahlenverhältniß die Gleichstellung gebietet, in Preußen würde dieser Grundsatz unnatürlich sein. Preußen kann weder einer polnischen, noch einer halb polnischen, halb deutschen Politik solgen,

fein Streben muß vielmehr auf Germanifirung ber polnischen Unterthanen geben.

So wie die Staatspolitik einerseits die Nationalität unterbrudt, um bie Regierung besto ftarter und unwiberfteblicher au maden, tann fie auf ber andern Seite bie Trennung ber Bepollerung burch nationale Unterschiede portheilhaft finden. Kall tritt ein, wenn entweder die Regierung im Berhältnif au ben Unterthanen fowach ift und baber einen Theil des Bolles burd ben andern bandigen will, ober wenn es gilt, bie Gebietsgränzen gegen ben Drang nationaler Bereinigung zu er-Frühere Zeiten baben noch von bem Rechte ber Rationalität nichts gewußt, die Macht biefer Ibee aber mar ihnen bekannt genug, fo bak wir Berfuche biefer Art in allen Verioben ber Geschichte antreffen. Die Genuesen, beren Berrichaft in Rorfita burch beständige Emporungen erschüttert murbe, suchten bie beiben Salften ber Insel gegen einander zu begen, bie Bewohner der riviera di levante follten eine andere Nation sein, als die Bewohner der riviera di ponente, und sogar Berbrechen blieben unbestraft, wenn fie in dem einen Theile Korfitas gegen einen Bewohner des andern Theils begangen mur-In Deutschland marfen die Friedensschluffe von 1815 bie alten Gebiete auf die willfürlichfte Art durcheinander (auf bem Biener Rongreffe follen ben Fürften bie "Seelen" gu bem laufenden Preis von einem Dukaten für bas Stud zugetheilt worben fein), gleichzeitig aber war bas nationale Bewußtfein ber Deutschen burch ben Kampf gegen Rapoleon machtig angeregt. Da fduf man einige breißig Nationalitäten genau nach ben Grangen, welche bie biplomatischen Scheeren zugeschnitten hatten, ohne Rudficht auf die Wohnfipe ber einzelnen beutschen Stamme und auf die geschichtliche Staatenbildung, bie einzigen Unterschiede, auf welche fich noch möglicherweise auch eine Absonderung begrunden ließ. Der größte reindeutiche Staat Baiern enthält bajumarifde, ichmabifde und frankifche Ginwohner; unter ben fleinen Staaten ift z. B. Raffau mit weniger als einer balben Million Menschen aus breiundzwanzig hiftorisch verschiebenen Gebieten gusammengesett, was nicht bindert, bort mo es nüblich ift, von einem "Stamme ber Raffquer" gu fprechen. In ber allerjüngsten Zeit ist eine neapolitanische Nation erfunden worden, um die Heckschaft der Bourbons gegen den Einheitstried Italiens zu schüpen. Solche kunstliche Nationalitäten sind ohne alle Bedeutung. Allerdings können die gewaltigen Mittel des Staates eine Nation schaffen oder zerstören. Aber dazu gehört eine konsequente, rücksichtslose Durchführung, und selbst diese wird kaum in hundert Jahren ihr Ziel erreichen. Auch verlangt die Schöpfung einer Nationalität dei der strengen Abschließung nach außen eine freie Bewegung im Innern des Staates, welche den Ersindern selbst höchst ungelegen wäre. Die kunstliche Nationalität ist immer das Produkt einer augenblicklichen Berlegenheit, und bei der nächsten Beränderung denkt die Regierung selbst nicht mehr daran.

Gine andere fünftliche Gattung ber Nationalität geht über bie Grangen ber biftorifchen binaus. Die Berfuche, fie ju begrunden, kommen theils von Rationen ber, welche, an fich zu ichwach, nach Bergrößerung ftreben, theils von Staaten, welche Plane ber Regierungspolitit burch bie Macht ber nationalen Bewegung ausführen wollen. Diese Art von Nationalität bat jo wenig Bebeutung als bie vorige. Der bloge Bunfch füllt bie Rluft nicht aus amischen awei Ballern, Die einander feit jeber als fremd betrachteten, und beren Bermanbtichaft erft in allerlepter Beit von ben Gelehrten entbedt worden ift. Benn man die Ginheit zweier folcher Bolfer behauptet, fo leugnet man bas, worauf alle Nationalität berubt, bie Gefchichte. Man barf annehmen, daß zwei Nationen, welche nicht geographisch an einander granzen, ober welche einander im gewöhnlichen Bertehre nicht verstehen, auch niemals Gins werben. Es ift auch leicht zu feben, wie bie Liebe zu folden weitläufigen Stammesverwandten eine Erfindung der Gelehrten ift. In der Birtlichteit zeigt fich entweber Untenntnig ber Bermanbtichaft, wie man 3. B. ben Stalianer febr überrafchen murbe, wenn man ibm fagte, baß er mit bem Spanier verwandt fei, ober felbit tief gewurzelter Sag, wenn bie Gebiete grangen und barum bäufige Kriege bie Böller gegen einander erbitterten. So Deutsche und Danen, Volen und Ruffen.

## VII.

Daß keine christliche Nation sterben könne, ist eine jener Theorieen, welche man nicht über die Geschichte, sondern anstatt der Geschichte zu machen pslegt. Die Römer im fünsten Jahr-hundert, der großen Masse nach Shristen, sind das größte Beispiel einer gestorbenen christlichen Nation. Braucht es noch andere Thatsachen, so frage ich: wo ist das Königreich Armenien, wo sind die keltischen Reiche in der Bretagne, Bales, Irland? Bo sind die Griechen? Denn die Blachen oder Arnauten, welche jest Hellas bewohnen, sind so wenig die Griechen des byzantinischen Reiches, als Athen Konstantinopel ist. Noch häusiger als durch gewaltsame Eroberung gehen Bölster durch allmähliche Schwächung der Nationalität unter, so die Slaven im Nordosten Deutschlands, die Preußen. In Cornewallis starb der letzte Mann, der keltisch sprach, zu Ansang unsseres Jahrhunderts.

Die entnationalisirte Bevölkerung verliert sich dann in der Masse der übrigen Einwohner. Selbst bei Eroberungen ist biese allmähliche Abschwächung und Auflösung das Wesentliche, denn es geschieht doch nur selten, daß die bestegte Nation eigentlich vertilgt wird. Aber die Fortdauer und Fortpslanzung der Individuen ist etwas ganz Anderes, als die Erhaltung der Nation.

Es sind nicht bloß Nationen gestorben, sondern sie sterben auch noch vor unsern Augen. Im nächsten Jahrhundert gibt es wahrscheinkich keine Wenden mehr in Sachsen. Um die Litthauer wird jest viel gestritten; Polen und Russen, beide wollen sie sich aneignen. Die Wahrheit ist, daß die Litthauer weder Polen noch Aussen sind, benn sie haben ihre eigene von dem Slavischen gänzlich verschiedene Sprache, ihre eigene, (freilich schon vor Jahrhunderten abgebrochene) Geschichte und viele Eigenthümlichkeiten in Sitten und Character. Aber da ihre Nationalität sich immer mehr abschwächt, so müssen sie sich nothwenzbig unter den Polen oder unter den Russen verlieren.

In ben mohamedanischen gandern haben die früheren chriftlichen Bewohner auf zweierlei Art an ihrer Nationalität Ginbuße erlitten. Die friedlichen Bölker verloren ihre Selbständige keit, so die Armenier, Kopten, Griechen, Bulgaren. Die kriegerischen erhielten sich wesentlich frei und ungestört, aber sie nahmen die Religion der Sieger an, so die Bosnier und Arnauten. Die Tscherkessen haben noch vor dritthalb hundert Jahren eben so tapfer für das Christenthum gestritten, als in unserer Zeit für den Islam.

Wenn in einem Lande der Abel aus der Fremde hereingekommmen ist, so nimmt er die Nationalität des Landes an, und schließt den eigenen Stamm aus, z. B. der Abel Ungarns, der zum großen Theil aus deutscher Einwanderung gebildet ist. Die Streitigkeiten zwischen Creolen und Europäern in den Colonieen sind dieselbe Erscheinung.

Neberhaupt kann man sagen: von zwei Nationalitäten im Kampfe wird jene siegen, welche an Zahl, Reichthum, politischer Gewalt oder Bildung den Borzug hat. Der Werth der Volkszahl und der politischen Gewalt für Erhaltung der Nationalität ist für sich klar. Reichthum gibt die Mittel, die Unabhängigkeit zu bewahren und Andere abhängig zu machen. Die höhere Bildung gibt höhere geistige Kraft, überdieß schwächt jede Vildung, welche einem Bolke von Außen zugebracht wird, die Nationalität; je mehr Bildung also eine Nation besigt, desto weniger Fremdartiges braucht sie auszunehmen.

Bie ganze Bölker ihre Nationalität verlieren können, so sieht man dieselbe Erscheinung auch häufig im Kleinen, daß nämslich Einzelne ihre angeborne Nationalität gegen eine andere verstauschen. Ich rede nur von solchen Nationen, welche in demsselben Staate neben einander leben, denn wenn z. B. ein Deutscher sich in Spanien niederläßt, so versteht es sich von selbst, daß er ein Spanier werden muß, und ein solcher Wechsel ist nicht sowohl als Trennung von seiner Nation, sondern vielmehr als Auswanderung anzusehen. Der Uebertritt aber von einer Nationalität zur andern in demselben Staate, die Trennung von der geistigen Heimath, während man die leibliche nicht versläßt, ist um so leichter, se weniger die Nation, die man aufgibt, sesten Zusammenhang und scharfe Gränzen besigt. In dieser Beziehung haben die Deutschen eine traurige, aber in

bem National-Charatter begründete Fertigkeit. Sie find oft als bas Bolt gepriefen worden, welches bie wenigften Bornrtbeile hat, und fich am beften in frembe Gebanten und Gefühle verfepen tann. Man bat gefagt, ber Frangofe fei nur Frangofe, ber Englander nur Englander, ber Deutsche allein fei Denich. Aber biefe Fahigfeit, alles zu werbeu, bedingt auch bie Beichbeit, die jedem Gindrucke einer fremben Nation nachaibt. nationalen Borftellungen muffen nothwendig eine gewisse Gin= settigkeit baben: bas nationale Gefühl ist ohne einige Unbilligfeit gegen die Fremden nicht bentbar. Man tonnte fagen; Diefetbe Gigenschaft, welche bie Deutschen zu ben anerkannt beften Uebersegern in ber Belt macht, laft fie auch im Leben fo leicht in die Ibeen und Bestrebungen anderer Boller fich verfenten. Rabit einmal bie beutichen Ramen unter ben Slaven und anbern benachbarten Bolfern, und auch biefe Berechnung gibt noch kange nicht bie ganze Grohe bes Berluftes, indem febr viele auch ihre Namen aus ber angenommenen Sprache entlehnten.

Man mag die Abtrunnigen verbammen, aber unrichtig ift es, zu behaupten, die Ration, zu welcher fie übergeben, gewinne nichts an ihnen. Bielmehr ift eine größere Unhanglichkeit bei Jenem zu erwarten, ber ein Boll freiwillig zu bem feinigen ge= macht hat, als bei Demjenigen, welcher bemfelben nur burch ben Bufall ber Geburt angehort. Es mag oft genng geschehen, daß ber ueberläufer sich nur unvollkommen in feine neue Nationalitat eingewöhnt, daß er durch Ungeschick und burch ben gewöhnlichen Gifer ber Reubetehrten lächerlich wirb. Aber mas er für bas fremde Bolt wirft, bas bleibt gethan, und feine Rinber, bie icon gur neuen Nationalitat erzogen worben find, bilben einen unzweifelhaften Geminn berfelben. Hebrigens find bie Deutiden oft Rührer ber nationalen Beftrebungen ihrer neuen gandsleute geworden und baben als folde einen Gifer und eine Sartnadig. feit bewiesen, welche bie beutiche Ration gur Bertheibigung ihrer eigenen Sache niemals finbet.

#### VIII.

Benn wir die Entwickelung ber Geschichte betrachten feben wir die nationale Strebung wenigstens, mo fie be-

in ben Gegenfat zur Bilbung gerathen. Es ift von ber Bilbung ungertrennlich, über bie Grangen Gines Bolfes binaus bas allgemein Gultige zu suchen, Berfchiebenheiten in unwesentlichen Dingen aber gering zu achten. Der gebilbete Ginn fragt bei jeder Meinung nach ber Wahrheit, bei jedem Runftwert nach ber Schonheit, bei jeber Ginrichtung nach ber 3medmäßigfeit. In jeder Nation gibt es aber vieles, mas eine folche Prüfung nicht aushalt, und es gebort eine besondere Pietat bazu, um ein erwiesenes Marchen aus ber Urgeschichte ber Ration für wahr, ein robes Bilb aus rober Beit für ein Meifterftud ber Runft und ein albernes Gefet für ein Produtt ber bochften Staatsweisheit anzunehmen. Dergleichen wird bei vielen Bolfern von der Menge geglaubt, und die es beffer wiffen, getrauen fich nicht zu widersprechen. Auch die Schapung ber eigenen Borguge und die geringe Meinung von andern Bollern ift noch öfter die Kolge ber Unwissenheit, als ber Ueberhebung. Wer bas Ausland tennen lernt, entbedt, bag er in vielen Dingen gar teinen Grund bat, es au baffen ober auf nationale Borguge ftola an fein.

Beiter ift bie Bilbung ber nationalität icablic, inbem fie bie volllichen Unterschiede verwischt. Diese Birtung ift nicht etwa eine Gigenthumlichteit unferer Beit, benn wir finder ichon im Alterthum die Erscheinung. Indem die makedonische Eroberung griechische Bildung nach Afien brachte, fcmachte fie bie Unterschiebe ber affatischen Boller gegen einander, fowie gegen bie Griechen, Abendland und Morgenland murben abnlicher und die Griechen felbst ließen die Schranken fallen, welche fie theils von ihren nördlichen Rachbarn (Aitoliern, Mafebonen, Speiroten) als Barbaren, theils unter einander als Dorer und Jonier getrennt hatten; es ift bedeutsam, bag gerabe bamals ber Gebrauch ber Dialette aufhört und die attische Mundart allgemeine Schriftsprache wird. Die Reibe ber matebonischen Könige, ber Selenkiben und Ptolemaer neben einander bilbeten ein Staatenfoftem gang abnlich bem heutigen von Guropa, in Merandrien floß die Wiffenschaft, die Runft und sethst die Religion ber gangen alten Belt gufammen. Diefe Ausgleichung burch Bilbung wurde burch bie Romer noch mehr erhobt, und im britten Jahrhunderte nach Christi Geburt waren von England bis Aegypten und von Spanien bis zum Euphrat dieselben politischen Einrichtungen und Gesetze, dieselbe herrschende Sprache, dieselbe Kunft und Wissenschaft, dieselbe Sitte unter den Gebildeten, und alle Freien waren gleich und römische Bürger.

Eine ahnliche Bollsmischung fand im Mittelalter ftatt durch ben Ginflug des Chriftenthums.

Die Nationalität beginnt erst mit der Reformation, theifweise zufällig, weil erst damals die Staaten sich sestigen und die Erinnerung des klassischen Alterthums lebendig wird; zum Theil aber auch in nothwendiger Folge, weil die Resormation äußerlich durch die Uebersehung der Bibel und Einführung der Landessprache in den Gottesdienst, innerlich durch Zerstörung der Hierarchie die kirchliche Gemeinschaft der Nationen aushob, jeder Regierung die Kirchengewalt in ihrem Lande zusprach und überhaupt die Selbständigkeit des Einzelnen begünstigte.

Es barf alfo Riemanden Wunder nehmen, wenn die nationale Strebung fo oft als Rudichlag gegen eine altere Deriobe von allgemeiner Bilbung erscheint. Die Gemäßigten mochten bie Kremben aus bem Lande ichaffen und bie Bilbung bebalten, die man ihnen verdankt. Die Gewaltsamen oder Konfegnenteren weisen die Bilbung felbst zurud, weil fie einsehen, baß biefe fich nicht von ihren Trägern, den Fremben, trennen lakt. In biesem Drange werben fie von allen Senen unterftust. welchen es vorzüglich barum zu thun ift, bie Robbeit und Unwiffenheit bes Bolles zu erhalten, benen nämlich ber Borgug Gebilbeterer laftig fallt ober bie Unwissenheit Bortheil bringt; baber in manchen ganbern bas Bunbniß ber Nationalen mit ber Man 20g Sitte, Rleibung und Speisen bes Bauers berpor, und die boberen Stande ahmten fie nach, sei es, weil fie am nächsten lagen, ober weil man um jeden Preis national fein wollte und nicht mehr wußte, wie die Gebildeten vor Jahrhunderten lebten, fpeiften und fich fleibeten.

Wie bekannt, war man in alteren, sogenannten barbartichen Beiten gegen frembe Bilbung viel fretfinniger. Die westslavischen Böller riefen im Mittelalter Deutsche burch die Bewilligung großer Borrechte in das Land, und alle Welt weiß, wie

Peter ber Große nur durch Einwanderung der Fremden und Rachabmung ihrer Ginrichtungen Rufland jum europäischen Staate gemacht bat. 2Bas fich im öftlichen Guropa an burgerlichem Gewerhfleiß, an politischer Ordnung, an Biffenschaft, Runft und gebilbeter Sitte findet, ift bloß bem Ginfiuffe ber Fremben, besonders ber. Deutschen zu verdanken, selbst die Religion bat Oft-Europa theils von den byzantinischen Griechen, theils ans Deutschland erhalten. Sier gerathen nun bie Rationalen burch ihren Fremdenbaft in Biderfpruch mit alteren und fonft viel gepriesenen Zeiten ihrer Geschichte. Die Folge ift eine febr ausgebehnte Geschichtsfälichung, um ben Berth ber eingeführten Bilbung fo viel ale möglich berabzufegen. Go haben bie Ruffen ein freies und gebilbetes Alt-Rugland erfunden, welches von bem "unflavifchen Glement bes Czarismus" mit Gulfe ber Auslander burch Veter ben Großen und feine Nachfolger unterdrudt morben fei.

Die weiteste Abirrung der nationalen Idee ist die Kaste. Bo Kasten bestehen, hält sich die Nation für so begnadet durch ihre Geburt, daß sie Frende nicht einmal ausnimmt, sie glaubt in ihrer Abstammung einen Borzug zu haben, der sich nicht erwerben läßt. In einem solchen Lande leben verschiedene Nationen nicht neben, sondern über einander. Der erobernde Stamm nimmt alle Herrschaft auf ewige Zeit für sich allein in Besth, die übrige Bevölkerung wird herabgedrückt und oft gar für unzein erklärt, so daß die höheren Kasten mit ihr keine Gemeinsschaft haben dürsen.

#### IX.

Bergleicht man die verschiedenen Zeiten, so sindet man, daß die Borzeit der Entwickelung und Erhaltung der Nationalität günstiger war. Bon den Ursachen ist besonders der geringe Berkehr zu nennen. Manche Staaten verboten ihren Einwohnern in die Fremde zu reisen, so das alte Aegypten und Indien, noch häusiger war den Fremden der Eintritt untersagt, was in Shina und Japan erst kürzlich aushörte. Abgesehen von verbietenden Gesehen wurde das Reisen durch den Mangel an geographischer Kenntnis, durch Unsicherheit und schlechte Beschaffen-

heit der Wege beschwerlich und war darum selten. Ein Bolk einpfing von dem andern keinen Eindruck, und so ward es ihm leicht, ungestört seine Eigenthümlichkeiten zu entwickeln. Die Bölker blieben eines dem andern unbekannt, daher konnte jedes in der Meinung von selner Vorzüglichkeit, in der Geringschähung und Abneigung gegen alle Ausländer sich bestärken.

Doch galt bies nur im Frieben. Der Krieg bagegen brachte ber Nationalität ungleich größere Gefahren als jest, benn tein Recht und feine Sitte beschüpte bie Befiegten vor ber Willfur bes Siegers. Bollte Diefer feine Eroberung burch Bernichtung ber nation fichern, fo ftand tein Sindernif im Bege und er konnte auch die harteften Mittel anwenden. Wenn ein großer Theil ber mannlichen Bevolkerung getobtet wird, wenn man bie Ginwohner bes befiegten gandes als Stlaven vertauft ober auch nur burch Beraubung ihrer Guter in Armuth und Abbangigleit herabbrudt, - und bies war bas Bollerrecht bes gangen Alterthums, - ober wenn man, wie viele affatische Eroberer thaten. eine Bevölkerung aus ihrem Lande fchleppt, um fie hunderte von Meilen weiter unter einer fremden Umgebung anzusieheln. fo wird freilich keine Ration eine folche Behandlung überbauern. Man tann fagen, daß in unferer Beit bie Rationalität vor gewaltsamen Angriffen mehr gesichert ift, aber bagegen ber allmachtigen Auflösung burch fremben Ginfluß leichter unterliegt.

Die Geschichte zeigt übrigens, daß vorzüglich gemischte Nastionen groß werden. Im Alterthum fallen die Reiche der Assprer (Semiten) und Aegypter unter die Herrschaft der aus Sesmiten und Ariern gemischten MedosPerser. Griechenland wird besiegt von den (griechisch-illyrischen) Masedonen, und die ganze alte Geschichte läuft aus in das Weltreich der Römer, eines Bolles, dessen Urbestandtheile bereits gemischte Völler waren. Das Mittelalter wird beherrschi von den Deutschen, in Religion und Bildung von den reinsten Romanen, den Italiänern, später wurden Diese abgelöst von den am meisten gemischten Romanen und Germanen, von Frankreich und England. Selbst wo zwei Böller verwandt sind, oder dasselbe Prinzip entwickeln, gewinnt das gemischte Vollen dem Vorsprung. So macht der reine Slasvenstaat Polen dem gemischten Rußland Play; während die

Araber in Europa, Asien und Afrika die Herrschaft verlieren, erobern die gemischten Türken die arabischen und mehrere christliche Länder. In Deutschland geht die politische Bedeutung von den rein deutschen Stämmen im Innern auf die mit Preußen, Letten und Slaven versetzten Bewohner der preußischen Monarchie über und auf Desterreich, welches neben den Deutschen die Nachkommen der Kelten aus der Borzeit und Theile sämmtslicher Europa setzt bewohnenden Stämme enthält.

Diefe Ericheinung tann man allerdings fo erflaren, ban bet ber immer gunehmenden Berbindung unter ben Bolfern bie fvater gekommenen nothwendig gemischt fein mußten. Allein nicht immer war bas jungere Bolf auch ftarter; fo wurden bie Perfer von ben Griechen und viele Barbaren von ben Romern beffegt. Deutsche schlugen die Beft-Slaven, Ungarn und Turten. Auch geht bie Berrichaft ber gemischten Ration in Ausbehnung ober Starte weit über bie Berrichaft ber ungemifchten Boraangerin bingus. Endlich beutet ber Untergang fo vieler reinen Nationen auf eine urfprüngliche Schwäche berfelben. Rur feit bem Mittelalter Europas gingen unter bie Reiche ber Dft-Bothen, Langobarben, Burgunden, Sachfen (in England), ber Relten in ber Bretagne, Irland, Bales und Schottland, bie Navischen Reiche in bem Umfange bes gegenwärtigen Dentichland und ber Turtet, die Preugen, Letten und Rinnen, gulent bie Bolen. Dagegen ift feine gemifchte Ration gefallen, als bie Mauren in Spanien.

#### X.

Von dem Individuum anfangend, sinden wir eine Folge geselliger Berbindungen, die es umschließen. Zuerst vereint die Familie den Menschen mit anderen, dann folgt die Gemeinschaft, welche bei herumziehenden Völlern durch den Stamm, bei ses haften durch die Gemeinschenden gebildet wird. Roch weiter dehnt sich die Gemeinschaft des Vollsthumes aus, und alle Verdindungen umfaßt zulest die Gemeinschaft der Menschheit. Das haus, die Stadt, oder der Wohnort, das Land, die Erde bezeichnen die räumliche Ausbehnung, sede dieser Verbindungen

aber begreift eine immer größere Anzahl von Menschen, an welchen unsere Gebanken und Gefühle haften. Aus wenigen Häuptern besteht die Familie, die Gemeinde zählt nach hunderten und Tausenden, das Bolk bilden Millionen und die Menschheit ist der Inbegriff unserer ganzen Gattung.

Die Gefühle bagegen, welche wir gegenüber biefen Gemeinschaften empfinden, und durch die wir ihnen angehören, nehmen gerade ab, je weiter fich bie Berbindung erftredt. Bon allen Buneigungen ist bie Liebe zur Familie bie gewöhnlichste und ftartite, mir bezeichnen mit bem Borte Bluteverwandticaft. baf bie Ramilie mit uns auch leiblich verbunden ift. Die Ginwohner unferes Ortes lieben wir ichon nicht alle, alle unfere Bollsgenoffen aber werben wir niemals auch nur tennen lernen. von ber gangen Menschbeit nicht zu reben, und die Zuneigung wird in bem Make geringer, wie bie Berbindung fich ausbehnt. Man bat auch wohl icon gefagt, baß bie fleineren unter ben erwähnten Berbindungen mehr felbftsuchtiger Art find, daß aber bie größeren eine mehr ibeale Natur haben und bie Empfinbungen bes Individuums gegen allgemeinere und barum eblere Gefühle gurudtreten laffen. Es liegt Bahres in ber Behaup-Bewiß ift. baß wir in unseren Eltern Diejenigen lieben. bie uns wohlgetban baben, in unfern Rindern Jene, welche wir als ein Stud unseres Leibes, eine Fortsetzung von unserem eigenen Leben betrachten. In ben weiteren Bermanbten feben mir bie Meniden, welche uns felbft am abnlichften ober mit unferen Intereffen am engften verknupft find, und bie Liebe zu ben Bollegenoffen mag zum großen Theil barauf beruben. baf fie uns und mir fie versteben, nicht in ber Sprache allein, auch in Gebräuchen, Lebensweise, Anfichten und Borurtbeilen, und bak wir bei ihnen bie willigste Anerkennung unserer Borguge, Die nachfichtigfte Beurtheilung unferer Fehler erfahren. Beimifdung von Selbstfucht ift bem unvolltommenen Menichen unentbehrlich, wo immer eine ftarte und dauernde Reigung begrundet werden foll. Die Liebe zur Familie ift fo gewöhnlich. daß wir ihren Mangel als einen großen fittlichen Fehler tabeln. kaum aber fie fur eine Tugend ansehen, wo fie vorhanden ift. Die Bestrebung für bas Wohl seiner Miteinwohner ift icon viel

seltener. Endlich lassen sich die Menschen leicht zählen, bei welchen die Liebe zur Menschheit etwas mehr als Schein und bequemer Vorwand ist, um Niemanden als sich selbst zu lieben und alles Gute zu unterlassen, wozu sie die Gelegenheit in nächster Rähe haben. Die Gefühle der Menschen gleichen den Wellen, die immer weitere, aber auch immer schwächere Kreise bilden, je mehr sie sich von dem Mittelpunkt entsernen.

In der Doppelstellung zwischen der Gemeinde und der Menschheit ist nun das vollliche Gefühl (die Nationalität) nothswendig zweierlet Angriffen ausgesetzt. Einestheils wird eine stärkere Ausbildung des Gemeindeverbandes die Entwickelung der Nationalität verhindern. Auf der andern Seite wirkt die humane Entwickelung, die man kurzweg als allgemeine Bildung begreifen kann, auslösend auf die nationalen Ideen. Es ist leicht einzusehen, daß die erste Gesahr in den anfänglichen Zeiten eines Bolkes, die andere in seiner späteren Geschichte am größten ist. Die blinde, halb thierische Anhänglichseit an die heimath geht dei höherer Bildung unwiderstehlich verloren, und man muß sein Land durch Freiheit und Fortschritt zum Vaterland erheben, um es auch als gebildeter und selbstbewußter Mensch noch lieben zu können.

## XI.

Es könnte verwegen scheinen, daß ich das fernere Schicksal der nationalen Bewegung vorauszusagen unternehme. Allein ich spreche nur im Allgemeinen aus, was uns die Natur der Sache und die Erfahrung lehren, und überlasse es Jedem, die Ergebnisse auf diese ober jeue bestimmte Nation anzuwenden.

Borerst ist nicht glaublich, daß die Menschheit ober auch nur die weiße Race jemals Eins wird. Der Mensch wird nie Mensch ohne Zusaß sein, er wird immer mit der natürlichen Beschaffenheit des Landes, mit den Verhältnissen, unter welchen er seine Erziehung erhält, mit der Geschichte so weit zusamsmenhängen, daß er einem bestimmten Bolke angehört, und da einmal die Völker jedes gewisse Eigenschaften besitzen (woher diese auch immer entstanden sein mögen), so wird die verschies

bentliche Wirtung dieser Eigenschaften auch in Zukunft nicht ausbleiben. Kann man aber schon nicht eine einzige allgemein giltige Form an die Stelle der unvollkommenen Nationsformen sehen, warum sollte man für die eigene Nationalität eine fremde annehmen, welche vielleicht nicht mit benselben, aber gewiß mit andern Mängeln behaftet ist? Bon dem freien Willen der Menschen ist also weder das Aufgeben der Nationalität überhaupt, noch die Verschmelzung zu einer einzigen Nation zu erwarten. Nur ein einziges, über alle Böller der weißen Race ausgedehntes Reich, ein Weltreich, wie es noch nie vorhanden war, könnte diese Wirkung hervorbringen. Indessen zweiselt Niemand, daß die jest bestehende Ordnung der Staaten für ein Weltreich nur eine sehr geringe Wahrscheinlichseit übrig läßt.

Auch in geringerem Maße zwischen stammverwandten Böltern ist eine Einigung nicht anzunehmen. Die Gründe, welche einer Gesammt-Nation widerstreben, treten auch hier ein, und es kommt dazu, daß stammverwandte Bölker noch häusiger in die Lage gekommen sind, Haß und Mitgunst gegen einander zu empsinden als fremdartige. Uebrigens sind die Unterschiede zwischen ihnen eben so tief gewurzelt und eben so wichtig, als die Unterschiede gegen fremde Nationen. Das Bolt ist die nationale Species, welche wirklich in der Natur besteht, der Stamm ist das nationale Genus, welches die Bissenschaft aus den gesundenen Aehnlichkeiten konstruirt.

Aber auch nicht alle Nationen, die jest bestehen, haben eine gleich lange Fortbauer zu hoffen. Wir wissen schon, daß Bölfer sterblich sind; unter welchen Bedingungen können sie ein wenigstens für unsere jetige Ginsicht unbegränztes Leben erwarten? Es sind dies keine neuen Umstände, sondern nur Folgerungen aus den Sähen, welche ich schon entwickelt habe.

1. Eine gewisse Menge von Menschen ist nothwendig, um auf die Dauer ein Bolt anszumachen. Einzelne mögen die Eigenschaften der Nation haben, aus welcher sie hervorgegangen sind, sie sind aber zu schwach, um diese Eigenschaften gegen den Andrang einer fremdartigen Umgebung zu bewahren. Dasher wird eine größere und unvermischt beisammen wohnende

Bahl von Menschen geforbert. Aus biesem Grunde haben bie einige Tausenb Köpfe stark in Europa zerstreuten Armenier, und selbst bie zahlreicheren Juben keine nationale Zukunft. Ich nenne also als erste Bebingung: Bolkszahl und geschlossens Gebiet.

- 2. Ich habe gezeigt, welche Gefahren die politische Abhängigkeit für die Nationalität herbeiführt. Gin eigener Staat ist daher die zweite Bedingung der Erhaltung der Nationalität.
- 3. Eben so nothwendig als die politische ist die geistige Unabhängigkeit. Eine Nation, die nicht ihren eigenen Ibeen-treis und ihre besondere Art in der Ausarbeitung dieser Ideen besitzt, wird von dem Bolke geistig beherrscht, dessen Denkweise ste annimmt. Darum keine Nation ohne eigene Litteratur.
- Endlich muß bie Nationalität, um zu befteben, auch einen eigenthumlichen Werth fur die Menschheit besigen. Die Borguge eines Bolles find bie Rraft, mit welcher es fremden Bölkern miderfteht. Gegenüber bem Ideale ber Menfcheit ericheint jede Nationalität als eine Beschränfung, welcher ber Geift fich nur unterwerfen will, fofern ihm genügender Erfap geboten wird. Sebe Nation muß ein bleibenbes Berbienft um die Menfcbeit haben, wenn fie nicht in bem Fluß der Geschichte fortgefpult werden foll; fie erhalt fich baburch, bag fie in irgend einer Richtung menschlicher Thatigleit etwas Treffliches bervorbringt, was über die nationalen Granzen hinaus muftergiltig werben tann. Der funftlerifche Geift ber Griechen, ber politifche Geift ber Römer haben biefen Bollern nicht nur im Alterthum ihren Rang gefichert, fie beberrichen auch die Neuzeit. Deutschland verdankt seine politische Erhaltung zu Anfang biefes Sahrhunderts mahrscheinlich ber großen Litteraturperiode; Stalien hat nur burch bie Runft breihundert Sahre lang fein Leben gefriftet. Darum beklagt Niemand ben Untergang einer Rationalität bort, wo ein robes Bolt von einem gebilbeten unterjocht mirb, und Reiner glaubt an die Butunft etwa einer Ration ber Zigeuner. Die gebilbeten Boller besitzen gegen bie ungebildeten eine viel größere Sicherheit ber Fortbauer; fie haben bereits die Probe überftanden, ihre Nationalität ift von ber Bilbung nicht aufgelöft worben.

Begen biefe Bedingungen barf man nicht anführen, baß bie Geschichte Beisviele liefert, wie fleine, politifc unterthänige Böller ohne Bilbung und besondern Werth fich lange erhielten. Die früheren Beiten batten einen ichwachen Berfehr ber Boller unter einander, und bie Bilbung fann bie Rationalität nur brauchen, wo fie vorhanden ift. Bar nur ein Boll ftart genug gegen bie nachften Nachbarn, fo mochte es ausbauern, benn mit fernen Nationen tam es burch bie Bewegung ber Geschichte nicht aufammen. Auch bie Berbreitung ber Bilbung mar au. langfam, um ein Bolf ernftlich zu bebroben, fie mar bas Gigenthum abgesonderter Individuen und Stande und konnte, wo fie gefährlich ichien, leicht unterbrucht werben. Sest aber bringt bie Bilbung, felbst wo man fie nicht zuleitet, burch alle Rigen und Fugen hindurch, fie ift mit bem materiellen Fortschritt fo eng verbunden, daß auch ihre grundfäplichen geinde fie nicht miffen tonnen. Die Bolfer aber haben fich genabert, fo bag jebe Nation fich an allen andern mißt, es ift jest nicht mehr binreichend, zwischen ben Rachbarn bestehen zu können, man muß ftart genug fein, um gegen jebe andere Ration ber Erbe ausaubalten.

Noch mehr find biefe Berhaltniffe fur bie Butunft enticheis bend. Es ift außerft wichtig, welche Entwickelung ein Bolf bereits erlangt bat; man tann von mancher Thatigkeit fagen. wenn ein Boll barin bis heute feine bobe Stufe erreicht bat. fo fei es icon zu fpat anzufangen. Die Kenntnig einer porzüglichen Leiftung auf irgend einem Relbe ift ein großes binbernift, selbst etwas Vorzügliches und babei Selbstänbiges berporzubringen. Darum baben weniger gebilbete Boller nur fo lange etwas Berthvolles und Nationales geschaffen, als sie von ben großen Leiftungen anderer Nationen nichts wußten. Erat einmal bie allgemeine Bilbung an fie heran, fo war es aus mit ber geistigen Selbständigkeit. So behelfen fich in unserer Beit bie Runftbichter biefer Nationen muhfam mit nationalen Erinnerungen, ober fie find eben nicht mehr nationale, sondern moberne europäische Dichter, welche auf bem Bege fortgeben, ben Dentiche und Englander gebahnt baben. Nicht anders ift

es in feber geistigen Thatigkeit. Gin Bolt, bas fich beute an bilben anfängt, tann ben gewaltigen Ginfluffen ber beutichen Biffenichaft, ber italianischen Runft, ber frangofischen Staatseinrichtungen nicht entgeben, baber tommt es zu teiner eigenthundlichen Entwickelung. Run wird bie Butunft ber Rationen in eine Beit fallen, wo bie Bilbung noch ftarfer und gleichartiger sein wird, als jest, man barf also nicht glauben, bag eine nationale Entwickelung, bie bisber verfaumt ift, fünftig nachgebolt werden fonne.

Der einzige Fortschritt, welchen bie Jukunft ber Nationalitat bringen tann, ift ber politifche; bies ift jugleich mehr und weniger, als die Nationen jest erwarten. Denn teine Nation bat fo viel Werth, um fich an bie Stelle ber Menschheit zu sepen und alles entbebren zu konnen, was in irgend einer Richtung bes menschlichen Geiftes ohne fie ju Stanbe tommt. Aber jebe Nation barf fich fo viel Berth zuschreiben, um eine Menberung ber Grangen zu verlangen, welche burch Bufall, Gewalt ober Lift gezogen worben find. Da bie Menschbeit Ginen Staat niemals bilben wirb, tann fie vernunftgemäß in feine anberen als nationale Theile zerfallen. Die Nationen werben einerseits erfahren, bak fie trop aller moglichen Garantieen ohne politifche Unabhängigkeit untergeben muffen, und andererseits, daß aller Rampf gegen bie frembe Bilbung nur babin führt, ben Berth und mit ibm bie Festigleit ber Nationalität zu verminbern.

Man tann bas Schicffal, welches ben Rationen bevorftebt, nicht bellagen. Die großen Rationen, die Träger ber jebigen Bilbung ber Menschheit, werben bleiben, bie fleinen ober für bie Menschheit werthlosen Nationen geben unter. Es ist gut, wenn es fo gefchieht. Rleine Bolfer brauchen einen unverhaltnifmähigen Aufwand von Rraft zu ihrer blogen Erhaltung. Benn nun noch jebes Boll feine Grifteng für feinen bochften 3wed anfieht und ansehen muß, fo lagt fich boch vom allgemein menfchlichen Standpuntte nicht vertennen, daß nur Boller mit einem bebeutenben leberschuß von Rraften in ber Geschichte Berth baben. So bat 2. B. Schottland, fo lange es unab-Beltidrift f. Bolferpfpd. u. Gpradw. 20. III.

hängig war, fast alle seine Kräfte im Kampse gegen England aufgezehrt; was sind aber auch die allgemein menschlichen Leistungen der unabhängigen Schotten gegen das, was sie seit der Bereinigung mit England hervorgebracht haben? Und so kann der Untergang für manches Bolk ein Glück sein, indem die Tüchtigkeit der Individuen unter größeren Berhältnissen zur Wirkung kommt, während früher die passenden Bedingungen sehlten, oder die Kraft im nuplosen Streben nach einer nationalen Litteratur, Kunst ze. vergeudet wurde. Unter den Bölkern aber, welche ausdauern, möchten die nationalen Kämpse endigen, sowie die religiösen Kriege ausgegränzet sind, nicht in der Einheit einer allein gültigen Form, sondern in der Toleranz eines Bolkes für das andere.

Dr. Ludwig Rubiger.

# miscellen.

## I. Borftellungen der Araber vom Schicksal.

Die Araber lieben es, abstracten Begriffen, namentlich folden, welche ein großes lebel bezeichnen, ein gemiffes Leben au leiben, ohne daß fie barum gerabe bas Bewußtsein ber abftracten Bedeutung verloren. So ftellt ein Dichter (Hamasa 6) bas Unheil (eigentlich "bas Bofe"), bem ber helb beherzt eut= gegentritt, als ein reißendes Thier bar, welches feinen Rachen weit auffperrt, fo bag bie hinterften Bahne fichtbar werden. Der verderbliche, keinen Gewinn bringende Rrieg wird als ein biffiges Rameel aufgefaßt (Ham. 87, 179; Diwan ber Sudailiten 41 v. 11; 106, 11), welches bie Rande hat und feine Milch (Diw. Hud. 103, 8 f.) ober, wenn es ber Bermegene melft. ftatt ber Milch nur Blut gibt (75, 13) und ftatt ber ermunichten weiblichen Jungen nur Bengste gebiert (80, 4). Dann wird er wieder als ein Mensch betrachtet, ber fich zu seiner Arbeit aufschürzt (106, 11) und nach gethanem Wert seine Laft ablegt. (Qorân, Sûra 47,5.)

Go betrachten bie Araber auch die dunkeln Dachte, welche bas Leben und ben Tob bes Menichen bestimmen. Es liegt in ben Arabern, wie wohl in ben meiften alten Bolfern, ein tief eingewurzelter Satalismus, ber freilich burchaus nicht rein burch= geführt ift, und beffen untlare und untonfequente Darftellung im Qoran ce eben möglich machte, bag ber Islam burch bie vericbiedenen Anfichten über die Borberbeftimmung tief gefpalten Als das allgemein bestimmende Princip galt bem alten Argber bie Beit (dahr, zaman). Die Beit vereinigt und trennt Die Freunde (Ham. 471), fie schafft immer neues Unbeil (Diw. Hud. 2, 25 und oft), fie beraubt ben Menschen seiner Freunde (Ham. 383) und icopft wie aus einer Tranfe Ginen nach bem Andern weg (Ham. 375). "Uns vernichtet allein bie Beit" (nicht Gott), fagen bem Propheten feine ungläubigen gandeleute (Sara 45, 23). Daneben tritt auch ichon in der Beibenzeit ber nachher ale Bezeichnung bes von Gott unabanderlich festgefesten Berhangniffes ftebend geworbene Rame gadr, "Beftimmung", auf (Ham. 381, val. Amr's Muallaga v. 8).

Bie bie angeführten Stellen zeigen, werden alle biefe Bezeichnungen hauptfächlich fur bas boje, dem Menichen Unglud und Tob bringende Geschick gebraucht. Aber es gibt noch eine besondere Gruppe von Bortern, welche nur bies Tobesgeschick ausbruden. Dies find lauter Ableitungen vom Berbum mans, weiches ursprünglich gablen (Dan. 5, 26 und fonft oft im Bebraijchen und Aramaifchen), bann bestimmen, verhangen (Ham. 784, 853, vgl. schon Jes. 65, 12; Jon. 2, 1) bedcutet, so daß bie Grundanschauung abnlich ift, wie bei gadr. Bon mana bilbet fich maniya, "bas Bestimmte", bas Geschick (Ham. 455; Diw. Hud. 2, 4; 12, 3; 51, 2; 88, 4). Biel häufiger ift aber ber von der Betrachtung ber mannichfach verschiedenen Todesarten bergenommene Plural manaya. Dies Bort ift ichon wegen feiner Pluralform viel geeigneter, perfonlich aufgefaßt zu werben. Bon ben Llanava fteben nicht blog fo unbestimmte Bilber, wie daß fie ben Menfchen treffen ober ihm entgegentreten (Muallaga Amr's v. 8; Diw. Hud. 27, 9; 107, 21; Ham. 389, 453) ober besiegen (Diw. Hud. 16, 2), sondern auch gang personliche Sandlungen werben ihnen beigelegt. Sie lauern bem Menfchen

auf (Ham. 415), suchen ihn lange und sinden ihn schließlich sicher (446), nehmen einen Theil des Heeres als vorläufigen Antheil (401), werden anch wohl durch einen tapfern Helden zurückgeschlagen (Diw. Hud. 112, 21). Die Todten sind ihre Speise (Ham. 445), das Schlachtfeld ist ihr Ausenthalt (Ham. 492).

Selten ist eine andere substantivische Form mand ober mund, welche ich bis jest nur durch Diw. Hud. 2, 1; 81, 10 belegen tann. Dort heißt es, das Geschick (mand) habe einen helben zum Grabe getrieben — ein Bild, das 16, 3 auch von der Mantya vorkommt —; an der zweiten Stelle rettet es sogar einen Menschen, was nach einem im Scholion zu 2, 1 angeführten Verse die Mantya gleichfalls thut, natürlich mit der Absicht, ihn dasur nächstens desto sicherer zu treffen. \*)

Nachdem wir so gesehen, wie gern die Araber die Schicksalsmächte und besonders die, deren Namen von mank abgeleitet sind, personisicirten, werden wir von vorn herein geneigt sein, es für wahrscheinlich zu halten, daß an einer solchen Ge-

<sup>\*)</sup> Der Plural von mank wird nach der alten bei furgen Wörtern tert. Ya mehrfach vortommenben Beife gegen bie fonftigen Regeln auf una gebilbet (vgl. Ewalb, gram. arab. I., 281), aber, wie bei sanuna, sanina, bem Blural von sana, bas N ber Enbung leicht als murgelhaft aufgefast wurbe, und baber trot ber Bewöhnlichleit bes Singulars eine form santnun entftanb (Ham. 673 Schol.; Ibn Agil 18), wie von einer Burgel mit bopveltem N, fo war bies noch viel leichter bei biefem Borte, beffen Singular felten mar. Go ericeint Manun noch zuweilen als Bintal (Ham. 531 Schol.) und wird bemgemäß meift ale Femininum bebanbelt. Daneben aber wird es icon ale Masculinum verbunben und in ben uns vorliegenden Terten find feine Alexionsvotate immer bie bes Singulars, als tame es von einer Burgel MNN. Auch biefe Form wird gang abnlich gebraucht, wie bie oben besprochene. Go fagt ber Dichter, bas Gefchid (Manun) treibe ihn vor fich ber (Ham. 375), es treffe ben Menfchen (466), es giebe mit verberblichen Dingen, Tob und Armnth, vorüber (Diw. Hud. 92, 10). Besonbers baufig ift aber bie einfache Berbinbung "Anfechtung bes Gefchiche" Raib -almanan (Ham. 531, Diw. Hud. 112, 8, 11; auch im Qoran Sur. 52, 30 im Munbe ber Gegner). Damit wechselt ber gang gleichbebeutenbe Ausbrud "Anfechtung ber Beit" (Ham. 374, 430, 461 u. f. w.). Richt wefentlich verfcieben ift babon bie Berbindung "(Stunde bes) Schidfalverhängniffes" (liwagti fimami-lmanûn).

ftalt auch einmal bie Personificirung fester hangen geblieben sei, was natürlich nur burch Betrachtung eines Schickfalswefens als eines göttlichen möglich mar. Bir finden nun icon gur Beit bes Corus (Sei. 65, 11) einen Semitifchen Gott Meni, beffen Bebeutung als Schickfalsgott burch die Etymologie und ben banebengestellten Gott Gad (Glud') ficher ftebt und auch ichon von ben Alexandrinern anerfannt wurde, welche durch ruyn überfesten. Unter biefen Umftanden burfen wir auch nicht anfteben, den Ramen ber grabischen Gottin Manat (ober eigentlich Manah) als vom Berbum mana abgeleitet \*) und mit den oben besprodenen Formen eng zusammenhängend, fie felbst also als eine Böttin bes Tobesgeschicks aufzufassen. \*\*) Da in ben alten Gebichten, wie wir fie jest haben, befanntlich eigentliche Götternamen fo gut wie gar nicht erscheinen, fo geben fie uns auch über unsere Gottin feine Austunft. Dafür erwähnt fie aber ber Qoran (Sur. 53, 20) und zwar hinter Allat und Aleuzed ausbrucklich als bie britte, und ferner bezeugen uns viele Geichlechte= und Personennamen ben Dienft berfelben. Aus bem Bortommen ber Ramen gabd-mandt (Rnecht Manat's), Zaidmandt (Bermehrung ober Bugabe Manat's), Said-mandt (Glud Manat's), 'aus-mandt (Gefchent Manat's), ; aud-mandt (Buffucht b. i. Schupling Manat's), bei ben verschiedenften Stammen in ber Sprifchen Bufte (kelb), im Negd (tamim, tai\*\*\*) in ber Yemama (Kanifa), im Higaz (kinana), Nordyemen (xad;am) u. s. w. geht hervor, wie weit die Verehrung dieser Göttin auch über folche Stämme ausgebreitet war, welche an dem Rultus in Retta gar nicht theilnahmen. Es ift also gang verfehrt, wenn bie Duslimen die Verehrung biefer Gottheiten+) einem ober

<sup>\*)</sup> Diefe Ableitung finbet fich fcon im Scholion ju Ham. 165.

<sup>\*\*)</sup> Soon Bocode bringt in feinem Specimen hist. Arab. 90 Manat und Meni etymologisch gusammen.

<sup>\*\*\*)</sup> Ham. 461. Sonft vergleiche bas Register zu Buftenfelbs Stamm-tafeln.

<sup>†)</sup> Achnlich verhalt es fich mit ben anbern im Qoran Sura 53, 20 unb 71, 22 f. genannten Gottern. Die Angaben ber Moslimen fiebe bei Ofianber in ber Zeitschr. b. D. M. G. VII., 496 ff.

einzelnen Stämmen im Rigaz zuschreiben. Bielleicht hatten sie babei nur eine besondere Kultusstätte im Auge. \*)

Th. Nölbete.

## II. Formalismus und Forschung.

Ich war im 2. Bbe. biefer Zeitschr. S. 110. 111 burch bie bafelbst bargebotene Beranlassung genothigt, eine Andeutung über die Verschiedenheit des Geistes ber gegenwärtigen von bem ber früheren Biffenschaft fallen zu laffen. Meine Anficht ift in ber That bie, daß ber Abstand unserer heutigen Betrachtungs= weise gegen bie frubere Philosophie großer ift, als ber amischen ben einander am entfernteften ftebenben Syftemen, ja fo groß, daß bagegen bie Unterschiede zwischen Beraklit, Parmenibes, Platon, Ariftoteles, bem mittelalterlichen Scholafticismus, Bolf und Segel, verschwindend flein erscheinen. Bas wir allen biefen Dentweisen in gleichem Dage vorwerfen, ift Formalismus, b. b. ihr Berfahren läuft lediglich barauf hinaus, bie Thatfachen burch fortgefeste Abstraction unter immer allgemeinere, umfangereichere und inhaltsleere Begriffe, endlich unter gang abstracte Rategorieen zu fubsumiren, bann bie fo gewonnenen Begriffe logifc (und häufig mit logischen Fehlern) zu bearbeiten, zu verbinden, gegen einander in Beziehung zu sehen, und bies alles in der Meinung, mas von biefen Begriffen gelte, mas fie betreffe, muffe auch fur bie unter ihnen zusammengefaßten Gegenftanbe Geltung haben, die Erkenntniß berfelben gemahren. Dies mag für bies-

<sup>\*)</sup> Es bleibt num noch eine Schwierigkeit. Die goranische Orthographie b. h. Manat oder Manot (wgl. meine Gesch. des Qorans 256), welche fibrigens ebenso, wie die mit Manat zusammengesexen Eigennamen die von einigen Lehrern überlieferte Aussprache mana als eine auf einer falschen Erymologie beruhende Erfindung erscheinen läst — leitet auf ein Berbum tert. Waw, während mana in der Bebeutung "bestimmen" als britten Rabical ein Ya hat. Allein die Berba tert. Ya und Waw wechseln nicht nur sonst sehr häufig, sondern speciell theilen auch wie und mehrere Bebeutungen. so daß wir bieran keinen Anstoli nehmen dürsen.

mal an einem Beispiele aus bem Gebiete ber Sprachwissenschaft erlautert werben.

Es liegen folgende Thatfachen vor:

1) In gewissen Wurzeln, die sich in verschiedenen indogermanischen Sprachen erhalten haben, ist ohne Einssuß eines benachbarten Lautes und ohne sonst durch ein allgemeines Lautgesen gefordert zu sein, k in p übergegangen; in andern Wurzeln nicht. Die anzuseyende Wurzel kak liesert altind. und altpers. pak, gr. πεπ, lat. coqu, ost. pop, lit. kep, slav. pek.

Während bieser Wandel des k in p in Asien vielleicht schon zur Zeit, wo Inder und Perser noch das eine arische Volk bildeten, eingetreten war: fand er im nordöstlichen Europa, wie es scheint, erst nach der Trennung des Slavischen vom Litauischen statt, d. h. nach einem der jüngsten Ereignisse in der Spaltung des indogermanischen Stammes. Dagegen ist das k der Burzel dak beißen, dik zeigen, u. a. in keiner Sprache in p übergangen. Woher rührt nun die Uebereinstimmung in jenem Bandel und dieser Andauer, wenn sie weder durch ein Lautzgesep noch durch geschichtliche Gemeinschaft erklärt werden kann?

- 2) Eine umfassendere Thatsache ist, daß in einer Urzett einmal die indogermanischen Sprachen ebensowohl einsplichig waren, wie das Chinesische, Tübetische. Aber, während das Indogermanische mehrsylbig ward, blieben jene Sprachen Hinterasiens einsplicig. Woher dies?
- 3) Auch in der Bebentung der Wörter und grammatischen Formen treten ähnliche Schwierigkeiten auf.

Hierauf hat vor Aurzem Schleicher geantwortet, ein Sprachforscher, bessen Berbienste ich in gleichem Maße anzuerstennen gern bereit bin, als die befugten Richter sie wurdigen.

- Er sagt 1) in Bezug auf ben erwähnten Lautwandel, es musse "bie Neigung bazu aus der indogermanischen Ursprache mitgebracht sein; mit andern Worten, er war an sich Sahrstansende früher vorhanden, ehe er ins wirkliche Dasein heraustrat."
- 2) Wenn auch bas Indogermanische, Semitische, Tatarische einst wie bas Chinesische einsplbig waren: "so waren biese Spraschen bennoch nur scheinbar morphologisch einander völlig gleich, in der That aber unter sich und vom Chinesischen verschieden.

Denn in jeder von ihnen wohnte ein anderes Sutwidelungsprincip, in jeder lag bereits von Anfang an der Reim zu einer besondern, später hervortretenden Gestaltung. Un fich waren sie verschieden."

3) In Bezug auf die Bebeutung verhält es sich ganz ähnlich. Wir haben also, sagt Schleicher, "ein Ansichsein im Leben der Sprache", d. h. "jene Art des Seins, die dem Fürssichsein, dem Heraustreten des Dinges in seiner Entwickelung vorausgeht." So ist auch der Same, der Keim der Pflanze, die Pflanze an sich, aber noch nicht die wirkliche Pflanze.

Was wird uns hier als Erklärung jener streng formulirten individuellen Thatsachen geboten? Gine der allerabstractesten Rategorieen der Metaphysis, anwendbar auf jedes Geschen, wovon die Qualität eines Dinges berührt wird. Jene sprach-lichen Thatsachen werden von Schleicher nicht nach ihrem eigenthümlichen Wesen bezeichnet, und darum auch nicht mit der nothwendigen Behntsamseit oder Kritis; sondern indem stillschweigend und halb undewußt vorausgesest wird, daß sie organische, d. h. mit Nothwendigseit aus dem Innern des Daseins hervorgehende, Veränderungen sind, wird der Proces dieser ganz individuellen Beränderungen bis zur algebraischen Formel, a wird zu d, ausgehöhlt und diese auf die Behauptung zurückzesührt, dieses a werde darum d, weil d=Sein schon ursprünglich in diesem a liegt; und solches a nennt der Philosoph Ansichsein.

Solches Berfahren nenne ich Formalismus. Mir ist ein Hegelscher Terminus technicus kein "Greul", und "ich thue bie Hegelsche Philosophie nicht in Acht und Bann" (alte Liebe rostet nicht); aber wenn die Kategorieen des Ansich und Fürsich für mehr genommen werden als Betrachtungsformen, wenn sie als thatsächliche Erklärungsgründe herbeigeführt werden: so sind sie um nichts besser als jene alten aristotelisch=scholastischen potentia und actu und jene berüchtigte Einschachtelungstheorie.

S. Steinthal.

## Die rechtliche Stellung der Frauen im altrömischen und germanischen Recht.

Unter ben practischen Wissenschaften ist wohl taum eine geeigneter als die Jurisprudenz, um an ihr und burch fie bas innerfte Befen einer Bollseigenthumlichkeit zu erkennen. Recht eines Bolles, obwohl ftets fich anbernd und ftets fortfdreitend, trennt fich bod nie von den Grundbegriffen, bie für baffelbe wesentlich find, so wie ber Geift bes Bolles und bes Individuums fich ftetig fortentwickelt, ohne fich je gang verlaugnen, seine Ratur gang verandern zu konnen. Die Rechtsgefcichte ift zugleich eine Culturgeschichte, Die Rechtsgeschichte eines Bolles ift eine Seite ber Geschichte bes Bollegeistes. Beranberungen bes Bohnfipes, bes focialen Buftanbes, ber Rahrungsquellen und ber Beschäftigungen, neue religiofe und ethische Ibeen, politische Ummalzungen spiegeln fich beutlich im Rechte bes Bolles ab und an den Beranderungen, die fie hier bewirken, lant fich ihre Kraft und Tragweite am beften bemeffen: und bod ift bie Rechtsentwickelung, wo fie regelmäßig fich vollzieht, eine continuirliche, ohne Sprunge und ohne Paufen, Die im Ganzen und Großen langfam, aber ficher, nach ben in ihrer eigenen Natur liegenden Regeln fich vollzieht, unbeirrt von aufälligen und außerlichen Greigniffen. Aber nicht alle Theile bes Rechts find gleichmäßig geeignet zur Erkenntnig ber fpecififchen Gigenheiten bes Bollegeiftes, nicht alle find gleich gefcutt vor frembartigen Ginfluffen, vor gewaltsamen Umgeftaltungen. wenigsten brauchbar sind bie Partieen bes öffentlichen Rechts. Freundliche und feindliche Berührungen mit Rachbarvollfern, Siege und Nieberlagen, Ginficht und Klugheit der Regierungen, ober Berblendung und eigenfinniges Berbarren berfelben auf faliden Principien baben oft Beranderungen bes öffentlichen Rechts zur Rolge, bie ben Charafter bes Infalligen tragen, und führen bie Rechtsentwickelung Bege, Die vielfach gewunden, fich oft genug von ber eigentlichen Richtung zu entfernen icheinen. Benn auch im Berfaffungerecht und in ben anderen 3meigen bes öffentlichen Rechts fich immer noch genug von bem preigenen Befen bes nationalcharafters wieberfindet, wennaleich auch bier ein Wiberftreit zwiichen ben darafteriftifchen Grundlagen bes Bolfethums und bem Rechtszuftanbe auf bie Dauer unmöglich ift, fo ift es doch hier fcwieriger, bas Wefentliche von dem Bufälligen, bas Uriprungliche und Gigenthumliche von bein Geworbenen und von außen Angenommeten zu fichten. Ginen weitaus ficherern Maßstab gibt bas Privatrecht ab, welches gewöhnlich pon ben borübergebenben Greigniffen unberührt bleibt und bas reine Product ber rechtlichen Borftellungen und wirthichaftlichen Bedürfniffe eines Bolles barftellt.

Es ist für eine der größten wissenschaftlichen Errungenschaften unseres Jahrhunderts zu achten, daß man diesen Zusammenhang des Rechts mit der Bolksindividnalität erkannt hat, daß man nicht in hohler Abstraction Rechtssäße zu formuliren sich bestrebt, die auf alle Bölker und auf alle Zeiten gleichmäßig Anwendung zu sinden haben, daß man nicht mehr ein vages, meist nur leere Phrasen enthaltendes Bernunstrecht zu construiren versucht, sondern daß man empirisch zu Werke geht, das positive Recht als den gegebenen Stoff für die Speculation verwerthet und aus diesem Material die tieseren, im Bolksgeist wurzelnden und dem einzelnen Volke eigenthümlichen Rechtsgedanken entwickelt; nitt einem Wort, daß aus dem Naturrechte eine Rechtsphilosophic geworden ist.

Das Privatrecht ift nun in allen seinen Theilen sehr wohl zu verwerthen, um sichere Rückschlässe auf die rechtlichen Grundsausmgen des Bolks zu machen; indeh ift nicht überall die Ausbeute gleich ergiedig, der Schluß gleich sicher. Manche Theile sind zu geschmeidig und fleribel, verändern zu leicht ihre Gestalt, schmiegen sich zu schnell und vollkommen den Zeitbe-

burfniffen an, um ihre ursprüngliche Beschaffenheit burch alle Metamorphofen flar erfennbar erfcheinen zu laffen. Sie geben su viel von bem Nationalen auf und affimiliren zu leicht Frembes. Es gilt bies befonders von ben Rechtsverhaltniffen bes Bertehrs. Der Bertehr bringt ben Gingelnen aus feiner Sfolirtheit, bie Stadtburger aus ihrer Genoffenschaftlichkeit, bie Ration aus ihrer Abgeschloffenheit beraus; er verlangt Beruckfichtigung des Fremden, Ueberwindung individueller Reigungen, Anfichten und Gewohnheiten. Seine Bedurfniffe find überall ähnliche, feine Formen gleichen fich überall aus; Erleichterungen und Berbefferungen, die bier ober ba entfteben, werben bald Gemeinaut. Desbalb ift es tein Borzug des Rechts, wenn bie ben Berkehr betreffenden Inftitute mit viel nationalem, eigenthumlichem Inhalte beschwert find; es weist bies auf einen unentwidelten Betfebr bin. Se mehr ber lettere fteigt, je bober bie Stelle ift, bie ein Bolf im Beltvertebr einnimmt, befto mehr werben bie Kanten und Gden ber Rechtsinstitute abgeschliffen, besto mehr wandelt sich bas individuelle, nationale Bollsrecht in ein tosmopolitifches Beltrecht um. Der Rampf bes altromifchen Stadtrechts mit bem allgemeinen Berfehrerecht, bes jus civile mit bem jus gentium, ift allbefannt; bei allen germanischen Bölfern läßt fich biefelbe Entwidelung verfolgen.

Dualitativ geeignete Erkenntnismittel für die Bölkerpsphologie bieten daher diese Rechtsinstitute nur in einer Zeit, in welcher der Berkehr noch von untergeordneter Bedeutung, noch auf die engsten Kreise und die nothwendigsten und einsachsten Geschäfte beschränkt ist; gerade in dieser Zeit sind aber jene Institute selbst noch gar nicht genügend ausgeweitet und in den Einzelheiten ausgebildet, so daß sie hier quantitativ nur spärliches Material gewähren.

Eine reiche Fundgrube für unsere Zwecke aber bietet das Recht des hauses, die juristische Glieberung der Familie. Die Familie ist unter allen rechtlichen Organisationen die individueliste, hier kommt der Charakter und die Anschauung des Sinzelnen am vollkommensten zur Geltung, hier ist ein Eingriff des Staates am wenigsten zu befürchten und am schwersten zu vollziehen, die Berfassung der Familie ist nicht das Wert ge-

fengeberifder Billfur und individueller Reflexion, fondern fie ift etwas von selbft Geworbenes, eine unmittelbare Aeuherung bes Bollsgeistes und alter als Gemeinbe und Staat; bier geben große politische und naturhistorische Ereignisse am leichteften obne nachbaltige Ginwirfung vorüber, bier ift eine Berudfichtiauna fremder Gewohnbeiten und fremder Intereffen am wenigften geboten. Die Familie birgt beshalb eine unenblich confervative Rraft, fie verwaltet bie auf fie vererbten Institutionen ber Bater und übertragt eine Fulle uralter Anschauungen, Gebrauche, Rechtsformen auf die nachfolgenden Generationen. Dbmobl aber die Ramilie ein felbständiger Organismus ift, obwobl fich jebe einzelne Kamilie nach ihren eigenthumlichen Berbaltniffen und Bedürfniffen gestaltet, gewiffermaßen ihre inbividuelle Berfassung bat, so find doch alle Kamilien besselben Bolles gleich geartet, überall erkennen wir baffelbe einbeitliche Gefes, bas sich nur, ebenso wie bies in der Natur geschieht, in tausendfältigen Ericheinungsformen offenbart. Es ift bas einerseits eine Garantie, wenn es einer folden für uns bedürfte, dafür, daß bas Recht nichts Billurliches, Bufalliges, Gemachtes, fonbern bas es etwas aus der Bollbeigenthumlichteit mit Rothwendigkeit Entiprungenes, Geworbenes ift. Es ift aber anbererfeits bie Drganisation ber Ramilie auch ein Kriterium bafur, wie weit bie Einbeit und Gleichförmigkeit einer Nationalität gebt und wo fie aufbort. Co wie wir zusammengehörige Bollerschaften an ber Bleichbeit ber Sprache, ber Mythen und Sagen, ber religiofen Gebrauche erkennen, fo werben wir auch an ber Organisation ber Kamilie verwandte und gleicartige Bolfer von fremben fcelben tonnen.

Das Familienrecht ist nun kanm in einzelne Partieen zu zerlegen, die sich scharf von einander trennen ließen; alle Glieber ber Familie sind zu innig verbunden, alle Berhältnisse sind zu sehr gemeinsam und stehen in zu lebhafter Wechselwirkung, als daß man sie aus diesem Zusammenhange reihen, sie von einander völlig loslösen könnte. Gin Bild von dem Berhältnis des Baters zu den Kindern, von seinen Rechten und Pflichten, zeigt auf der Kehrseite zugleich, welche Stellung der Mutter zu den Kindern übrig bleibt; das rechtliche Berhältnis der Ehegatten

unter einander fieht in genauem Zusammenhange mit ber rechtlichen Stellung ber Tochter im Bergleich ju ben Gohnen. Baterliche Bewalt, eheliches Guterrecht, Erbrecht, Dispositionsbefugniffe ber einzelnen Familienglieber u. f. w. fteben unter einander in ber innigsten Beziehung. Den Mittelpuntt bes Familienlebens und Famillenrechts aber bilbet boch immerhin die Frau, ihre Stellung ift für bie Geftaltung bes Familienverhaltniffes nach allen Richinngen bin maßgebend, und bie Darftellung ihrer rechtlichen gage trifft baber ben Rern bes Familienrechts. Mit Recht haben baber bie herren herausgeber biefer Zeitschrift Band I., heft 1, S. 59 bervorgeboben, daß eine Bergleichung ber rechtlichen Stellung bet Brauen bei verschiebenen Bollern fur bie Pfocologie biefer Boller Unsbeute gemabren muß. Bur Bergleichung brangen fic nun fur une zwei Bolter gewiffermagen auf, bie fur Europa bestimmend waren, beren Rechte noch hart neben einander und burch einander gemengt in Gultigleit find, die an hiftorischer Bebeutung alle anberen weitaus überragen, bie mit einanber verwandt und boch wieber fo verfchieben find: es find bie Romer und bie Deutschen. Bir wollen eine Parallele zwischen beiben Rechten in Bezug auf bie Stellung ber Frauen geben, bas Gleichartige und bas Biberfprechende bervorbeben, ben Grund für bie rechtlichen Geftaltungen fo viel wie möglich bervorbeben, wir wollen aber biebei mehr bem Philosophen bas juriftifche Material, als bem Juriften philosophische Speculation bieten.

Es ift für eine gludliche Lofung biefer Aufgabe nichts wichtiger, ale gunachft einen richtigen Standpunkt gur Beurtheilung beiber Rechte au gewinnen. Bon feber wurde bei folden Bergleichungen ber Blid ber meiften Gelehrten burch Borurtheile getrübt, bie nicht bloß aus ber Borliebe zu bemienigen Rechte, bem fle gerabe Zeit und Rrafte widmeten, entsprangen, sonbern bie jum Theil fo fehr verbrettet waren, bag man fie mehr bem Beitalter, als bem Gingelnen gur gaft legen muß.

In vergangenen Sahrhunderten, seitbem die humanisten bie Bewunderung bes Alterthums erwedt und bie Anficht verbreitet hatten, bag nur bei ihm mahre Bilbung zu finden fei, genoß bas romifche Recht allein Achtung. Die rechtlichen Anschauungen bes bentiden Bolles, welche von romifden Rechtsfaben abwichen,

wurden als Irribumer eines bornirten gaienthums verachtet ober ale Befonderbeiten einzelner gander und Stabte von ber Biffenfchaft vornehm ignorirt. Juriftifde Beisheit und Aufflarung fuchte man allein in ben "Duellen". Gewohnheiten und Rechtsfase ber germanischen Borgeit fannte man theils zu wenig, theils fab man in ihnen nicht bie Anfänge eines nationalen Rechts. beren Renninig auch fur bas Berftandnig bes praftifchen Rochis verwerthet werden tonnte, fonbern man betrachtete fle als bie Absonderlichkeiten eines barbarifchen Bolles mit benfelben Augen, mit benen man etwa bie Sitten ber Indianer anfah. machte fich gegen biefe Auffassung eine nationale Reaction mit gleicher Ginsettigleit geltenb; feitbem Suftus Dofer ben boben fittlichen Werth ber altgermanischen Ginrichtungen fo fcharf betont und jo Har nachgewiesen, feitbem burch bie mit bermann Conring beginnenden rechtsgeschichtlichen Arbeiten Licht über bie germanische Borgeit verbreitet worden war, begann eine traditios nelle Berherrlichung ber beutschen Rechtsprincipien. überall die Sittlichkeit, die Gemuthstiefe bes beutichen Recht pretfend hervor gegen die angebliche Robbeit und Starrbeit bes tomifden Rechts, man rühmte bie Tugend und Reinheit ber Borfahren gegenüber ber Entfittlichung und Berwilderung ber Romer; fowie man romifde und germanijde Ginrichtungen verglich, ertonte, um einen Ausbrud Sherin gs (Geift bes rom. Rechte H. 1 S. 171.) zu gebrauchen: "bas gange Geffingel germanifcher Sittlichleite = Melobicen." Beranlaffung bierzu gab freilich nicht bloß ein ebler, nur am falichen Orte angebrachter Patriotismus, fonbern auch die Beichaffenheit ber Sauptquelle, von ber alle biftorifden Untersuchungen in bem Gebiete bes beutichen Rechts ihren Ausgangspunkt nahmen, ber Germania bes Tacitus. Wenn foon ber Romer ein fo gunftiges Bilb ber lange und bart belampften Germanen entwarf, wie follte man es ben Deutschen verargen, wenn fie ihre Borfahren und beren Ginrichtungen mit bem Beiligenschein volltommenfter Sittenbobeit umgaben.

Aber man unterließ, die Tendenz in Anfchlag zu bringen, in welcher die Germania geschrieben ift. Wenn man auch ganz davon absehen will, daß Tacitus seinen in Ueppigkeit und allen Lastern raffinirter Gulturzustände verkommenden Zeitgenoffen ben

Geaenfat eines unverdorbenen Naturvolles fo hell wie möglich zeigen, Die Sittenreinheit bes letteren fo glangend wie möglich fcbilbern wollte, wenn man auch zugeben will, baft Tacitus nur ben Awed einer ethnparaphifchen Arbeit verfolgt und nach beftem Biffen überall nur bie Bahrheit und bie ganze Bahrheit gefagt babe: fo ift boch unter allen Umftanden zweifellos, bag Tacitus fittliche und rechtliche Momente nicht fcheibet, bag er ein Bilb des gangen Bollelebens geben will und bag er deshalb fich nicht barauf beidranten tann, bie icharfen Conturen juriftifcher Inftitute zu zeichnen, die in der Regel weit außerhalb der Moral liegenden aufersten Grangen ber Rechte und Berbinblichfeiten anzugeben, fondern daß er auch ihre Ausfüllung burch die Sitte, ihre concrete Erscheinung im Leben barftellen muß. Daß man ben Romern aber gewöhnlich gerade baburch Unrecht thut, bag man ben milbernden Ginfluß ber Sitte bei ber Beurtheilung ibres Rechts ignorirt, bas bat in ber trefflichften Beife Ihering nachgewiesen. Die Barte und Lieblofigkeit, ber man die Romer au zeihen pflegt, ift ein gerade fo unbegrundeter Bormurf, wie Die faft fentimentale Gemuthlichkeit, die man dem altgermanischen Bauernhofe andichtet, aus ber Luft gegriffen ift.

Much bie Zeitabschnitte, bie man zur Bergleichung auswählt, find oft so unpassend wie möglich gewählt worden. Es braucht taum ermabnt ju werben, bag man bie Germanen gur Beit bes Tacitus taum mit ben Romern gur Beit ber 12 Tafeln, teinesfalls aber mit ben ihnen gleichzeitigen Römern gufammenftellen darf.

Betrachtet man nun mit unbefangenen Augen bas Familienrecht ber alten Deutschen und bas ber alten Romer, fo fällt que nachft eine große, ja bei oberflächlicher Anschauung faft vollftanbige Gleichheit beiber auf; ber wefentliche Grundbau, bie burchgreifenden Principien find in beiden Rechten ibentisch, biefelbe ethische Auffassung, bei ben Römern eber etwas reiner und feiner, liegt beiben zu Grunde. Die Ertenntniß und Begrunbung ber Differengen erforbert icon genauere Untersuchungen.

In beiden Rechten ift vor allem bie Kamilie, und fobann bie jum Geschlecht erweiterte Familie, bie gens, bie Grundlage ber ftaatlichen Organisation. Die Gentilverfassung bes altromischen Staats barf als allbefannt voransgesest werben; baß auch bie altgermanischen Staaten Geschlechterstaaten waren, ans ber Familie heransgewachsen sind, kann seit ben Untersuchungen Wildas und v. Sybels wohl kaum noch in Zweisel gezogen werben.

Die Auseinandersetzung von Staat und gamilie erfolgt aber langfam und allmablic. Der Staat greift zuerft nur ein, wo bie Rrafte ber einzelnen Familien nicht ausreichen, vor allem im Kriege, in welchem gemeinsame Befehlsbaber nothig find: bie anderen politischen Functionen versieht die Familie selbst. Sie aibt fich felbft Sont und Beiftand, fie bevormundet bie balfsbeburftigen Mitglieber, fie ubt felbft bie Jurisbiction ans, fowie fie ja auch fur ben ihr eigenen Göttercultus Sorge tragt. Die Familie, bas Gefchlecht, ift baber ein Staat im Staate, ber ursprünglich ben weitaus größeren Theil ber politischen Thätigkeit au versehen bat und ber besbalb einer festen Organisation bebarf. Das Geschlecht ift urfprünglich, wenn man fo fagen barf, ber Staat felbst; ber eigentliche Staat ift nur bas Abbild bes Befdlechte, bie Erweiterung beffelben au größeren Dimenfionen. Je mehr fich bie Thatigteit bes Staates entfaltet, besto mehr tritt bie Bebentung ber Familie gurud; je mehr fich bie Organe bes Staates entwickeln und gliebern, besto larer wird bie Drganisation ber gamilie; je mehr ber Staat in bie Rechtssphare bes Gingelnen eingreift, befto lofer wird bas juriftische Banb, welches bie Familie umschlingt. Wenn endlich bie Familiengenoffenschaft ihren juriftifden Gehalt verliert, wenn nur ein natürliches und ethisches Berhaltnis ber Kamilienglieber übrig bleibt, wenn ber Staat ober bie Gemeinde überall die Sobeit ber gamilie verbrangt bat, bann erft ift biefe Entwidelung gum volligen Abichluf getommen. Die Berfaffungegeschichte eines Bolles ift im Befentlichen bie Geschichte biefes Rampfes, bie Ginfdrantung ber individuellen Freiheit, die Abichwächung ber patriarchalischen Gewalt, die Loderung ber fleineren Organismen au Gunften bes Staats, beffen Thatigleit immer intenfiver wirb.

Bei ben Germanen sowohl wie bei ben alten Romern ift bie Bebeutung ber Familie noch ungeschwächt, bei beiben ruht ber Staat fast in allen Beziehungen auf ben Familien und Ge-

schlechtern. Bet beiden Bollern ferner spielt der Krieg eine so wichtige Rolle, daß der Hausvater, der schon durch die Ratur selbst zum haupt der Familie gesett ist, innerhalb der Familie der herr, außerhalb derselben ihr alleiniger und vollberechtigter Stellvertreter ist.

Daburch allein find schon eine Masse juristischer Sape mit Rothwendigkeit bedingt, die bei den Römern nicht anders sein kounten, wie bei den Germanen, weil sie auf demselben Jundamente beruhen; dadurch allein sind schon Gränzen geseht, zwischen benen die rechtliche Stellung der Franen bei beiden Bolkern gleichmäßig sich halten mußte.

Begleiten wir das weibliche Geschlecht von ber Geburt bis zum Tobe durch alle Altersftusen und Lebensstellungen, so werben wir dies durch eine große Anzahl von Säpen, die beiben Rachten gemeinsam find, bestätigt finden.

Das Rind gebort bei ber Geburt bem Bater, es fallt volltommen in feine Gewalt, ift ihm gegenüber rechtlos. Wenn and ber freigeborene Knabe die Fähigkeit bat, bereinft vollberechtigter Bollsgenoffe und felbftanbiger Familienvater gu werben, fo befindet er fich gunachft boch feinem Bater gegenaber in einem gang abulichen Rechtsverhaltniffe wie ber Sclave. Bon ber Gnabe bes Baters hangt es ab, ob er bas Rind leben laffen, ob er es als bas feinige annehmen will. Der Bater bat bei Romern und Germanen bas Recht, bas Rind aussehen zu luffen, bie Sagen biefer Boller geben bie gablreichften Belege, wie febr biefes Recht ihren Aufchauungen entsprach. Grimm. R.-A. S. 455 ff. Er bat eben fo unbestritten bas Recht, fein Rind zu tobten, bas jus vitae necisque bestand bei den Romern nicht nur in der Theorie, sondern es gibt historisch beglaubigte Beispiele für bie Ausübung beffelben, bie felbft in fpate Beit binabreichen; Val. Max. V, 8, 2. 3. V, 9, 1. Gell. V, 19. Rein, Privatr. ber R. S. 222; noch in ber Lex Pompein de parricid. ift bie Töbtung ber Rinder burch ben Bater nicht als ftrafbar aufgeführt, L. 1 Dig. 48, 9. And Paullus ermabnt bies Recht noch, freilich als ein nicht mehr bestehendes, in L. 11. Dig. 28, 2. i. f. . . . . licet eos exheredare, quos et occidere livebat. Daß auch nach beutschem Recht bem Bater es frei ftand, fein Rind zu tobten. ift zweifellos (Beinholb Deutiche Frauen S. 75 ff.), wenn auch bie Bemertnng bes Tacitus German. c. 19 gewiß für Germanen und Römer gleich richtig ift. baß co für einen Schimpf galt, einen Bermanbten zu morben. Wollte ber Bater bas Rind leben laffen, fo bob er ben Reugeborenen, ber ihm zu Rufen gelegt worben mar, auf, erfannte ihn baburch gleichsam an und schenkte ihm bas Leben. Für bas germanische Recht vergl. Grimm p. 455; baß auch bei ben Romern bas tollere filium portam und eine bem Billen bes Baters anheimgegebene Geremonie mar, ergibt fich aus Plautus Amphitruo I., scen. 3, v. 3. Die Lödtung ober Aussehung eines Kindes widerftreitet bem naturlichen Gefühl um fo mehr. je langer bas Rind in bem Saufe bes Baters unter feiner Pflege und Aufficht lebt. Deshalb hat auch bei ben Deutschen Die Sitte nur bie Aussehung neugeborener Rinder allenfalls nachgesehen, eine spätere Erposition ober Löbtung ohne bie bringenoften Urfachen bagegen burch ben allgemeinen Abscheu und burd bie Berachtung ber Bolfsgenoffen unmöglich gemacht. Much bei ben Romern fcheint ein abnlicher Gebonte verbreitet gemefen gu. fein; nach einem bem Romulus zugefchriebenen Gefepe foll nur ein Kind unter drei Jahren unter Buziehung von Beugen, welche es fur eine Difigeburt erflaren, getobtet werben burfen. (Dionys. II, 15.) Daß man ein folches Geset in ben Anfang ber romifchen Geschichte verlegte, beweift, bag es für eine uralte Anschauung galt, ber Bater durfe fein Rind nicht töbten, welches er einmal aufgenommen bat, wenn es nicht burch ein Berbrechen bas Leben verwirft. Conftantin gestattet noch unter gewissen Voraussehungen ben Verkauf ber sanguipolenti (L. un. Cod. Theod, de his qui sanguin. V, 8. L. 2 Cod. Justin. IV, 43; vergl. Duchta, Curf. b. Inftit. III. S. 148), obwohl zu biefer Beit auch ber Bertauf ber Rinber fonst nicht mehr geftattet mar.

Es ist begreiflich, daß die Beschaffenheit des Rindes auf den Entschluß des Baters, ob er es aufnehmen, ob tödten solle, von maßgebendem Einflusse war. Für mißgestaltete oder schwächeliche Kinder war die Gesahr, getödtet oder ausgesetzt zu werden, bei Römern und Germanen gleich groß. Plack dem Zwölftasel-

gesetze sollen Miggeburten sofort getobtet werben; nach einer langobarbifden Sage follte unter ben ausgesepten Rindern bas errettet werden, welches ben Spien bes Ronias fest greift; nach bem Gubrunlied (46) follen Rinder, Die weinen und ichreien, ertrantt werben. (Grimm G. 461.) Madden traf Aussehung ober Lödtung viel öfter ale Knaben (Grimm S. 403); auf ben Ruaben beruhte die Rraft bes Geschlechtes, fie waren bereinft berufen, die Ehre bes Saufes zu vertheibigen, fie gaben Schut, fie traten für bie Familienglieber mit Gut und Blut ein. Didbden ohne Bruber maren nach bes Baters Tobe ichunlos und wehrlos ober wenigstens bem Schute ber entfernteren Bermandten anbeimgegeben: fie waren von vornberein bazu bestimmt. aus ber Familie anszuscheiben, in eine frembe Familie bei ber Verheirathung überzugeben. Es war baber bem Bater und ber ganzen Kamiliengenoffenichaft an bem Madden weniger gelegen. Belannt ift Die bei Grimm G. 458 ff. ausführlich mitgetheilte Sage aus der Vita S. Liudgeri, beffen Mutter als neugeborenes Rind beinabe beshalb ums Leben gekommen mare, weil in ber Che, aus ber fie entsproffen, nur Mabchen und teine Rnaben geboren morben maren.

So aut dem Bater Töbtung und Aussetzung der Kinder frei ftant, fo gut hatte er auch bie Befugniß, fie zu verlaufen ober zu verschenken. In ben Bolfsrechten und in ben caroling. Cavitularien ift vom Bertauf ber Kinder mehrfach bie Rebe. Auch hierin fteben germanisches und romifches Recht einander vollig gleich. Für die Stellung ber Franen ift biefer Puntt baburch von besonderer Bedeutung, daß er auf die Form der Chefdliefung und die rechtliche Ratur bes ehelichen Berbaltniffes febr großen Ginfing bat.

Behalten wir nun ben Sall im Muge, ber ohne Zweifel ber weitans gewöhnlichfte bei Römern fowohl als bei Germanen war, daß ber Bater von bem Rechte, feine Kinder zu tobten, auszufegen, ju vertaufen, teinen Gebrauch machte, fo finden wir Sobne und Tochter junachft in gleicher rechtlicher Lage; fie find gleichmäßig ber Gewalt bes Baters unterworfen, erhalten von ihm Koft und Pflege, werden von ihm erzogen und find ihm ju Gehorsam verpflichtet. Factifch freilich lag ber Dutter bie Erziehung ber Töchter, bem Bater bie ber Sohne naber; factisch war daher bei beiben Bollern sicherlich ber Ginfluß ber Rutter auf die Töchter größer, juristisch aber hat die Mutter über die Töchter kein anderes Recht als über die Sohne.

In bem herangewachsenen Dabden bilbeten fich alle bie Tugenden aus, die wir an Romerinnen ber guten Beit und an ben germanischen Jungfrauen und Frauen bewundern. Boller batten einen offenen Sinn für bie Borguge bes weiblichen Geschlechth; man getete bie Gemuthelinnigfeit, die bingebung und Aufopferungsfähigleit, man ichante ben feinen Satt. mit bem Beiber bas Richtige fo oft leicht beransfühlen, mo bie Manner mit Grunden und Gegengrunden schwanken, man borte auf ben Rath ber Frauen, man ließ fie an ben Sorgen bes Lebens Theil nehmen. Ranm in irgend einem Buntte fvenbet Tacitus ben Germanen mehr Lob, als hinfichtlich ber Stellung. bie bei ihnen die Rrauen einnehmen. Sie begleiten ben Rrieger, ermutbigen ibn jur Lapferleit und Ausbauer, verbinden ibm bie Bunden, erquiden ihn mit Speise und Trant. (Germania Manche halbverlorene Schlacht follen bie Beiber wieder gewonnen gemacht, manche ichwantenbe Schaar zum Biberftanb gurudigebracht haben burch Bufpruch und burch flebentliche Bitten, fie nicht ben geinden zu Gefangenschaft und Schanbe zu überantworten. Gble Dabden, als Geißeln gegeben, binden bie Bolferschaft um fo fefter, fie erscheinen ale ein besonbers beiliges Pfanb.

Die Germanen erkennen in den Franen ein geheiligtes Wesen an, dem auch ein Blick in die Zukunft erschlossen tst: inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant; ihte Rathschläge werden nicht gering geschäht, ihre Enthüllungen nicht undeachtet gelassen: nec aut eonsilia earum aspernantur aut responsa negligunt. Es gibt unter ihnen Bahrsagerinnen und Prophetinnen, Zauderwert und Bunderthaten sind gerade ihnen verliehen, und viele werden als Göttinnen verehrt, nicht um ihnen zu schmeicheln, nicht daß man sie (wie dies dei den römischen Kaisern der Fall war) zu Gottheiten erklärte, non adulatione nec tanquam kacerent deas, sondern in undefangener Anerkennung ihres innigen und sinnigen Besens.

(Germ. c. 8. Histor. IV, 61, 3.) Reusch und sittsam, in naiver Unschuld leben die Geschlechter bei einander. Reine Jung-fräusichseit ziert das Mädchen, unverbrüchliche Treue bewahrt die Ehefran dem Manne. Put und Koketterie sind unbekannt; auch in der Einsachheit, ja selbst Mangelhaftigkeit der Kleisdung zeigt sich die Naivetät und Unverdorbenheit der Gesinnung. (Germ. c. 17.)

Bu biesem Bericht bes Tacitus gibt die germanische Rellgion, Sage, Geschichte und Gesetzebung einen reichen Commentar. Die beutschen Göttinnen sind Personisicationen ober
wenigstens Repräsentanten der weiblichen Tugenden, in den
weiblichen Namen sprechen sich poetische Bezeichnungen weiblicher Reize aus; die deutschen Mythen sind voll der ansprechendsten und herrlichsten Frauengestalten. Priesterinnen und
weise Frauen sind in nicht geringer Zahl historisch bekannt.
(Bergl. die vortresslichen Absührungen von Weinhold S. 52 ff.)
In den langobardischen Königsedicten ist vielsach von strigme,
Zauberinnen, nicht von Zauberern, die Rede, und ein Nachhall dieser Auffassung ist, wie Weinhold tressend, und ein Nachhall dieser Auffassung ist, wie Weinhold tressend aussührt, in den Geren
des späteren Mittelalters zu bemerken, im Verhältniß zu denen
die Zauberer und Herenmeister an Zahl wahrhaft verschwinden.

Dan fann ber Burbe und bem Unfeben ber germanifden Jungfrauen und Krauen volle Gerechtigkeit wiberfahren laffen. obne barum die Romerinnen berabquieten. Bon ben fittenlofen Beibern ber späteren Zeit tann freilich feine Rebe sein. So lange aber die römischen Manner nicht entartet waren, ftrabit auch bas romische Weib im Glanze aller Tugenben. Bor allem wurde die Reufcheit auch bei ben Romern als bas bochfte Gut bes Maddens, die ebeliche Treue als die erfte Pflicht ber Frau angeseben. Die romifche Geschichte gibt Beisviele genug - ich brauche nur an bas ber Birginia zu erinnern - für ben boben Werth, ben man barauf legte. Aus mannichfachen Zeugniffen laßt fic ertennen, welche Achtung man bem weiblichen Gefchlechte, welche Chrerbietung man insbesondere ben Matronen zollte, wie man auf die Berbachtung bes außeren Auftandes fab. Der Lictor, ber doch fogar ben eigenen Bater bes Confuls anweisen tonnte. bemfelben aus bem Wege zu geben, burfte bie Matrone nicht

wesschicken (Festuss. v. lietor); bei ber Labung vor Gericht war die sonst übliche Körmlichkeit der manus injectio gegen Matronen nicht gestattet. (Bergl. Joseph Unger, die Ghe, Seite 75. Ihering, Geist des röm. Rechts. II, 1. S. 209.) In dem Institut der Vestalinnen sinden wir gleichsam einen Cultus der Inngfräulichkeit und Keuschheit. Auch politische Tugenden sehlen den Kömerinnen nicht; oft genug haben sie in den Gang der Geschichte eingegriffen, oft genug haben sie an Heroismus, Opserwilligseit und Vaterlandsliebe es den Kömern gleich gesthan. Richt minder erkannten die Kömer die Prophetengabe des Weibes an; es wird gemügen, hier die Sage von der Spsbille zu erwähnen.

Benn wir fo auf ber einen Seite bei Romern und Germanen ben Berth bes Beibes in gleichem Grabe und mit Rudficht auf biefelben Gigenschaften anerkannt feben, wenn wir bei beiden bervorragende Kranengestalten bewundern, fo feben wir andererfeits auch eine gang abnliche Befdrantung bes Beibes auf bie Sphare, bie ihr nach ihrer naturlichen Beftimmung und nach ben Grundlagen bes Berfassungszuftanbes zufommt. Bei beiben Bolkern ift bie Fran auf bas Sans angewiefen, in ber Volksversammlung, im Gericht hat fie nichts zu schaffen"). bie öffentlichen Angelegenheiten beforgen bie Männer, in Proceffen werden bie Frauen vertreten, fie muffen unter bem Schut, ber Obhut und Gewalt eines Mannes steben, sei es ber Chemann ober ein Bermanbter, ihre Disvofitionsfähigfeit ift befdrantt, ihre Berfugungen find an bie Einwilligung bes Bormundes gebunden \*\*). In allen biefen Punften find bie Grundgebanten bes romifchen und germanischen Rechts biefelben und laffen fich bei allen Abweichungen in den Details ber inriftischen Geftalinng und ber fpateren Beiterentwickelung burchans nicht verkennen.

Von besonderem Interesse wird die rechtliche Stellung ber

<sup>\*)</sup> Gell. V, 19: Cum feminis nulla comitiorum communio est. Valer. Max. III. 8, 6: Quid feminae cum concione? si patrius mos servetur minil.

<sup>\*\*)</sup> Livius XXXIV, \$1 Majores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine auctore voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum. Ulpian XI. 1: Tutores constituuntur.... feminis tam impuberibus quam puberibus et propter sexus infirmitatem et propter forensiam rerum ignorantiam.

Frauen, wenn es fich um bie Erfullung ihres wefentlichen Lebensamedes, um Gingebung einer Che banbett. Es fann bier unmoglich eine genque und eingebende Darftellung bes remiiden und bes germanischen Cherechts gegeben werden; es murbe bies weitaus bie Granzen einer Abhandlung überschreiten und ber Tenbeng unferer Arbeit nicht einmal entsprechen. Wir muffen me barauf beschränten, Die Drincipien beider Rechte anzugeben.

Die Gefchlechterverfaffung und bie Stellung ber Tochter in ber Ramilie find maggebend für bie Rormen und Bebingungen ber Cheichliefung. Die Tochter icheibet and ber Lebensgemeinicaft und aus ber Sausgenoffenichaft, ber fie bisber angebort bat, aus, fie tritt in eine neue Ramilie ein. Schut und Beiftanb fucht fie von nun an gunachft bei ihrem Chemanne; feinem Billen gehorfam ju fein, ift von nun an ibre wefentliche Beftimmung, feine Anordnungen treten babet für fie an Die Stelle ber elterlichen Antorität, fein und feiner Bamilie Schup an bie Stelle bes Bermandtenschunes. Es muß baber ein Uebertritt aus der einen Kamilie in die andere, eine Uebertragung der Schupherrichaft Seitens ber Berwandten an ben Chemann erfolgen. Wir werden unten feben, baf und warum bies bei Romern und Germanen nicht in gleichem Umfange geschab; bei den Romern branchte nicht nothwendig die Bormundickaft auf ben Chemann überzugeben, murbe fie aber übertragen, fo gerftorte fie bas juriftifche Familienband mit ben Bluteverwandten vollständig: bei ben Germanen ging bie Gewalt über bie Frau faft immer an ben Chemann über, ließ aber in allen gallen boch einen Reft bes alten Bermandtenichunes besteben. Es bangt bies mit einem febr tief gebenben Unterfchiebe bes germanifchen und romifchen Rechts gufammen, ben wir unten naber erörtern werden. Die Gewalt bes Sausherrn über seine Ramilie bat nun in altefter Beit eine juriftisch vom Bermogenbrecht taum ju unterfdeibenbe Geftalt. Die Familienmitglieber geboren bem Dausberrn, wie ihm Sclaven, Thiere, Suchen gehören. Das romifche Bort familia bedeutet alles, mas jum Saufe gebort, Die Bermandten, Die Sclaven, bas Bermogen "); im Deutschen

<sup>\*)</sup> Ueber bie Ableitung bes Bortes val. Rogbad, Die romifche Che, 1863. Wote 42.

bebeuten Magd, Anabe ebensowohl die Dienenden als die Kinder. Daß die natürliche Liebe, die Sitte, der moralische Einfluß der Verwandten eine andere Behandlung der Kinder als der Sclaven oder gar der Hausthiere herbeiführten, ändert an dem juristischen Wesen des Verhältnisses nichts.

Es war baber gang natürlich, bag, wenn ber Bater feine Tochter bem Chemanne übergab, gang und gar bie Formen beobachtet wurden, welche bei ber Uebertragung eines Bermogensobjects üblich maren. Für bas römische Recht haben wir besonders die Cheschliefung burch coëmptio im Auge. Die Che burch confarreatio ist zwar, wie es scheint, die alteste Form, indeß eriftirte fie nur für Patrizier und war in dem altitalifcen Sacralrechte begründet. Das religiofe Moment verbrangte hier das burgerliche und erfette es. Die coëmptio ift offenbar für bas altere romische Recht bie regelmäßige Art ber Cheichliefung. Es ift in ihr die gewöhnliche Form bes Sachenrechts, die mancipatio, mit geringen Modificationen auf die Cheschließung übertragen. Der Bater ober Bormund tritt als Berkäufer auf, ber Bräutigam als Räufer (coemptionator); bas Mabchen ift ber Gegenftanb bes Raufs\*), fünf mannbare romifche Burger fungiren als Solennitatszeugen, und ber gur scheinbaren Controlle richtig erfolgter Zahlung bes Raufpreifes erforberliche Libripens barf nicht fehlen. Der Raufer wirft als lymbolischen Raufpreis ein Af auf bie Bage bes Librivens. So wie eine res mancipi burch mancipatio in bas Eigenthum

<sup>&</sup>quot;) Böding, Panbecten I, 146, S. 177 ff. bestreitet, daß die Person ber Brant Gegenstand bes Kauses gewesen sei, und glaubt, die Mancipation, welche die sui juris semina abgeschlossen, habe ihre familia, ihr Bermögen, betrossen. Allein die Wirtungen der manus betrasen nicht nur das Bermögen, sondern anch in vielsacher Hinscht die Person. Die richtige Ansicht entwicklt am ausschlichten Roßbach S. 72 ff. Es könnte auch noch auf die Analogie des usus ausmerksam gemacht werden. Die Entstehung der manus wird hier unterbrochen durch Abwesenheit der Frau aus dem Hanse des Mannes ein trinoctium hindurch; auch hier handelt es sich daher um die Person, und daburch implicite um das Bermögen, nicht um das Bermögen allein, da sonst Bermögensdispositionen der Frau zur Usurpation hätten genügen müssen, während es doch ersorderlich war, daß sie sich selbst der Gewalt des Raunes entzog.

Die rechtliche Stellung ber Frauen im altrom. und german. Recht. 153

bes Raufers, so geht bie filia familias burch coemptio in bie manus des coëmptionator über. (Gaius I. 113.)

Bollommen entiprechend ift der weientliche Theil ber Cheichliefung bei ben Germanen, und zwar bei allen zu ihnen zu rechnenden Bollern. Grimm, R.- M. p. 420 hat eine Daffe Stellen bafür angeführt, bie fich mit leichter Mube unenblich vermehren laffen, bag bie Chefchließung ein Brautlauf war. (Bergl. Rraut, Bormunbid. L p. 175.) In ben islanbilden und normeglichen Quellen beifit ber Chevertrag brudkaup, ichmebifc brudkop, bie rechte Chefrau kona mundi kevpt; entiprechenbe Bezeichnungen haben bie angelfachfifden Gefebe"). In der Lex Saxonum 43 beißt es: qui viduam ducere velit offerst tutori pretium emptionis etc., eben baselbst c. 40; Uxorem ducturus 300 solidos det parentibus ejus; chendalelbst c. 65: Lato regis liceat uxorem emere ubicumque volueris. In den langobarbischen Königsebicten ift vielfach bie Rebe von einer traditio ber Brant und von Zahlungen, bie ber Chemann fur bas mundium über feine Chefrau an ihren bisberigen mundoald leiftet. 3m burgundischen Rechte gablt ber Mann bei Gingehung der Che bas pretium nuptiale. (L.

<sup>\*)</sup> Rive, Geschichte ber beutschen Bormunbichaft I. p. 103, bem bas Raufen ber Arau ben boben fittlichen Boeen ber Germenen nicht zu entfrechen scheint, mubt fich mit bem Nachweise ab, baf kaupa in den nordifoen Quellen nicht "taufen" beiffe, fonbern bie weitere Bebeutung von Bertragichließen, pacisci, habe, und baf bie Chefran nicht als Raufobject auf. mfaffen fei, ba fie bie gezahlte Summe felbft empfange. Inbef wenn es and gewiß zweifellos ift, bag kaupa pacisci bebeutet, und bag, weil ber Rauf und Taufd ber urfprünglichfte und einfachte Bertrag ift, bas Bort febr mobl bie weitere und engere Bebeutung vereinigen tann, fo tann boch gerabe biefer Bertrag über Erwerbung ber Chefrau nach feinen Effentialien nur als ein Rauf angefeben werben und wird in allen lateinifc gefdriebenen Quellen als emtio bezeichnet. Daß ber Bater ober ber Bormund bas peetium ber Chefran ju Aberlaffen bei vielen Bollern burch Gitte und Recht verpflichtet mar, ift fur ben Begriff bes Rechtsgeschäfts unerheblich, für bie Wiefte Beit aud nicht mabriceinlich. Bei manden Bollern, 3. B. gweifellos bei ben Langobarben, mabriceinlich auch bei ben Sachfen und Alamannen, tommt eine Theilung ber vom Brautigam ju entrichtenben Gumme vor: bie mota ober dos erhalt bie Frau, ber mundoald überbies eine Enticabi. gung für bie Abtretung bes mundium.

Burg. 14, 8. 52. 61.)\*) In der L. Wisigoth. ist vielsach von einem pretium puellae die Rede, so heißt es z. B. III. 4, c. 2: si inter sponsun et sponsae parentes.... dato pretio et sicut consuetude est ante testes sacto placito de suturo conjugio.... sacta suerit definitio etc. In der Formul. Wisigoth. 18 (Rozière) wird die Verlobung geradezu mercatio genannt. Im alamannischen Volkerecht L. Hloth. 54, 2 wird der Fall erdetett: si autem ipsa semina post (d. h. bei, im Vesth) illum virum mortua suerit, antequam illius mundium aput (von) patrem adquirat, solvat etc.

In zahllosen Urkunden und Schöffensprüchen des späteren Mittelalters ist vom "Kauffen der Frauw" die Rede; als ein Beispiel mag ein Schöffenspruch von Elwill ans dem 15. Jahr-hundert dienen, in welchem als Recht gewiesen wird, daß, wenn der Kläger beweisen kann, daz sin fadir sine muder (vnd) ingekoufft und gekirchgenget habe, so ist er ein Eekint und mag dann sin sederliche und muderliche Erbe billicher nemen, dan ein ander. (Bobmann, Rheing. Alterthümer p. 672.)

Der römischen coömptio am meisten entsprechend ist die frankische Korm, nach welcher ein feierlicher Berkauf der Tochter an den Bräutigam gegen einen Scheinkauppreis (solidus et denarius) in gehegtem Gericht in Gegenwart von Solennttätszengen vorgeschrieben ist. Wahrscheinlich war im altesten franklichen Rechte, wie im altesten römischen Rechte, die Geschließung ein wirklicher Kauf, der sich bei steigender Sittlichkeit in einen symbolischen Kauf umwandelte.

Es ergibt sich nun von selbst theils aus der Bichtigkeit bes Chevertrages, theils aus seiner juriftischen Natur, daß der eigentlichen Cheschließung Verabredungen und bindende Festsehungen vorausgingen. Auch hier ist die Parallele mit dem Sachenrechte sestzuhalten. Sowie bei Kaufgeschäften das Versprechen, die Sache herzugeben, und die Verabredung des Kaufpreises der lebergabe der Sache vorhergehen, so wird vor der eigentlichen lebergabe der Frau an den Mann zwischen ihm und

<sup>\*)</sup> Die L. Burgund. und Baiuvar. citite ich noch nach ber Ausgabe im Corpus jur. german. von Ferb. Balter, nicht nach ben Ebitionen in ben Monum. Germ. Leg. Tom. III, die bei Abfassung dieser Arbeit noch nicht erschienen waren.

Die rechtliche Stellung ber Frauen im altrem. unt german. Recht. 155

ben Berwandten verhandelt und das Geschäft durch die Uebernahme gegenseitiger Berpflichtungen abgeschloffen.

Daber bie Ramen sponsalis und Berlobung. Gell. IV. 4: Sponsalia... hoe more atque jure solita fieri..., qui uxorem ducturus erat, ab eo unde ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium ductum iri; cui daturus erat, itidem spondebat daturum. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur sponsalia. Das beutiche Bort "Geloben" bedeutet bas feierliche Berfprechen und wird namentlich in ber Rechtsfprache bes Mittelalters regelmäßig für die pertragemakige Gingebung einer Berpflichtung gebraucht. Die Formen biefes Bertrages, ber übrigens bei beiben Bolfern jur Chefchließung, wenn auch febr üblich, boch teineswege unerläßlich war, richten fich gang nach ben privatrechtlichen Grundfaben. 3m altrömischen Rechte hatte er baber bie Stipulationsform: bei ben Germanen war er an feine bestimmte Kormalität gebunden, fondern es genugte bie Erflarung ber gegenseitigen Billenbubereinstimmung. Sitte war es freilich bei ben gerninnischen Bollern und bei ben Romern, dem Bertrage eine gewiffe Deffentlichkeit zu geben, inebefondere burch die Bugiebung ber Bermanbten.

Benn wir bieber bie Chefchliegung gang nach ben Regeln bes Bermogenerechts normirt faben, fo ift boch babei ein wichtiger Unterschied nicht zu überseben. Bei allen anderen Geschäften tommt es lediglich auf ben Willen ber Contrabenten an. bei dem Chevertrage hat auch bas Object bes Bertrages, die Brant, eine Perfonlichfeit, einen Billen. Diefer Umftand bat, wie mir noch feben werben, nach manchen Richtungen bin erbebliche Birfungen. Ginen juriftisch anerkannten Ginfluß auf Die Abichließung ber Che bat nun im alteften Rechte weber bei ben Bermanen, noch bei ben Romern bas Mabchen. Es ergibt fic bles fon aus bem jus venditionis bes Baters. Die coemptio ber Römer und ber Brauttauf ber Germanen find auf bas Recht bes Baters gur Beraugerung ber Rinber gurudauführen und nichts als eine Anwendung biefes Rechts. Dies fchlieft aber natürlich nicht aus, bag man thatfachlich ben Billen bes Maddens respectirte, bag man fie nicht gegen ihren Billen gur Eingehung einer Che awang. Gehr lange aber tritt ber Bille bes Maddens rechtlich vollommen gurud; ber Bater ober ber mundoald verloben und verheirathen fie mit unbeschräntter Dachtpolltommenbeit. Der Ginfink, ben ber Bille bes Baters ober bes Bormunbes auf bas Daboben, ober ber Bille bes letteren auf Die Entideibung jenes ausubt, bangt auch in ber That zu febr von ber individuellen Befchaffenheit ber Perfonen und Umftanbe ab, als baß er fich gefeslich normiren ließe. Erft allmäblich entftanben Gefete, welche gegen ichreienben Diffbrauch ber Gewalt Cous gewähren follten. Gin folder Digbrand taun nach awei Richtungen bin vortommen; es fann ein Dabchen gegen feinen Billen gur Gingebung einer Gbe gezwungen ober burch ben Ginfpruch der Bermanbten, bie etwa bas Mabchen au beerben rechnen, an ber Gingebung einer Che gebindert werben. gur beibe Kalle finben fich in romifden und germanifchen Rechtsquellen gablreiche Bestimmungen, Die Abbulfe gemabren follen. Dem Bater gegenüber traten beibe Rechte vorfichtiger auf, fein Recht ift unantaftbarer und beiliger, fein Bille verbient grofiere Berndfichtigung : anbere Bermanbte, unter beren Gewalt bas Mabden nach bem Tobe bes Baters getommen, werben mißtrauischer angeseben, und ihnen gegenüber wird bie Gelbftftanbigleit bes Mabdens immer mehr und mehr anertannt. Gehr gablreiche Belege bierfitr geben, was bas germanifche Recht anlangt, fowohl bie norbifden Quellen, als bie tangobarbifden Königsebicte. Insbesondere entzieht Liuter, 120 ben Bermanbten in biefem Ralle bie Bormunbicoft wegen ichlechter Behandlung bes Minbels: insuper et addimus ut nec ad liberus hominis cam ad maritum absque ejus voluntatem dare presumat: quia pejus tractata esse non potest, [quam] si ilbam virum tollit, quem ipsa non valt. gur bas remifche Recht ift besenbere an die Mittel und Bege zu erinnern, wie fich großiährige Mabchen einer ibnen unangenehmen Entel entwinden tonnen. Außer ber Ginwilligung ber Gtern ober Borminber jur Che und bem Bertauf ber Tochter an ben Brautigam tritt bemnach bei Mimern und Germanen als ein zweites, weientliches Moment gur Cheichtiefung ber Coniens ber Berlobten bervor und diefes Moment wird nach und nach immer

Die rechtliche Stellung ber Frauen im altrom. und german. Recht. 157

wichtiger und bedeutsamer, bis es allmählich das erfte verbunkelt, ja fast verdrängt.

Auher ber formellen Billenserflarung ber betheiligten Parteien hat aber bie Chefdliefung noch materielle Borausfenungen. welche die rechtliche Kabigfeit ber contrabirenden Theile, mit einander einen Chevertrag festaufepen, betreffen. 3m romifchen Rechte braucht man dafür den Ausbruck connubium ober jus connubii, bas germanische Recht hat bafür tein technisches Bort, aber benfelben Begriff. Da bie Braut in bie Familie bes Brautigams übergeht und ein Mitglied berfelben wird, ba fie biefe Samilie fortpflanzen zu helfen bestimmt ift, fo muß fie bie perfonliche Sabigleit ober Burbigleit baben, um als eine Genoffin ber anderen Samilienglieber gelten zu tonnen. Es muffen bie beiben Familien baber auf gleicher Stufe fteben, von gleicher Rechtsfähigfeit fein, fo bag eine Rechtsgemeinschaft awifden ihnen möglich ift. Dies tann nun aber in febr verfcbiebener Ansbehnung und mit Berudfichtigung mannichfacher Berbaltniffe verftanden werben. Als ein unzweifelhafter Rechtsfat, ber für bas römifche und germanifche Recht gleichmäßig richtig ift und in beiben Rechten ausnahmslos galt, ift ber fettanbalten: Gs gibt feine Che amifchen Freien und Unfreien.

Die Consequenzen bieses Sates find freilich in den verschiedenen Rechten nicht ganz dieselben. Im römischen Recht war es dem Willen des Baters freigestellt, ein geschlechtliches Berhältniß der Tochter zu einem Sclaven zu gestatten oder mit allen in der patria potestas liegenden Mitteln zu verhindern; gestattete er ein solches Berhältniß, oder erlaubte ein von der väterlichen Gewalt befreites Mädchen sich die Eingehung eines solchen, so wird es als contubernium, nicht als Ehe, matrimonium, betrachtet und nicht nach den Regeln des Sperechts beurtheist.") Rach germanischem Rechte dagegen galt eine Verbindung zwischen Freien und Unfreien geradezu als Verbrechen und berandte die Freie, welche sich verging, in der Regel der Freihelt. Nach der Lex Salica 25 wird die Frau mit dem Verluste ührer Freiheit bestraft; nach einem merowingischen Geslete (L. Sal. 69) tritt Consideration ihres ganzen Vermögens

<sup>\*)</sup> Ulpian V, 5: Cum servis nullum est commubium.

ein, und fie wirb in bas Urbeitshaus gesperrt. Benn ein Ripuarier mit einer Unfreien ober eine Rivnaria mit einem Anechte in ehelicher Gemeinschaft leben wollen, fo werben fie felbft, ober bei bevorzugten Rlaffen von Unfreien menigftens ihre Rinder, unfrei; wollen bie Eltern bes ripuarifden Mabdens eine folde Difebe nicht geftatten, fo foll ber Ronig ober Graf ihr Schwert und Runtel reichen; ergreift fle bas Schwert, fo foll fie bamit mit eigener Sand ihren Getiebten tobten, nimmt fie bie Spinbel, so soll sie mit ihm in Anechtschaft leben. (Lex Rip. 58.) In der Lex Burg. 35 ift porgefdrieben, bak, wenn ein freies Mabden mit einem Sclaven freiwillig fich vermifcht hat, beibe getobtet werden follen, und wenn bie Eltern bie Strafe nicht vollftreden wollen, fo foll bas Mabden Sclavin bes Fiscus werben. Nach bem Chictum bes langobarbijchen Ronigs Rothar c. 217. 221 verliert die Freie durch Berbindung mit einem Anecht ihre Freiheit; ihre Bermanbten haben bas Recht, fie zu töbten ober außerhalb bes Landes zu verfaufen und ihr Bermogen einzugiehen. Schenfen ihr bie Bermanbten bas Leben, fo ftellt fie ber tonigliche Beamte in bas öffentliche Arbeitshaus ein. Das Chict Liutprands c. 24 gestattete ben Bermandten eine Brift von einem Jahre gur Berhangung ber Strafe, mar biefelbe in biefem Beitraume nicht vollzogen, jo wurden bas Dabden, ber Anecht und ihre nachtommen Sclaven bes Riscus. Bon ben Sachsen berichtet Rubolfus translat. S. Alexandri c. 1 (Pertz II, p. 675), baß auf Migehe Tobesftrafe geftanben habe, und zwar nicht nur auf ber Cheverbindung zwischen Freien und Unfreien, sondern auch auf ben Chen unter Freien verfchiebenen Stanbes. Das Lettere ift freilich febr unwahrscheinlich. Bei ben Friesen tam bie Freie, welche mit einem Richtfreien in ehelicher Gemeinschaft lebte, unter bie gleiche Botmäßigkeit, wie ihr Mann, wenn fie nicht einen Gib leiftete, bag fie von feiner Unfreiheit teine Kenntniß gehabt habe. (L. Frision 6.) im alamannischen Bolterechte findet fich berfelbe Grundfat, bas die Freie burch Gingehung einer Migebe ihre Freiheit verliert; indeft wird ihr bier boch wenigstens bas Recht gegeben, innerhalb breier Sahre ben Mann wieber zu verlaffen und baburch wenigstens ihre Freiheit zu retten. (Lex Hlothari 18.) Freilich war in diesem Falle die Knechtschaft ebrenvoller als bie is ara

geschändete Freiheit. Ueberdies verliert bie Tochter, welche eine Migehe eingegangen, ihr Erbrecht am elterlichen nachlag. (Lex Hloth. 57, 1. 2.) Für Baiern hat basfelbe Recht Bergog Taffilo auf ber Landesversammilung zu Reuching 774 ober 775 feft= aefeht.

Se geringer ber Untericied zweier Stande ift, befto meniger unvaffend ericbeint eine ebeliche Berbindung unter Mitgliebern berfelben. Deshalb ift eine Che zwischen Freien und Freis gelaffenen ober Salbfreien icon eber bem fittlichen und recht= Hichen Bewußtsein erträglich, ale bie Che zwischen Freien und Unfreien. Sm alteren romifchen Rechte war aber auch eine folche Che nicht gestattet. Rach ben beutschen Bollsrechten tritt bie Freie, welche einen Liten ober Liberten beirathet, in basfelbe Borigfeitoverhältniß ein, unter bem ihr Mann fteht.

Im römischen Rechte gingen aber bie Boraussehungen bes connubii noch weiter. Bei ber festen Abgrangung ber romiiden Burger gegen alle Frembe mar eine echte Che nur moglich zwifchen römischen Burgern. Rur burch befonberes Bejes tonnte anderen Städten ober ganbern ober einzelnen Perfonen das jus connubii ertheilt werden. \*) Ehen zwischen Römern und Fremden maren nun zwar feineswegs verboten, in altester Beit wibersprachen fie aber ber Sitte und bem Rechtsgefühl, und in fpaterer Beit, als fie icon überaus baufig geworben maren, werden fie immer noch als matrimonia injusta bezeichnet, haben die eigentlich civilen Birfungen ber Ghe nicht und genießen nur benjenigen rechtlichen Schut, ben bie Rechtsinstitute bes jus gentium in Rom fanden. Den Germanen lag biefe Anschauung fern. Ihre Staaten waren nicht fo fest geschlossen, bas Staatsbürgerthum war nicht ausgeprägt, frembe Glemente wurden leicht aufgenommen. Bir finden baber bei ben Germanen zu allen Beiten echte, vollwirtfame Gben zwischen Angehörigen verschiebener Böller. Fürften, welche mit einander in Saber lagen, befiegeln ihre Friedensichluffe durch Berbindungen der Familien, Könige laffen bei anderen Königen ober Fürften um beren Tochter werben. Die eine Gemablin Ariovist's war eine Schwester

<sup>\*)</sup> Ulpian V, 3.4: Connubium est uxoris ducendae facultas. Connubium habent cives Romani cum civibus Romanis; cum Latinis autem et peregrinis ita si concessum sit.

bes norischen Rönigs Bocio (Caesar d. bello Gall. I, 58); Rönig hermanfried von Thuringen ebelicht bes Oftgothenkönigs Theoberich Tochter Amalaberga; ber Langobarbentonig Anthari bat die bairifche Bergogstochter Theodelinde zur Krau: Chlodwia wirbt um die Richte bes Burgundertonias Gundobald; bes Frantentonias Chilperich Tochter wird bem Beftgothenkonige vermählt (Greg. Tur. VI, c. 45); bie norbifden Sagen und Siftorien und Die Gefchichten aller germanischen Bolfer find voll folder Gben. Nicht nur bei ben Fürsten, auch im Bolle wurden Ghen mit Fremben häufig geschloffen; Tacitus c. 46 ermabnt, bag fich Baftarnen und Sarmaten zu vermifchen pflegen; fehr gablreich waren bie Gben amifden Gothen und Alanen; ja trop bes tief eingewurzelten Saffes und Abideues ber Germanen, befonbers ber Gothen, gegen bie Sunnen, der fich am beften in bes Jorbanes Befdreibung ber hunnen ausspricht, beiratben boch Gothen nicht fetten bunnische Beiber. Franten und Burgunder. Langobarben und Oftgothen, Franken und Langobarben u. f. w. gingen oft genug eheliche Berbindungen mit einander ein. Auch awifden Germanen und Romanen waren Chen, wo fie nicht wegen befonderer Berhältniffe gesetlich verboten waren, wie in ben erften Sahrhunderten der westgothischen herrschaft in Spanien, überaus gewöhnlich. Rach bem Ebiet Liutoranbs c. 127 wird bie langobardische Fran, welche einen Romanus heirathet, felbst nach bem Recht ber Romanen beurtheilt. "Romana offecta est."

So wie die römische Verfassung Ehen mit Fremden als injusta matrimonia erscheinen ließ, so raubte sie auch der Verbindung zwischen Patriciern und Plebejern den Character vollgültiger Ehen. Wenn die Frau eine Genossin der saora ihres Munnes, wenn sie die Erhalterin der gena werden sollte, so mußte sie von gentilicischem Blute sein. Schon die alte Form der Cheschließung, die gemeinsame Opferung, durch welche so recht eigentlich die communio divini juris begründet wurde, war in threr Strenge, wie sie sich in der confarreatio erhalten hat, nur patricischen Familien zugänglich. Deshalb war auch das matrimonium zwischen Patriciern und Plebejern ein injustum; noch die 12 Taseln sprachen ausdrücklich den septeren das con-

nubium mit ben Patriciern ab, und auch nachdem burch bie Lex Canuleja im Jahre 309 ber Stabt bies aufgehoben morben war, galt bie Berheirathung eines Patriciers ober einer patrieischen Tochter mit einem plebesischen Gatten als eine Berlepung ber Familienwurde. Bei ben Germanen fonnten folche Rechtsfate, ba ihnen die specifisch römische gentilicische Organisation feblte. nicht entfteben. Dan fab zwar auch hier auf Gleichheit ber Familie, angefebene Familien find mablerifch bei ber Ausmabl eines Freiers, burch Rriegsthaten berühmte ober burch Geschlecht ober Reichthum ausgezeichnete Sunglinge erfüren pornehme Mabden, rechtlich aber maren Gben awifchen allen Rlaffen ber Freien vollkommen geftattet und wurden häufig abgeichloffen. (Bal. Beinbold S. 232 ff.) Erft ben ftanbifchen Glieberungen viel fpaterer Beit gehört bie Borftellung an, baß unr gemiffe Rlaffen von Freien unter einander ebenburtig und an einer rechten Che mit einander geeignet feien.

Der Einfluß ber sacra ber Familie und der gens, der im römischen Rechte so bebeutend wirkte, fiel bei den Germanen ganz weg, weil die Hausgottheiten nicht so individuell ausgeprägt, ihr Gultus nicht so fest geordnet war. Bie wenig Gewicht man auf diese religiösen Berhältnisse legte, beweist schweist war der Umstand, daß Christen und heiden sehr oft sich verbeiratheten.

Das Bort connubium bezieht sich auf die politische resp. ständische Fähigkeit zur Eheschließung; es sind aber auch noch persönliche Ersordernisse anderer Art zu berücksichtigen, die ebenstals als Voraussehungen des jus connubii in einem weitezen Sinne bezeichnet werden könnten, da die Möglichkeit zur Eingehung einer Ehe von ihnen abhängt. Es kommen hier besonders in Betracht Verwandischaft und Alter. Die Ehe unter nahen Verwandten widerspricht dem natürlichen Gefühle einigermaßen cultivirter Völker. Bei den Römern war von jeher eine eheliche Verbindung zwischen Ascendenten und Descendenten und zwischen allen Personen, die in einer ähnlichen Stellung zu einsander, wenn auch nur zeitweise, sich befanden, nämlich zwischen Stieseltern und Schwieger- lindern, zwischen Adoptiveltern und Adoptivkindern, verboten

und als Blutichande verachtet, ebenfo Chen zwischen Geschwis ftern. Die Germanen hatten ein abnitches Gefühl, wenn es auch nicht so scharf ausgewrägt war und vorzüglich erst burch ben Ginfluß bes fvateren romifden Rechts und ber Rirche gu feften Rechtsfägen verbichtet und entfprechend ausgebehnt murbe. Daß ber Gobn nach bem Tobe bes Baters feine Stiefmutter heiratbete, batte nichts Auftoniges und icheint in ben angelfachfifchen Ronigsfamilien fogar eine fefte Ginrichtung gewesen zu fein. (Weinhold S. 243.) Roch im Ebict Roth. 185 wird bie Che nur mit Sticfmutter, Stieftochter und Bruberefrau verbo-Lintprand c. 32-34, ber bies bebeutend ausbehnt, beruft fich ausbrudlich auf die Autorität bes Papftes und die Borichriften ber Rirche. Im burgundischen Bollerechte werden inceftuofe Chen nicht ermabnt, wohl aber inceftuofes Abulterium (Tit. 36). Für Sachsen fest Karl im Capit, Paderbronn. 0. 20 für die Gingebung unerlaubter Chen eine Geloftrafe feft, ein Beweis, bag folche Ghen vortamen. Im friefischen Recht (Add. II. c. 77) wurden unerlaubte Chen fur nichtig erklart und bie Trennung ber Gatten angeordnet, wir erfahren aber nichts über ben Begriff und bie Ausbehnung ber illicitae nuptiae. Die Bestimmungen ber Lex Salica, bes alamannischen und bairifden Bolterechts, und besonders ber Lex Wisig. fteben unter firdlichem Ginfluß.

Unreises Alter hindert ebenfalls die Führung eines rechten ehelichen Verhältnisses; die Kömer verlangen zum justum matrimonium, daß tam masculus pubes quam femina potens sit. Ulpian V, 2. Bei den Germanen ergab sich aus der Ratur des Verhältnisses das gleiche Erforderniß; Cäsar und Tacitus rühmen an den Germanen, daß sie nicht vorschnell heirathen. Die Abschließung aber einer Verlobung, die ja der Bräutigam mit den Estern der Braut oder die beiberseitigen Estern unter einander vollzogen, war von dem Alter der Braut resp. beider Kinder unabhängig. Bei den Kömern wird zur Verlobung ein Alter von nur 7 Sahren ersordert (L. 14 D. 23, 1) und auch bei den Germanen kommen solche Kinderverlobungen vor; sie waren aber zu allen Zeiten sehr selten und wurden später, als die

freie Inftimmung ber Brant zur Gingehung ber Che gesehliche Unerfennung fant, gerabezu verboten.

Bar nun eine Berlobung in gültiger Beife abgeschloffen worden, fo war unter ben Berlobten teineswegs ein eheliches Berhaltniß begründet, fondern es waren nur gegenfeitige Dblis gationen geschaffen: für ben Brautigam, die Braut zu ebelichen, (filiam uxorem ductum iri), für ben Berlober, dem Brautigam bas Mädchen zu übergeben (filiam in matrimonium datum iri). Eine Erfüllung biefer Obligationen fonnte im romif den Rechte nicht erzwungen werben; im altitalischen Rechte tonnte nur berjenige Theil, welchem bie Erfüllung bes Berlobungsvertrages verweigert murbe, auf Gelbentichabigung flagen (Gell. IV, 4); im fpateren Rechte war bies nicht gestattet, ja es galt sogar für unsittlich, burch Berabredungen von Conventionalftrafen bie Brautleute an ber Auflösung bes Berhältniffes binbern zu wollen, quia inhonestum visum est, vinculo poenae matrimonia obstringi, sive futura sive jam contracta. (Paullus L. 124 Dig. de verb. oblig. 45, 1). Be mehr aber bei einreiffender Sittenlofigfeit ein frivoler Bruch ber Berlobungen gu fürchten war, befto mehr mußte man auf ein Sicherungsmittel biefer Bertrage bebacht fein, und man half fich beshalb in ber Raiferzeit burch Singabe einer Arrha (arrha sponsalitia), welche berjemige verlieren follte, ber an bem Richtzuftanbekommen ber Ghe bie Soulb traat. Doppelte Berlobungen gleichzeitig einzugeben, galt ftets fur ehrenrührig und begründete Infamie. (L. 1. 13. Dig. de his qui notantur infamia 3, 2.) Ein verlobtes Mab= den foll jeboch nach bem Rechte ber Raiferzeit nur zwei Sabre auf die Bollgiehung ber Che zu warten verpflichtet fein; nach Ablauf diefer Frift darf fie unbekummert um die Verlobung fich anderweitig verheirgthen. (Constantinus L. 2 Cod. de sponsal. 5, 1.) Rechte und Pflichten ber Brautleute gegen einander befteben nur infoweit, als alle Umftande, welche eine Chefcheibung rechtfertigen wurden, auch jum Rudtritt von ber Berlobung berechtigen. Da bie Berlobung felbft nicht juriftisch band, fo war es ber Liebensmurbigfeit ober Gemiffenhaftigleit ber Berlobten überlaffen, bas Berhaltniß zu erhalten.

In bem germanifchen Rechte finden wir infofern über-

einstimmende Grundsäpe, als auch hier durch die Berlobung noch kein Familienverhältniß begründet war und die Erfüllung der Berlobung, d. h. wirkliche Cheschließung, nicht erzwungen werden konnte. Aber das germanische Recht weicht dadurch sehr vom römischen Rechte ab, daß die Berkobung ein wirksamer Bertrag ist, der wenigstens Klagen auf Geldentschäbigung bezgründel. Es hängt dies damit zusammen, daß bei dem germanischen Brautkause ein wirklicher Preis gegeben oder wenigstens der Frau als Heirathsgut constituirt wurde, bei der römischen coomptio dagegen nur ein as als scheinbares pretium gezahlt wurde.

Die Lex Salica emendata c. 70 beftimmt: si quis filiam alienam ad conjugium quaesierit praesentibus suis et puellae parentibus et postea se retraxerit et eam accipere noluerit, 2500 denariis qui faciunt solidos 62½ culpabilis judicetur. Aus einem in ber Lex Burg. 52 uns aufbewahrten, in vieler Beziehung intereffanten Erfenntnif erfeben wir, baf bie Bittme Annegilbis, welche von Stand eine nobilis und mit bem foniglichen Schwerttrager Fredegisel verlobt mar, ben Balthamobus aber, eine persona minor, genommen hatte, eigenthich sammt ihrem Bublen mit bem Tode bestraft werben sollte. Mit Rudficht auf bas gerabe gefeierte Ofterfest begnabigt fie bet Ronig aber und verurtheilt beide Schulbige, an den Frebegifel ihr "pretium" von 300 refp. 150 solidi au gehlen, wovon fich Balthamobus nur burd ben Gib follte befreien konnen, baß er an ber Beit, als er bie Annegilbis als feine Frau genommen, nicht gewußt habe, daß fie bereits dem Fredegisel verbunden (obligata) fei. Indeg liegt biefem Ertenntniß wohl nicht blog ein Bruch ber Sponfalien, fonbern ber Bruch eines förmlichen Chevertrages, die bosliche Berlaffung des Chemannes an Grunde, benn es beifit in ben Entideibungegrunden, bas Aunegildis post mariti prioris obitum in sua potestate consistens se antedicto Fredegiselo non solum ex parentum consensu verum etiam proprio arbitrio et voluntate don averit et majorem nuptialis pretii partem sponso adnumerante perceperit ...

Nach bem alamannischen Bolksrechte (Lex Hlothari 53)

muß Derjenige, welcher seine Brant verläßt und ein anderes Dabchen beiratbet, eine Buse von 40 solidi gablen (foviel als bie dotis legitima beiragt), und überbies, um ihre Chre gu retten, mit 12 Confacramentglen fomoren, bag er nicht wegen eines perfonlichen Reblers ober wegen eines Fehltritts, fonbern lebiglich aus Liebe zu einer anderen fie verlaffe. Gine übereinstimmende Anordnung enthält bie Lex Bajuvar. VII, c. 15. Die L. Wisigoth. III, 6, 3 enthält nicht germanisches Recht, fonbern ein aus canonischem Rechte entsprungenes Befes. Um reichhaltigften find, wie gewöhnlich, bie langobardifchen Ronigs-Wenn ber Brautigam binnen zwei Jahren nach ber Berlobung die Che nicht vollzieht, fo tann ber Bater ober Bormund bas Mabchen anberweitig verheirathen und vom Brautigam bie Zahlung ber meta, bie er bei ber Berlobung verfproden bat, zu Gunften bes Mabchens einziehen, es fei benn ber Brantigam ohne seine Schulb an Eingehung ber Che gehindert worden (excepto inevitavelem causa). (Ed. Roth. 178.) 218 Grunde fur ben Brautigam, vom Berlobniffe gurudgutreten, werben anerkannt \_adulterium" ber Brant ober erhebliche Krantbeit, 3. B. Babnfinn, Ausfag, vollftanbige Geblindung. (Ed. Roth. 179. 180.) Spater fuate Lintprand o. 119 nach ber Berlobung entstehende Tobtfeifbicaft ber Ramilien bingu. Sat ber Bater bes Mabdens, nachbem er fie verlobt bat, fie einem Anderen nochmals verlobt ober zur Ghe gegeben, fo zahlt er bem erften Brautigam bas Doppelte von ber als meta verfprochenen Summe (Ed. Roth. 192, vgl. Ed. Liutpr. 80. 119), und das Dadden, welches zu foldem Treubruche geftimmt hat, verliert zur Strafe alles Exbrecht am Bermogen ihrer Eltern. (Ed. Liutpr. 119.)

Rach ben islänbischen und norwegischen Rechten ift ein Sabr bie Frift gemefen, innerhalb melder bie Bertobung erfüllt merben mußte (Gragas festath. 54. Frosta thingb. III, 12); bricht ber Brautigam feine Berpflichtung, fo muß er boch am befrimmten Tage bas Brautlaufsgelb erlegen (Gräges festath. 6). Rach dem norwegischen Gulathingb. 51 fteht fogar Landesverweisung auf der Beigerung, eingegangene Sponsalien zu erfullen. Auch über bie Grunde, welche einen Auffdub ber Soch=

zeit ober Rudtritt vom Berlöbniß rechtfertigen, verbreiten fich die nordischen Rechtsquellen, besonders die Grägss. (Bergl. Beinhold S. 230).

Der Gebante, welcher ber Berlobung und Cheichliefung au Grunde lag, war auch bestimmenb für bie Art und Beife ber hochzeitsfeierlichkeit. Die hochzeit war die Uebernahme ber erworbenen und übergebenen Braut in ben eigenen Befip, und ber Mittelpunkt bes Festes war baber ein feierlicher Bug, bie Abbolung ber Braut aus bem elterlichen Saufe und bie Ginführung in bas eigene Saus. In ben Ausbruden uxorem ducere, die Braut heimführen, bat fich biefe Sitte in ber Sprache ein Dentmal geschaffen. Gine Schilberung folder Brantzuge und ber vorausgebenden und fich anschließenden Euftbarteiten, die aus römischen und germanischen Duellen fich qufammenftellen läßt, liegt außerhalb ber von uns hier einzuhaltenben Grangen. Nur bas ift hervorzuheben, bag, fo wie bie ber Cheschlieftung zu Grunde liegenden rechtlichen Auffaffungen bei Romern und Germanen biefelben waren, fo auch bie wefentlichen Bestandtheile der Sochzeitsfeierlichfeiten bei beiden Bollern übereinstimmen; es find bies bie feierliche Abholung ber Braut, verbunden mit Opfern und Festlichkeiten im elterlichen Saufe, Die domum deductio und Die Ginführung ber Renpermablten in bas Saus bes Mannes, ibre Inftallation als Sausfrau. \*)

Durch die Bollziehung der ordnungsmäßig und vollgültig geschlossenen She tritt die Frau in die Hausgenossenschaft, in die Familie des Shemannes ein, und es ist von selbst einslenchtend, daß bei der rechtlichen Herrschaft, welche der Hausberr über alle Mitglieder des Hauses ausübt, die Frau juristisch zum Shemanne in eine ganz ähnliche Stellung tritt, wie die Tochter dem Bater gegenüber. Die Römer sagen deshalb auch geradezu, die Frau sei filize loco. Nach altrömischem Rechte hat daher bei einem matrimonium justum der Mann die Schusherrschaft über die Frau, sie ist in seiner Hand, sie steht, wie die Römer sagen, in seiner manus. Er vertritt sie im

<sup>\*)</sup> Bergl. Beber, Jubifche Stubien Bb. V.

Gericht, ihre Berfügungen und Rechtsgeschäfte bangen von feiner Genehmigung ab und bedürfen feiner Mitwirfung, er ift in allen Studen ihr Bormund. Beleibigungen und Berlepungen ber Frau racht ber Mann und tritt für fie als Rlager auf. hat aber auch über fie alle Gewalt, bie in ber Berfaffung ber romifchen Samilie begrundet ift; er ift ber Richter über fie und hat eine Strafgewalt über Tob und Leben, gerade wie ben Rindern gegenüber, er tann fie verftogen und fich von ihr trennen. wie er ein Rind aussetzen ober aus bem Saufe jagen tann; er barf fie vertaufen. Die Gewalt bes Mannes über bie Frau ift nichts Anberes, als die hausberrliche Gewalt in biefer beftimmten Anwendung; es ift baffelbe Berrichaftsrecht, welches ben Rinbern gegenüber als vaterliche Gewalt ericheint. Bort manus bebeutet, wie Rogbach S. 26 ff. auf das Grundlichfte bargethan bat, urfprunglich biefe Gewalt bes Sausberen in allen Beziehungen, nicht nur über bie Chefrau, fonbern auch über Kinder, Mundel, Sclaven. Das flingt nun alles freilich fehr hart, ja sogar fehr wild; aber es klingt nur fo, in Wahr= heit war es anders. Wenn die Frau auch rechtlich filiae loco war, fo hatte fie thatfächlich, wie wohl kaum bemerkt zu werden braucht, im alten Rom eine ganz andere Stellung, als die Tochter bem Manne und ben Sausgenoffen gegenüber; wenn fie juristisch auch der filia gleichgesetzt wurde, so hinderte sie das durchaus nicht, in Wirklichkeit oft das eigentliche Haupt der Familie zu fein. Das tann nicht vom Gefete beftimmt werben, welcher Wille im Saufe ber ftarfere ift, fonbern hangt burchaus von den Individualitäten und Umftanden ab. Wenn der Mann auch ber Richter über bie Frau mar, fo mar es boch burch Sitte und febr balb auch durch das Recht verpont, ohne Zuziehung ber Gentilen und wohl auch ber Berwandten ber Frau\*) fcme= rere Strafen über bie Frau zu verhängen; wenn ber Mann die Frau auch willfürlich wegjagen ober verkaufen ober fich von ihr scheiden konnte, so war etwas Derartiges boch gang unerbort, und bie Sitte, welche eine folche Sandlungswetse auf bas Mergfte brandmartte, und bas Sacralrecht machten einen facti-

<sup>\*)</sup> Bergl. Rogbach S. 19.

iden Gebrauch biefer Rechte fo unmöglich, daß nach einer bei romifden Schriftstellern verbreiteten Erzählung querft im Sabre 520 ber Stadt ein Fall einer ungerechtfertigten Cheicheibung porgetommen fein foll, ber bes Spurius Carpilius Ruga. Es gatt für unfittlich, wenn unter ben Chegatten eine Berabrebung getroffen wurde, daß die Gbe nicht geloft und von bem Buwiderhandeluden eine Gelbstrafe gezahlt werben follte: ein folder Bertrag war nichtig, libera matrimonia esse antiquitus placuit ideoque pacta ne liceret divertere non valere.... constat, fagt ber Raifer Alexander. (L. 2 Cod. 8, 39.) Und tropbem mar bas eheliche Band ein festes und unperbruchliches. Denjenigen, ber fich über biefes Gebot ber Sitte binmegfente ober gerechten Grund zur Scheibung gab, traf außer ber Berachtung ber Mitburger bie Rote bes Cenfors. Erft in ber fpateren fittenlofen Belt und unter bem Ginfluffe birchlicher Unicauungen hat man burch oft wiederholte Gelete, aber vergeblich, bem Berfalle ber Ghe und bem Ueberhandnehmen ber Scheidungen abaubelfen gefucht.

Ueber das Cherecht der alten Germanen werden gewöhnlich die wohltonendsten Phrasen gemacht, und gerade hier wird die ethische Superiorität des germanischen Rechts über das römische mit besonderer Emphase gerühmt. Hier gerade ist man am meisten durch Tacitus, wiewohl ganz ohne seine Schuld, verführt worden, indem man das, was er von der zermanischen Sittenreinheit lobt und seinen verderbten Zeitgenossen vor die Seele führt, kurzweg für Rechtssäpe angesehen hat. Tacitus o. 18 sagt: Quamquam severa illic matrimonia, nec ullam morum partem magis laudaveris. Er rühmt die Hingebung, die Treue, die Ausopserungssähigseit der Gatten. Sie unum accipiunt maritum, quomodo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum, sed tamquam matrimonium ament. c. 19.

Gewiß ist das Lub des Tacitus vollsommen begründet gewesen, gewiß kann an der Heiligkeit, mit der die alten Germanen die Che betrachteten, kein Zweisel aufkommen. Aber das Recht war ganz anders; das Recht gestattete dem Manne Machtvollsommenheiten, welche diesem von der Sitte sestgehaltenen Begriffe der Ehe durchaus nicht entsprachen. Der Mann durfte aber nicht wagen, von solchen Rechten Gebrauch zu machen, wenn er nicht von der Berachtung seiner Genossen, dem Saß seiner eigenen Familienglieder betroffen werden wollte. Es ist bei den Germanen gerade wie bei den Römern. Die äußersten Grenzen dessen, was rechtlich erlaubt, was juristisch zuslässig ist, sind viel weiter und mussen viel weiter sein, als das, was sactisch möglich und von der Sitte gebilligt ist. Nur pflegt man bei den Römern mehr ihr klar ausgeprägtes Recht, bei den Germanen die vom Recht nicht scharf abgesonderte Sitte ins Auge zu fassen.

Was das germanische Recht anlangt, so hat der Mann das jus venditionis. Er darf seine Frau verkausen, so gut wie er seine Kinder verkausen, ja sich selbst, d. h. seine eigene Freisbeit, verkausen darf. Die Friesen gaben nach Taoit. Annal. IV, 72, um den ihnen auserlegten Tribut zahlen zu können, nachdem sie Vieh und Liegenschaften geopfert hatten, zulest Weiher und Kinder hin. In den Volksrechten sindet sich in Folge des Einflusses des Christenthums von diesem Recht keine Spur; daß aber bei den nordischen Völkern sich Beispiele von dem Verstauf, namentlich aber von der lestwilligen Hinterlassung der Bittwe an Verwandte, sinden, hat Weinhold S. 281 ff. dargesthan.\*)

Im Zusammenhange mit biesen Besugnissen bes Ehemannes steht das Shescheidungsrecht. Die willkürliche Trennung
der She widerstrebte gewiß von jeher dem sittlichen Schülle
der Germanen. Die Shesrau konnte einseitig sich gar nicht der
Gewalt des Mannes entziehen, dem sie gehörte, und der Mann
war durch Sitte und Anstand verpflichtet, mit seiner Frau auszuharren, dis der Tod das Band löste. Aber von Rechts
wegen konnte der Mann willfürlich die She ausheben. Nach

<sup>\*)</sup> Benn Beinhold S. 283 im Ebict bes Langobarben-Königs Lintprand 120 ein Zeugniß zu finden glaubt "für die Sitte bes Berschentens" der Shesfran, so ift er entschieden im Irrthum, benn frea bedeutet nicht die Fran, sondern ein freies, unter Bormundschaft stehendes Mädchen. In dem Glofsarium von La Cava heißt es: Frea i. e. puella que in alterius mundium est.

alamannischem Bollerecht (Pact. Leg. Alam. 3, 8) gibt ber Mann, welcher feine Frau wegigat, berfelben nur fo viel, als fie bei seinem Tobe murbe erhalten haben, nämlich 40 solidi und bas ihr gebührende Gerath. Rach ber L. Bajuvar. VII, 14 gabit er außerbem noch an bie Bermandten ber Frau eine Bufie von 48 solidi. In frantifden Kormelfammlungen find uns eine gange Angahl Formulare zu Scheibungebriefen erhalten. ber L. Burg. tonnen wir die fortidreitende Rechtsentwickelung erfeben. Tit. 34, c. 2 wird festgefest, bag, wer ohne rechtmäßigen Grund die Frau wegjagt, ihr boppelt fo viel, als er für fie als pretium gezahlt hat und überdies eine Buge von 12 solidi erlegen foll; 34, 3. 4. bagegen merben bie Chefchei= bungsgrunde angeführt, welche gefeslich anerkannt find, und beftimmt, baf, wenn ein folder nicht vorliegt, ber Mann nur gegen Aufopferung feines gesammten Bermogens fich von ber Frau scheiben burfe. Die L. Wisigoth. III 6, c. 2 verbietet im Allgemeinen bie Cheicheibung und lagt nur gewiffe Chefcheibungsgrunde gu, welche bie Rirche bamals als folche anertannte, namentlich Chebruch und unnaturliche gafter. Für bie Chefrau galt ein viel ftrengeres Recht. Die L. Burg. 34. 1 bestimmt: Si qua mulier maritum suum, cui legitime juncta est, dimiserit, necetur in luto. Das Ed. Roth. 195 ff, führt bie Grunde auf, welche bie Chefrau berechtigen, fich von ihrem Manne zu trennen. Chebruch bes Mannes ift nicht barunter. Rach bem Ebict bes langobarbifchen Konigs Grimoalb c. 6 ift ber Frau nur bann gestattet, sich von ihrem Chemanne zu scheiben, wenn er eine andere Rran formlich ins Saus eingeführt bat und unter Zurudfegung seiner Gattin mit ibr lebt. Allgemeinen war ber Chebruch ber Frau ein Cheicheibungsgrund für den Mann, aber nicht umgefehrt.

Dem Manne steht ferner die richterliche Gewalt über bas Weib zu, und in solcher Ausbehnung, daß er auch das Recht über ihr Leben hat. Schon Tacitus beschreibt c. 19. die Strafe, welche der Mann an seiner Shefrau vollstreckt, die die eheliche Treue gebrochen hat. Mit abgeschnittenen haaren und entblößt wird sie vom Manne aus dem hause und durch das Dorf gepeitscht. Durch sehr zahlreiche Stellen der alten Volksrechtsauszeichnungen läßt

sich darthun, daß der Mann das Recht hat, seine Shefrau, die er auf frischer That ertappt, zu tödten (vergl. Wilda S. 821 st.). Wenn die Frau dem Leben des Mannes nachstellt, so hat der Mann nach dem Ed. Roth. c. 202 das Recht, mit der Person und dem Vermögen der Frau nach Belieben zu schalten und zu walten; nur sollen die Verwaudten der Frau die Unschuld derselben durch Sid oder Zweikamps erhärten dürsen. Hat der Mann seine Frau getödtet, so hat er nach dem Ed. Roth. c. 200 nur dann eine Buße zu zahlen: si uxorem suam occiderit inmorentem, quod per legem non sit merita mori; er konnte sich also durch den Ginwand besteien, daß er an seiner Frau nur die verdiente Strase vollstreckt habe. Noch im Ed. Läutpr. 191 wird die Strasbesugniß des Mannes in weitem Umfange ausbrücklich anerkannt.

Roch im späteren Rittelalter hat der Mann ein unbestrittenes, weitgehendes Züchtigungsrecht, und in einem Fall, in dem ein Mann beschuldigt wurde, daß die Frau in Folge seiner Mißhandlung gestorben sei, wurde auch im systematischen Schöffenrecht (14. Jahrh.) III. 2, c. 127 entschieden: Torste der man dorczu seyn recht tun (getraut sich der Mann zu schmören), das seyn wid von synen slegen nicht gestorben were, zo blibet her dorvmb billich vnbekummert von rechtis wegen. Aus südenischen Rechtsquellen bietet der Passauer Rechtsbrief von 1300 § 31 eine Parallele, indem es heißt: Was sim man mit seiner hausfrawen zu handeln hat, da gehört kain werttlich Recht, nur geistlich puez.

Auch bei den Germanen hat übrigens in abulicher Beise wie bei den Romern die Sitte verlangt, daß bei der Berhangung schwerer Strafen über die Frau die Berwandten zugezogen wurden, damit die Frau vor Gewaltthätigkeiten und Rohsbeiten des Mannes geschüpt werde.

Den Sat, daß die Frau filiae loco in das hans des Mannes komme, haben die Germanen nicht, aber in der That ist ihre rechtliche Stellung eine ganz ähnliche. Das Gewalts- und Schnpverhältniß, welches der Bater über die Kinder hat, wird mit dem Worte mundium bezeichnet, von munt, die haud, ein Ausdruck, der dem lateinischen Worte manus vollkommen exte

ipricht; dieses mundlum überträgt der Bater bei der Hochzeit auf ben Shemann. Die Frau steht von nun an in dem mundium ihres Shemannes. Daraus ergibt sich ja doch, daß die Shefrau dem Wanne gegenüber in demselden Unterwürsigseitsverhältnisse steht, wie die Tochter dem Bater gegenüber. Die juristische Seite beis der Berhältnisse ist die nämliche, und ein und derselbe Ausdruck wird auf beide angewendet. Der Mann vertritt die Frau im Gesticht, verfolgt ihre Ansprüche, rächt die ihr angethanen Verletzungen, vertheidigt sie, ist ihr Beistand bei Verfügungen über ihr Vermögen, bestimmt ihren Wohnsip, er ist, wie die Quellen des späleren Mittelalters sagen, "des Weibes Bogt und Meister".

Bei ber vorbergebenden Darftellung ber eherechtlichen Berbaltniffe haben wir immer die vollgültig abgeschloffene, mit allen rechtlichen Wirfungen ausgestattete Che, sowohl bei Romern als Germanen im Ange gehabt. Bei beiben Bolfern gibt es aber auch eine Che, ber biefe vollen Birfungen fehlen, bie aber beshalb nichtsbestoweniger eine rechte Ghe ift. Die Eriftena und bie wefentlichen Merkmale biefes Rechtsverhaltniffes find baburd begrundet, daß bei Römern und Germanen bie Gheichliehung urfpränglich ein Fraukauf mar. Es zeigt fich auch bier beutlich bie Analogie zwischen bem Cherecht und bem Gachen-Sowie man eine Sache befigen tann 1) auf Grund rect. eines rechtsgültigen, auch formell allen Anfpruchen bes Gefetes genügenden Gefchafts, burch welche fie ber frühere Gigenthumer übertragen hat, 2) aber auch obne ein foldbes Gefchaft, aber boch nicht in unrechtmäßiger Beife, und endlich 3) auch wis berrechtlich burch Lift ober Gewalt: fo tann man auch eine Frau baben auf Grund einer feierlichen und formlichen Chefchliegung, aber auch ohne eine folde, ja fogar widerrechtlich und mit Gewalt. Sowie im Sachenrecht im zweiten Falle ein wirkliches Recht an ber Sache begründet ift, nur fein in allen Beziehungen volltommenes, im britten Kalle bagegen eine ftrafbare Sandluna vorliegt, die tein Recht hervorbringt, so ist auch im Che= recht im zweiten Salle ein wirkliches eheliches Berhaltniß vorhanden, wenn es auch nicht in jeder Richtung gleiche Wirtungen hat, wie die echte Che, mabrend, wenn der britte Fall vorliegt,

ein Berbrechen begangen ift, durch welches kein rechtlich anerkanntes eheliches Band geschlungen werben kann.

Der zweite Fall ist im römischen Recht die Ehe ohne manus, im germanischen Recht die Ehe ohne mundium.

Benn nach altrömischem Recht bie Frau ohne bas civile Rechtsgeschäft ber coomptio in bas Sans und bamit in ben Befis des Mannes tam, fo trat fie nicht in die familia, nicht unter bie manus des Mannes. Sowie man aber an einer Cache, die man burd tein civiles Rechtsgeschäft, aber boch rechtmaßig erworben hat, burch Usucapion civiles Gigenthum erlangen konnte, fo wurden auch auf eine folche Frau die Ufucapionsregeln angewendet, und fie tam bemgemäß durch einjährigen, ununterbrochenen Aufenthalt im Saufe bes Mannes in beffen manus. Dieje Ersigung konnte fie aber abwenden burch Abwesenheit per trinoctium aus bem Saufe, wodurch ber Ufus unterbrochen murbe. Go lange baber bicfe Berjahrung nicht vollendet war, und ibre Bollendung tonnte ja alljährlich verhindert werben, war bie Frau nicht filiae loco, nicht in manu mariti. Eine folche Che war nun burchaus legitim, ja fie murbe febr balb gur Regel. Die coëmptio wird icon gegen Ende ber Republit feltener, und die Entftehung der manus burch usus ift, wie Gajus I, 111 berichtet, theils burch Gewohnbeit, theils burch Gefet abgetommen. Gbe und manus find jest nicht mehr nothwendig mit einander verbunden; es gibt jest auch Chen obne manus, sowie durch die coëmptio fiduciae caussa eine manus ohne Che entstehen tonnte, und biefe Chen werden, im Bufammenhange mit ber Loderung ber gamiliengenoffenichaft, mit ber Auflösung ber gentes, mit machsendem Reichthum, immer haufiger, fo bag fie icon beim Beginne ber Raifergeit bie Reael bilben. Auch bei einer folden Che waren alle bie Confequengen, welche in ber fittlichen Ratur biefes Rechtsverhaltniffes begrundet find, vorhanden; Die Chegatten ichulbeten fich Ereue und hingebung, ihr Berbaltniß mar ein festes und unverbrüchliches, b. h. nicht nach Laune und Willfur losliches, ber Mann war ber Beschüger und Beiftand ber Chefrau. Aber bie Frau war juriftisch noch ein Mitglied ber Familie, in ber fie

geboren war; sie stand noch unter der Gewalt ihres Vaters, ober wenn sie emancipirt worden oder durch den Tod ihres Vaters aus dieser Gewalt herausgesommen war, so war sie eine semina sui juris und hatte shre eigene Rechtspersönlichkeit neben ihrem Chemanne. Die richterliche und schupherrliche Gewalt stand nicht in dem Umfange, wie bei der sogenannten strengen Che, dem Manne zu, ihre Vermögendsähigkeit war nicht in der "samilia" des Mannes aufgegangen, d. h. was sie erward, erward sie für sich, nicht für den Mann.

Im beutschen Recht ift die She ohne mundium des Mannes bei weitem settener, als die sogenannte freie She bei den Römern; sie wideriprach weit mehr den rechtlichen Anschauungen, aber sie war nicht unmöglich, sie konnte vorkommen und kam vor, was freilich von den Germanisten häusig übersehen wird.

Benn Jemand eine Frau beirathete, über bie ihm bas mundium nicht übertragen worben war, so wird er rechtlich beurtheilt wie ber Befiber einer fremben Sache, und ba nach beutschem Recht beim Frankauf ein wirklicher Kaufpreis gezahlt wurde, nicht wie bei ben Romern ein bloker Scheinfanfpreis. fo war er fir biefen Preis verhaftet. Wenn bie Frau ober bie Rinder berjelben bei bem Chemanne ftarben, ebe ber Mann bas mundium Wer fie erworben hatte, fo mußte er nach ber Lex Alaman, 54, 1 bas Behrgelb berfelben an ben Bater ober ben mundoald gablen. Rach ber L. Saxonum 40 beträgt ber Preis bes Mabdens 300 solidi; bat ber Mann fle mit ihrer Buftimmung, aber ohne ben Billen ber Eltern beimgeführt, fo bleibt bie Che befteben, aber ber Dann muß gur Strafe bas Dopvelte bes gewöhnlichen Preifes bezahlen. Bill ber Bormund einer Bittme ihr bie Benehmigung gur Gingebung einer zweiten Che nicht ertheilen, fo tann nach bemfelben Rocht fich ber Freier an ihre Blutsverwandten menden und fie mit Ginwilligung biefer ehelichen, er muß aber bem Bormund ben Breis pon 300 solidi anbieten und ihn zur Zahlung bereit halten. (L. Sax. 43.) Das Ed. Roth. c. 182 bestimmt, bag, wenn bie Bormunber ber Bittme ihr ohne rechtlichen Grund ben Confens jur Ghefchliefung verweigern, fie zur Strafe bas mundium über biefelbe perlieren follen. Die Chefchliegung felbft mar von der Uebertragung Des mundium nicht abbangig. Das Ed. Roth. c. 165

normirt bas Beweisrecht, wenn ein Streit barüber entfteht, ob ber Mann bas mundium über feine Chefrau rechtmäßig erworben babe, ober ob es noch einer anderen Verfon zuftebe; and Cap. 188 behandelt ben Fall, bag ein Rann ein Mabchen gur Frau genommen hat. ohne bas mundium von ben Eltern au erwerben; es wird in biefen Stellen ber Mann maritus, bie Frau uxor genannt. Im Cap. 190. 214 wird ihm auferlegt, bas mundium gegen Bablung ber hertommilchen ober verabrebeten Summe ju erwerben, und wenn er ohne Billen ber Eltern bas Madden geheirathet bat, eine Bufie von zweimal 20 solidi gu gablen. (Bergl. auch Lex Frisionum 9, 11 - 13.) Rach bem Ed. Liutpr. 114 tann ber Mann einer Frau, die nicht in feinem mundium fteht, auch eine meta geben ober versprechen, und nur, wenn er bies nicht gethan hat und vor Erwerb bes mundium ftirbt, bat bie Frau feine gefestichen Erbanfpruche an felnen Rachlaß. Babrend in Die Berlaffenschaft einer Frau, Die bem Manne tradirt und in sein mundium getommen ift, ber Mann succebirt (Ed. Liutpr. 14), murbe eine Frau, bie nicht im mundium bes Chemannes ftand, nicht von ihm, fondern von ihrem mundoald beerbt. Im Zusammenhange mit bem Erbrecht ftebt ber Aufpruch auf Die Composition; wurde eine in folder Art verheirathete Frau getobtet ober verlest, jo empfing nicht ihr Mann, fonbern ihr mundoald bie Gubne. Dem Chemanne ftanben bagegen alle Rechte gu, bie nicht als Confequenzen bes mundium aufzufaffen find; bie Fran war ihm au Geborfam verpflichtet, ihr Domicil richtet fich nach bem bes Mannes, fie war ihm zur Bewahrung ber ehelichen Trene verbunden und aus Ed. Liutpr. 141 erfeben wir, bag, menn Semand einen Chebruch mit ber Frau eines Anderen begeht, der Chemann bie Composition bafur in Empfang nimmt, nicht bie Bermandten, "auch wenn ber Chemann bas mundium über feine Fran nicht erworben hat" (etiamsi non habeat cam mundiatam).

Dieje Che ohne mundium war aber, wie schon erwähnt, sehr selten. Während die Che ohne manus bei den Römern sehr bald zur Regel wurde, begründete im späteren deutschen Recht jede Che, welche nach der firchlichen Auffassung eine

rechisgültig geschlossen war, bas volle eheherrliche Gewaltsvershältniß, ohne baß die förmliche Erwerbung des mundium (bas mundium facere der langobardischen Quellen) erfordert wurde. Der Consens der Ehegatten hat bei beiden Böllern den Fraustauf ganz und gar verdrängt, aber bei den Germanen von selbst die Birkungen des letteren mit herbeigeführt.

In Uebereinstimmung mit biefer rechtlichen Geftaltung ber ehelichen Berhaltniffe ftebt bie ethische Auffassung ber Ghe bei beiben Bolfern. Gellius I, 6 nennt die Che viri et mulieris conjunctio individuam vitae consuetudinem continens: bie römischen Juristen befiniren bie Che als conjunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, individua vitae consuetudo. divini et humani juris communicatio. Die Römer waren fic jederzeit bewußt, daß die Che die innigfte Lebensgemeinschaft ber Chegatten, die volltommenfte gegenseitige hingebung berfelben fein folle. Diefelbe Auffassung ber Che hatten von jeber bie Germanen, und Tacitus Germania c. 18 rubmt von ben Formlichkeiten ber germanischen Cheschliefung: ne se mulier extra virtutum cogitationes extraque bellorum casus putet ipsis incipientis matrimonii auspiciis admonetur venire se laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio passuram ausuramque.

Die nächste und unmittelbarste Folge dieses höchsten ethischen Princips war die Monogamie. Bei den Römern war auch hier wieder das Recht enger dem sittlichen Princip angesichlossen; mehrsache gleichzeitige Ehen waren bei den Römern unerhört; eine zu Recht bestehende Ehe war zu allen Zeiten ein absolutes Hinderniß für Eingehung einer zweiten Ehe, neque eadem duodus nupta esse potest neque idem duas uxores habere (Gaj. I, 63). Schon oben wurde hervorgehoben, daß selbst zwei gleichzeitige Berlöbnisse insamirten. Bei den Germanen war zwar die Monogamie Regel, aber selbst Tacitus, der die hohe sittliche Aufsassung seines Bolles von der Ehe bei den Germanen überall am reinsten und vollkommensten wiederzusunden glaubte, nimmt den Abel aus, der mehrsache Ehen schloß, c. 18, prope soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt exceptis admodum paucis, qui non libidine sed ob nobilitatem

plurimie nuptiis ambiuntur. Die Geschichte bestätigt bes Tacitus Babrnehmung burch febr gablreiche Beifviele; von Ariovift, von einer Anzahl merowingischer Könige fteht es zweifellos fest, baß fie mehrere Weiber hatten, Chlothar I 3. B. zwei Sowestern, Ingund und Aregund. Rad ber Kornmanna-Sage batte ber normegische König Haralb Schönbar 10 Beiber und 20 Rebfin. Sie alle schickt er weg, um bie banische Ronigs= tochter Reginhilb au beirathen, bie ihm nur unter biefer Bebin= gung bie hand reichen will. Aber bie Bielweiberei war, wie es fceint, nicht ein ben Fürften allein zustehendes Borrecht; auch Die Bornehmen und Reichen erlaubten fie fich; von den Schweben berichtet Abam von Bremen IV, 21. baf Seber fo viel Beiber nehme, als ihm feine Mittel geftatteten.

Benn baber and bie Sitte bei ben meiften beutichen Bolfern die Monogamie zur Regel machte, fo gestaltete fie fich boch erft allmablich zum Rechtsprincip.

Die reinere und bobere Auffassung bes romifchen Rechts zeigt fich fogar an einem Berhaltniß, welches an Seiligkeit bin= ter ber Che weit jurudfteht, ihr aber boch analog ift. Der Concubinat war bei ben Romern gestattet, wenn er auch nicht gerabe für löblich galt und beshalb in späterer Beit (von Conftantin) ben boberen Staatsbeamten unterfaat wurde (L. 1. Cod. V. 27). Auch mit ber Concubine bestand eine enge &bensgemeinschaft, wenngleich teine so innige, wie mit ber Chefran. Nachbem bie agnatische Berwandtichaft gegenüber ber Blutsverwandtichaft ihre Bedeutung verloren hatte, erhalten bie Concubinentinder einen Anspruch auf Alimente und ein beforanties Inteftaterbrecht. Deshalb tann man auch nur eine Concubine haben, und mabrend beftebender wirklicher Che ift ein Concubinat unmöglich. Paullus Rec. Sent. II, 20: eo tempore quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest. Concubina igitur ab uxore solo dilectu separatur. Das Beib bagegen, das fich einem Chemanne hingab, bezeichnete man mit bem ichimpflichen Worte pellex. Festus v. pellices... Antiqui proprie eam pellicem nominabant, quae uxorem habenti nubebat. (Bergl. Gell. IV, 3.)

Auch den Germanen war der Concubinat befannt, und er

war rechtlich erlaubt. Weber im frauklichen, noch im weftgothischen, noch im langobarbifden Reiche mar er verboten gefdweige benn bei ben norbifden Boltern. Aber es mar bier ber Concubinat weber beschräuft auf bas Berbaltnif an Ginem Beibe, noch war er wahrend bestebenber Che verboten. Rad bem oben erwähnten Edict. Grimoaldi c. 6 fonnte fich bie Frau nur fcheiben, wenn ber Chemann bas Rebeweib in bas Saus einführte und bie Frau ihr nachfeste. Auch bie Rirche tonnte ben Concubinat nicht unterbruden, fie munte fich barauf beschränten, einen Rechtszuftand berbeizuführen, wie er bereits im altromifchen Recht bestand. Das Conoil. Toletan. I, c. 17 bestimmt: Si quis habens uxorem fidelem, si concubinam habeat, non communicet. Ceterum qui non-habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione non repellatur: tantum ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, ut ei placuerit, sit conjunctione contentus. Aehnliches bestimmte bie Mainzer Sunobe von 851. (Pers 1, p. 415.)

Sowie die hohe stittliche Auffassung der She die Monogamie zur Rechtsregel macht, so ruft sie auch die Auschauung bervor, daß nur einmalige Verheirathung, namentlich des Weisdes, erlaubt sei. Ein Verbot der zweiten She läst sich bet den Römern in historischen Zeiten zwar nicht nachweisen, abgesehen von der Haltung der Tranerzeit, die unter August zeitsweilig auf drei Jahre ausgedehnt wurde, aber es galt für stittlicher und reiner, wenn die Wittwe nicht wieder heirathete; in den äußeren Geremonieen der Hochzeit sprach sich eine Zurücksengt der Frau aus, und univira oder univiris galt als ein ehrender Rachruhm im Wittwenstande gestorbener Frauen. (Rein, Röm. Privatrecht S. 212.)

Bon den Germanen sagt Taeitns c. 19 . . . . cum spe votoque uxoris semel transigitur; sie unum accipiunt maritum, quomodo unum corpus unamque vitam, ne ulla cogitatio ultra, ne longior cupiditas, ne tamquam maritum sed tamquam matrimonium ament. In nordishen Sagen haben sich Spuren der Sitte erhalten, daß die Franen ihren Mann in den Tod begleiteten (Grimm, R.-A. S. 451); in historischer Zeit

war bies nicht nur veraltet, sondern auch des Tacttus Lob von der Enthaltsamkeit der Bittwe bestätigt sich aus den germanisschen Rechtsquellen nicht. In sast allen Bollsrechten sinden sich eingehende Bestimmungen über heirathen der Bittwen, und aus der frühesten Geschichte der germanischen Böller lassen sich massenhaft Beispiele anführen, daß Beiber mehrmals hinter einans der verehelicht waren.

Die Bittwe blieb bei den Römern bei der Ehe mit manus unter der Bormundschaft der Agnaten ihres verstorbenen Manues, bei der Ehe ohne manus unter der Tutel ihrer eigenen agnatischen Berwandten, dis allmählich durch Gewohnheitsrecht die Bevormundung großjähriger Beiber abkam. Bei den Gersmanen blieb ebenfalls die Bittwe unter dem munchum der Schwertmagen ihres früheren Mannes, und in den seltenen Fästlen der Ehe ohne munchum unter der Schutzewalt ihrer eigenen Berwandten. Die Grundsähe des späteren römischen Rechts, welche auf die Germanen Einfluß übten, ließen auch bei ihnen die Bevormundung großjähriger Beiber, insbesondere der Bittween, denen man mit Recht mehr Selbständigkeit und Eedensersahrung als den Rädchen zuschrieb, immer schwächer werden und allmählich verschwinden. Bir können dies am frühesten bei den Burgundern und Bestgothen wahrnehmen.

Die Vergleichung ber rechtlichen Stellung ber römischen und germanischen Frauen hat uns bisher eine Nebereinstimmung beider Rechte gezeigt, die disweilen sich sogar auf Worte, auf Körmlichkeiten und Einzelheiten erstreckt, und wenn wir hier das Eherecht bis in die Details versvigen und darstellen könnten, so würden sich zahlreiche noch viel merkwürdigere Beispiele dafür ergeben. Daburch aber darf man sich nicht zu der Meinung verleiten lassen, beide Rechte wären in allen wesentlichen Punkten gleich, nur hier und da gingen sie auseinander. Es gibt gewisse Grundlagen des römischen Rechts, die von denen des germanischen weit abweichen, durch welche auch für die Frauen eine durchaus andere Stellung begründet ist, als sie sie bei den Deutschen hatten. Diese Grunddisserenzen sind speialer und politischer Natur.

Die focialen ober wirthfchaftlichen Unterschiede beruhen in

bei verschiebenen Arbett, die ben beiben Geschlechtern oblag. Bei ben Römern war, soweit wir ihre Culturgeschichte versolgen können, der Mann nicht nur der Herr und Beschützer, sondern auch der Ernährer der Familie; die alten Römer waren sleißige und arbeitsame Bauern und Kansseute, die den Krieg freilich nie verlernten, deren Hauptthätigkeit aber im friedlichen Erwerb durch Bodencultur und Handel bestand. Die Frau war wohl die Gehülfin und Genossin des Mannes, aber die eigentliche Last der Arbeit, die Sorge des Haushalts, die Erhaltung der Familie, ruhte auf den Schultern des Mannes, und eine sehr natürliche Folge davon ist die, daß der Hausvater unbeschränkter und alleiniger Herr des gesammten Vermögens ist, daß kein Familienglied neben ihm oder ihm gegenüber irgend welche Vermögensrechte ausüben kann.

Belche Beschreibung aber macht uns Tacitus von der Lebensweise der Germanen? Daß er die Wahrheit berichtet, kann nicht bezweiselt werden, denn ein Irrthum in dem, was er hierüber erzählt, ist nicht gut möglich, und alles, was wir sonst von den Zuständen jener Zeiten wissen, stimmt mit des Tacitus Schilderung überein. Die Männer waren fortwährend im Kriege, Raubzüge in benachbarte Gegenden waren ihr eigentliches Geschäft; gab es keinen Krieg zu sühren, so beschäftigen sie sich viel mit der Jagd, den größten Theil der Zeit aber bringen sie in träger Ruhe mit Schlafen und Schmausen, mit Gelagen und Spielen zu. Die Weiber, die Alten und die Gebrechlichen mußten die Führung des Haushalts, die Vornahme der religiösen Ceremonieen und die Bestellung des Acers besorgen.

C. 15: Quotiens bella non ineunt, multum venatibus plus per otium transigunt dediti somno ciboque, fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens, delegata domus et penatium et agrorum cura feminis, senibus et infirmissimo cuique ex familia; ipsi hebent mira diversitate naturae, quum idem homines sic ament inertiam et oderint quietem.

Es ist selbstwerständlich, daß die Stellung der Frau im Hause, namentlich auch in vermögensrechtlicher Beziehung, durch ihre Leistungen bedingt ist, und daß deshalb die germanische Frau viel selbständiger und einflußreicher ist, als die römische.

Der Mann ist zwar, wie wir gesehen haben, nach außen ber Schutz und Schirm ber Frau, ihr Bertheidiger im Kampse und im Gericht, und er ist beshalb ihr Meister, im Sause aber hat die Frau die waltende und ordnende und darum gewiß oft auch gebietende Hand.

In den Sagen und in der Religion spiegelt sich diese Stellung, welche die Franen im Leben einnehmen, nicht minder ab, wie im Recht. Die oberste Göttin, Holda oder Berchta, ist gleichsam die Hausstrau des großen Erdenhaushalts; sie hält ihren Umzug durch das Land und überzeugt sich, wie der Acker bestellt ist, und ob das Wirthschaftsgerath sich am rechten Plat besindet; sie sieht in Hans und Hof, in Stall und Scheuer nach, ob Seder seine Schuldigkeit thue; besonders interessitt sie sich für die Spinnstude. Den Fleißigen und Geschickten belohnt sie, den Faulen straft sie. (Weinhold S. 35.) In der germanischen Götterwelt ist nichts zu bemerken, was der Herrschaft bes Inpiter über die Göttinnen des Alterthums ähnlich wäre.

Anch am Kampfe haben die germanischen Frauen eine ganz andere Theilnahme als die römischen. Sie begleiten bei großen Kriegsunternehmungen die Männer; die Wohnsitze, welche in ber ältesten Zeit keinen großen Werth haben, werden leicht auszegegeben, und man zieht aus, um neue zu suchen; aus den Kriegszügen werden daburch Bölkerwanderungen. An den Gesahren und an den Mühsalen des Krieges sind daher die Weider bestheiligt, sie sind auch hier die Gesährtinnen des Mannes "laborum periculorumque sociam, idem in pace, idem in proelio passuram ausuramque." Eine kriegerische Thätigkeit, sa großer Ruhm der Tapserkeit, ist bei den germanischen Frauen nicht selten; viele Beispiele des größten Heldenmuthes sind uns von ihnen ausbewahrt; in den Sagen begegnen wir Frauengestalten, die mit den Männern an Kraft und Heroismus wettzeisern. In der Mythe von den Walkyrien hat diese Betheilisgung des Weibes am Kampse eine plastische Gestalt gewonnen.

Diese größere Thatigkeit und Kraft der germanischen Frau im Bergleich zur römischen hat ihr nicht nur in socialer Beziehung eine andere Stellung verlieben, sondern sie hat auch vielfach rechtliche Wirkungen gehabt. Als eine unmittelbare Folge

berselben ift bervorzubeben, daß die Ernährung ber Frau nicht als eine Belaftung bes Mannes erfcheint, fonbern bag im Gegentheil ber Befit einer Fran, als ber treueften und beften haushälterin und Birthichafterin, auch in vermögensrechtlicher Beziehung von Berth mar. Babrend baber bei ben Romern in historischer Zeit ber Kauf ber Frau fich umgewandelt bat in ein Sombol mabrend ber Chemann bei ber coemptio nur ein fleines Gelbftud als Scheinfaufpreis zahlt, gibt ber germanische Gatte für feine Rran eine bebeutenbe Summe als Entgelt, und während bei ben Romern die Eltern ber Frau ihr eine Mitgift zu geben burch Sitte und Gefet allmählich verpflichtet murben, überlaffen bei ben Germanen in etwas fvaterer Beit, als auch fie in dem Bertauf bes Kindes etwas Unfittliches zu feben begannen, bie Eltern ihrem Rinbe nur bas vom Manne für fie gebotene Raufgelb. Daraus folgt, bag bei ben Germanen bas ebeliche Guterrecht eine gang anbere Bafis bat, als bei ben Romern. Bei ben Romern bringt nach altem Recht die Krau, welche unter die manus des Mannes tommt, alles, mas fie hat, in das Bermögen des Mannes ein und ift felbst ohne alles eigene Bermogen; in ber fpateren Beit, b. h. nach Entwidelung der sogenannten freien Che, wirft die Frau zur Tragung der Saushaltungetoften bie dos ein und nimmt fie bei Auflöfung ber Che gurud, ift im Nebrigen aber herrin und Bermalterin ihres Bermogens; bei ben Germanen bringt die Fran nichts in bie Che mit, ale bie in Rleibern und Gerathichaften beftebenbe Ausstattung, wahrend der Mann ber Frau unter verschiebenen Bezeichnungen und in verschiebener Art und Weise als dos (meta, wittemon, wetma), Morgengabe, Leibgebing, ein Bermögen conftituirt, welches bauptfächlich als Wittwenversorauna ber Frau zu bienen bestimmt ift. Babrend ber Che aber vermaltet ber Mann auch bas eigene Bermogen feiner Frau.

Auch find bei den Germanen schon in verhältnismäßig früher Zeit die nicht verheiratheten Weiber in der Berwaltung des Vermögens selbständiger als bei den Römern; wenn die Weiber auch dis in das späte Mittelalter unter Vormundschaft stehen, so äußert sich dies doch vorzugsweise nur darin, daß die Weiber im Gericht in allen Processen vertreten werden

müssen und bei gerichtlichen Geschäften einen Beistand nöthig haben; dagegen hat die Wittwe häusig die Berwaltung von Hans und Hof ihres verstorbenen Mannes, sie ist bei vielen germanischen Völlern zur Führung der Vormundschaft über die mindersährigen Kinder berechtigt, soweit nicht eine gerichtliche Bertretung derselben nothwendig wird, und über sahrende Habe können großsährige Mädchen, Frauen und Wittwen, sosern sie nur in ihrem freien Gigenthum steht, der Regel nach ungehindert verfügen. Bei den Römern dagegen standen die Frauen ziemlich lange unter der Tutel der Agnaten.")

Noch bebeutenbere Unterschiebe in ber rechtlichen Stelling ber Franen bei Romern und Germanen ergeben fich aus Berschiebenheiten in ben politischen Grundlagen ber Berfassungen beiber Bolfer.

Bei ben Romern war bas gange Boll nach einem formellen Bablenschematismus tunftlich in Curien und Decurien abaetheilt und in ftraffer militarifcher Beife organifirt; ber Friebe war nur ein Baffenstillftand; biefelbe ftrenge Bucht, biefelbe Unterordnung unter bie Führer, biefelbe Gliederung ber Gemalten, biefelbe Disciplin wie im Kriege. Diefen militärischen Charafter trägt auch die kleinfte politische Rorperschaft, Die Ramilie. Die gange Samilie gipfelt fich im Samilienvater; feiner Gewalt, seinen Befehlen tann fich tein Glieb eigenmächtig entziehen, feines hat ihm gegenüber Rechte. Alles, mas ein Familienmitglieb erwirbt, fällt in bas Bermogen und unter bie Disposition bes paterfamilias, bie Arbeit und Geschicklichkeit ber Rinder tommt wie bie ber Sclaven nur bem Sausherrn au aut; es gibt nur eine einheitliche Bermögensmaffe, nur eine Bermogensfähigkeit in ber Familie, und bas ift bie bes paterfamilias. Rein Gobn tann fich felbft auf irgend eine Beife von ber väterlichen Gewalt losmachen; nur ber Tob bes Baters löft biefes Berhaltnig und macht ben Cohn nun felbft gum homo sui juris, zum paterfamilias im juriftischen Ginne.

<sup>\*)</sup> Erft die Lex Julia et Papia Poppaea hat Frauen, welche bas jus liberorum befaßen, von der Tutel befreit, und erft die Lex Claudia hat die agnatische Tutel fiber großjährige Beiber ganz abgeschafft; die Tutel der Betrone blieb anch jeht noch bestehen. (Gajus I, 145. 157. 171. 194. Ulp. XI, 8 i. f.)

Der Bater verwirkt nur durch breimaligen Berkauf des Sohnes seine Gewalt, und daraus hat sich das Recht entwidelt, daß man durch breimaligen Scheinverkauf den Sohn aus der Gewalt entlassen, ihn emancipiren kann.

So wie nun die juriftische und politische Bebeutung ber Kaniliengewalt im romifden Recht viel weiter reicht, als bie von der Natur begründete Unterordnung ber Kinder unter bas Familienhaupt, fo loft auch die Emancipation, also bas Ausicheiben eines Mitgliebes aus ber Familie burch ein civiles Geschäft, das Familienband vollständig, obwohl die natürliche Berwandticaft baburch gar nicht berührt wirb. Sm alteren romiichen Recht ift baber bie juriftische Familie von ber naturlichen weit verschieden; es konnen Versonen, welche gar nicht bluteverwandt find, burch civile Rechtsgeschäfte, Arrogation, Aboption. Coemtion, mit allen Rechten und Pflichten in die Familie eintreten, und es fonnen bie allernachften Bermandten, Die eigenen Rinder, burch eben folde formelle Sandlungen aus ber Ramiliengenoffenschaft entlaffen werben, fo bag in juriftischer Beziehung alle Bermandtichaft mit ihnen aufbort. Auch außerhalb des enaften Kamilientreises gelten als Bermandte nur bie agnati, b. b. biejenigen Personen, welche in einer und berfelben vaterlichen Gewalt fteben ober fteben wurden, wenn ber gemeinfame paterfamilias nicht gestorben mare. Erft spater und nur febr langfam bat fich im romifchen Recht bie natürliche Berwandtichaft (cognatio) neben ber juriftischen Bermanbtichaft (agnatio) Anertennung verschafft.

Daß diese Grundsage einen wesenklichen Einsluß auf die rechtliche Stellung der Frauen haben mußten, liegt auf der Hauen. Durch die ooëmptio tritt die Frau aus ihrer angestammten Familie heraus, alle juristische Berwandtschaft mit ihr hat ein Ende, das Intestaterbrecht hört auf beiden Seiten auf, die Frau sindet bei ihrer Familie keinen Familienschuß mehr; sie ist jest ganz und gar übergetreten in die Familie des Mannes, ist eine Agnatin desselben, und auch in dieser Beziehung ist sie filiae loco. Wenn aber der Spemann, der eine strenge She cinging, selbst noch siliussamilias war, was ja ohne Zweissel sehr häusig vorkam, so konnte die Frau nicht in seine manus

fommen, da er felbst in potestate und ohne eigene Bermögensfähigkeit war, sondern es kam jest die Frau unter die manus ihres Schwiegervaters, die cosmptio hatte zunächst nur für diesen rechtliche Wirkungen.

Bei ben germanischen Böllern fehlte im Staate und in ber Familie biefe ftrenge Ordnung. Go wie bie Obrigfeiten wenig Geschäfte und wenig Macht batten, so wie ber gange Staat auf ber Uebereinstimmung und freiwilligen Mitwirtung aller Bollegenoffen beruhte, ja in ber fouveranen Bolleversammlung felbst nicht einmal eine formliche Abstimmung ftattfand, burch welche eine Unterordnung der Minorität unter bie Majorität bebingt gewesen ware, so fehlte and ber Familie bie feite Glieberung. Der hausvater war zwar ber herr von gran und Kindern, aber nur fo lange und nur infofern, als fie thatfächlich von ihm abhängig waren. Bar ber Sohn ermachfen und maffenfähig, konnte er fich feibständig, sei es burch Krieg und Sagd, sei es burch Bewirthschaftung eigenen Aders, ernahren, verließ er bas elterliche Saus, fo borte bie vaterliche Bewalt auf. Es gab in ber germanischen Samilie nicht biefe ftreng burchgeführte, in ber Sand bes Baters concentrirte Bermogenseinheit, ber Gobn tounte für fich erwerben, er tonnte fich felbft burch Grundung einer eigenen Eriftenz emancipiren. ia, wenn ber Bater burch Alter ober Krantheit tampfes = unb arbeitsunfabig murbe, tam bie herrichaft über Saus und Sof an ben Sohn, und ber Bater mußte ibn als herrn anerkennen. So wie fich festes Grundeigenthum ausgebilbet bat, wird fogar bie Dispositionsbefngniß bes Baters burch bie Rechte feiner Erben beidrantt.

Die germanische Familie hat bessenungeachtet nicht weniger wichtige Functionen, wie die römische; wir haben oben hervorgehoben, in wie vielsacher Hinsicht die Familie die Thätigkeit des Staates ergänzte und ersetzte; so wie aber der germanische Staat nicht monarchisch war, sondern eine echt demokratische Bersassung hatte, so war auch die germanische Familie, wenn man so sagen darf, republikanisch organisiert, während der römische patorsamilias dem rex des Staates entspricht. Die germanische Sippe war eine freie Genossenschaft, keine feste Cor-

poration wie die gens. Dieser Mangel strenger politischer Abgefoloffenheit und Organisation verhinderte es aber, daß die juriftische Familie fich von der natürlichen trennt; das Familienband wird nach germanischem Recht nicht burch Rechtsfage und Rechtsgeschäfte, sonbern von ber Rainr und nur burd fie geschlungen: Familie und Bermandticaft fallen zusammen. Die Berpflichtung jum Sout und Beiftand im Rampf und im Gericht ruht zunachft auf ben Schwertmagen, bas find bie mannlichen Bermanbten von der Mannesseite, den Begriff der weiblichen Agnaten haben bie Germanen gar nicht. Durch bie Berbeirathung tritt bie Frau nun zwar insofern in bie Familie bes Mannes ein, als auf ihm und feinen Schwertmagen bie Schuppflicht rubt, und als biefelben ein Erbrecht an bem Bermogen ber Frau gewinnen: aber bie Berbindung mit ben natürlichen Bermanbten wirb nicht aufgehoben; fie find namentlich bie Unwalte und Beiduper ber Kran ihrem Chemanne und beffen Berwandten gegenüber. Der Chemann foll ichwere Strafen an ber Frau nur in Gegenwart ihrer Blutsvermandten verhängen; biefelben können fich ber Frau annehmen, ibre Unichulb burch Gib und Rampf erbarten; ber Mann, welcher feine Kran verleumbet ober gar obne Recitsgrund getöbtet bat, gabit ben Berwandten berfelben eine Buffe und perliert que Strafe fein mundium. (Bergl. Tacitus c. 19. verb. corum propinquis; Ed. Roth. 195 ff. 200. 201; Ed. Grimoaldi c. 7; L. Angl. et Werin. Addit. 3m Ed. Liutpr. 22, 29 wird fogar bestimmt, bag, wenn bie grau mit Ginwilligung ihres Mannes etwas verlaufen will, zwei ober brei ihrer nächften Bermanbten jugezogen werben follen, vor benen bie Frau zu erklaren habe, ob fie wirklich freiwillig, ober nur aus 3wang bie Beraufterung vornehme, und biefe Berwandten follen bie Berlaufourfunden felbft mit unterzeichnen. Den Notaren wird bei Strafe verboten, Rechtsgeschafte gu beglaubigen, bei benen biefe Rorm nicht beobachtet ift, und bas Rechtsgeschäft selbst foll mull und nichtig fein. Diefe Beiftanbe ber Frauen neben ihren Ebemannern beifen advocati und finden fich fehr häufig in langobarbifden, alamannischen, bairifden und ichweizerischen Urfunben.

Gine juriftische Bermanbtschaft zwischen ben Kinbern und

den Angehörigen der Mutter konnte bei dem Agnationsprincip ber Romer gar nicht bestehen, nach bem germanischen Recht bagegen ift bas Verhältniß ber Rinder zu ben Verwandten beis ber Eltern ein fast gleich nabes. Die Bermanbten bes Baters, bie Schwertmagen, haben zwar bie nachfte Pflicht zum Schus, und auf fie geht beim Tobe bes Baters bie Bormunbicaft und bas mundium über, aber bie Berwandten ber Mutter genießen nicht minderes Unfehen und fchupen unter Umftanden bie Rinder gegen ben eigenen Bater ober gegen bie Schwertmagen, namentlich wenn eine schlechte Berwaltung bes Bermögens zu befürchten ift. Daburch erklaren fich bie Borte bes Tacitus c. 20: sororum filiis idem apud avunculum, qui apud patrem honor; quidam sanctiorem artioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur . . . Die Bluteverwandten, alfo auch die Cognaten, und fie vielleicht gang besonders, controliren die Bormundschaftsführung, vergl. 3. B. Frostath. IX, 22. 23; nach den islandiiden Gefegen (ber Gragas, Hakonorbok ober Jarnsida und Jonsbok) werden die mutterlichen Berwandten nach den väterlichen zur Vormundschaft berufen (Rive S. 30). ichwedischen Rechtsquelle (Uplandslagen VII, 8) führt, wenn ein Chegatte gestorben ift, ber andere Chegatte in Gemeinschaft mit bem nächften Bluteverwandten von ber anderen Seite bie Bormunbichaft, und find beibe Eltern tobt, fo werben bie beiben nachsten Blutefreunde, einer von väterlicher und einer von mutterlicher Seite, berufen. Derfelbe Grundfat, daß die beiberseitigen Berwandten sich gegenseitig controliren sollen, spricht fic and in ben Westgötalagen und Oestgötalagen aus (val. Ripe S. 58. 59.)

Aus der verschiedenen Organisation der Familie ergibt sich baher nicht nur für die Frau selbst, sondern auch für die Ber-wandten derselben bei den Germanen eine andere rechtliche Stellung zur Familie des Mannes, als bei den Römern.

Auch auf bas Erbrecht der Frauen sind die verschiebenen socialen und politischen Zustände bei Romanen und Germanen von weit reichendem Einfluß geworden. Es kann natürlich nur das Intestaterbrecht in Betracht kommen. Nach römischem Rechte machte das Geschlecht hier gar keinen Unterschied,

sondern über das Erbrecht entscheibet nur die Rähe der suristischen Berwandtschaft. Deshalb haben emancipirte Söhne und Töchter kein Erbrecht, sondern es erben die Personen, welche beim Tode des Erblassers in seiner Gewalt stehen, insbesondere auch die uxor in manu, zu gleichen Theilen nach Stämmen; in Ermangelung dieser sogenannten sui succedirt der nächste Agnat, gleichviel, welchen Geschlechts er ist, und zulegt erhält die gens den Nachlaß. Die der Nachlaß in Grundstücken oder in Mobiliarvermögen besteht, ist bei den wirthschaftlichen Zuständen, wie sie schon zur Zeit der 12 Tafeln in Rom herrschten, ohne Einsluß auf die Erbsolgeordnung.

Anch die Beerbung der Mädchen und Frauen regelt sich sein einfach nach den bereits dargelegten Grundsähen. Starb ein unverheirathetes Mädchen, das in patria potestate war, ober eine uxor in manu, so kann von einem Nachlaß keine Rede sein, da es ihr an eigenem Bermögen ganz und gar mangelte; starb eine filia sui juris, gleichviel ob verheirathet oder unverheirathet, so siel ihr Bermögen an ihre Agnaten, also zunächk an ihre consanguinischen Geschwister\*), und war eine Wittwe zu beerben, welche in einer Manusehe gelebt hatte, so nahmen die nächsten Agnaten ihres verstorbenen Manues, die ja auch die ihrigen waren, ihren Nachlaß.

Nach beutschem Recht bagegen beruht bie politische Stelling, die Theilnahme an der Gemeinde und am Staate, zum größten Theil auf dem Grundbesitze; da nun die öffentlichen Angelegenheiten Sache der Männer waren, so war Grund und Boden auch zunächst und vorzugsweise das Erbiheil der Rämmer. Manchmal sind Weiber ganz davon ausgeschlossen, so d. B. mach frünklichem Rechte wenigstens von der Succession in das Stammgut, gewöhnlich aber haben nur die Söhne vor den Töchtern, die Brüder vor den Schwestern n. s. w. den Bordug, so daß doch Männer, die in entfernteren Graden verwandt sind, vor den näher stehenden Weibern zurücktreten; in

<sup>\*)</sup> Erft burch die Raifere Antoninus und Commodus wurde angeordnet, bag eine Frau, die in freier Ere gelebt hat, von ihren Kindern, mit Ausschuß ber consanguinischen Geschwiffer und anderen Agnaten, beerbt werden soll. (Ulpian XXVI, 7.)

einer britten Rlaffe von Rechten, in benen bas alte Princip bereits umgestaltet ift, wie in den nordischen Quellen fpaterer Beit, erbt jeder Mann boppelt fo viel als bas Beib von gleicher Bermandtichaftenabe. In die fahrende Sabe theilen fic bie nächsten Bermandten zu gleichen Theilen ohne Rucksicht auf bas Gefdlecht, bismeilen haben bier bie Beiber einen Borgug; nur in Beziehung auf Rleibungeftude und Gerathichaften, welche jum Gebrauch der Beiber bestimmt find und bie fogenannte rade (rhedo), gerade bilben, ichließen bie Beiber regelmäßig bie Manner aus, sowie andererseits bie nachften Schwertmagen bas Bergerete, b. b. Schwert, Ruftung und Streitroß, voraus nehmen. Da nun bas Madden bei ber Berheirathung in ber Regel eine Ausstattung empfing, so haben wieder bie unausgeftatteten Töchter ein Borzugsrecht vor ihren verheiratheten ober verwittmeten Schweftern.

Das Erbrecht ber Bittwe ist nach bem vielgestaltigen ehelichen Guterrechte ber germanischen Rechtsquellen febr complicitt und mannichfaltig. Da aber fast in allen Rechten und fast bei allen ben Bittmen zustehenden Erbichafts = Antheilen bafür Sorge getragen ift, daß biefes Bermogen nach bem Enbe ber Bittwe wieder an die Verwandten bes Mannes gurudfallt, fo haben alle Erbrechte ber Bittwe, unter welchem Ramen und in welcher Form fie auch auftreten mögen, vorzugsweise nur ben Chatatter einer Wittmenversorgung, b. b. eines Riefbrauchs mahrend bes Wittwenftandes, wenngleich erft allmählich in bem fogenannten Bibualitium ober Leibzucht fich basjenige juriftische Institut herausbildete, welches biefem 3wed am volltommenften entfprach.

Bum Schluß ift noch ein bem germanischen Rechte eigenthumliches Inftitut ins Auge zu faffen, welches auf die rechtliche Stellung ber Frauen in vielfacher Beziehung Ginfluß bat, und für welches fich im romifchen Rechte feine Analogie finbet. Rach germanischem Rechte hat jeder Freie ein Wehrgelb, bas ift eine Summe, bie fur ibn gezahlt werden mußte, wenn er tobt. geschlagen worben war. Diefes Behrgelb wurde allmählich bie Rorm für alle anderen Bupfape, indem bei allen Berbrechen von dem Thater entweder Quoten ober Multiplen bes einfachen Behrgelbes zu erlegen waren. Da fich bas Wehrgelb nach bem

Stande richtete, so find die Wehrgelbssähe zugleich die beutlichsen Kriterien sur die ständische Glieberung und der sicherste Makstad für die rechtliche Stellung der Person. Es entsteht nun sür uns die Frage: wie werden Vergehen an Weibern geschäft, wie verhält sich das Wehrgeld der Weiber zu dem Wehrgeld der Männer gleichen Standes? Es sind hier die germantschen Rechte keineswegs unter einander in Einklang, sondern sie werden durch verschiedenartige Gesichtspunkte bestimmt.

In manchen Bolfsrechten haben Frauen und Männer gleiches Wehrgelb. Nach ber L. Burgund. 52 hat die verheirathete ober verwittwete Fran dasselbe Wehrgeld wie die Männer ihres Standes, nämlich die femina nobilis 300 solidi. In der L. Frison. Add. 5 wird ausdrücklich erklärt: si quis mulierem occiderit, solvat eam iuxta conditionem suam, similiter sicut et masculum ejusdem conditionis solvere debet. Nach der grägs vigst. 0. 48 und einigen schwedischen Gesehen wird das Wehrgeld der Frau ebenfalls dem der Männer ansdrücklich gleichgestellt. Wilda S. 572 macht aber darauf ausmerklam, daß diese ansdrückliche Erwähnung, daß das Geschlecht keinen Unterschied machen solle, doch darauf hindeute, daß man einer entgegenstehenden Weinung glandte begegnen zu müssen.

Bweifelhaft ist bas Berhältniß im langobarbischen Rechte.") Das Wehrgelb ber Freien vom niedrigsten Stande beträgt nach Ed. Liutpr. 62 150 sol.; auch die Glossarien von La Cava und von Madrid besiniren übereinstimmend Guidrigild i. e. 150 sol. Die Buße beim Mord eines Mannes beträgt nun nach Ed. Roth. 18. 14. 900 sol., also die 6 sache Wehrgeldssumme, word von die Hälfte den Verwandten, die Hälfte dem Fiscus zu zahlen ist; beim Mord einer freien Frau oder eines freien Mädschens dagegen 1200 sol. (Ed. Roth. c. 201), so daß das

<sup>\*)</sup> Wenn Wilda S. 571 hervorbebt, baß nach langobarbifchem Aechte jede an ber Fran begangene injuris mit 900 sol. gebüht werden muffe, und baß baher bas langobarbifche Recht im Schut ber Franen am weitesten gehe, so ift entgegen zu halten, baß biese 900 sol. gar kein Wehrgelb find, und baß auch bei vielen schweren Bergeben gegen Männer die gleiche Buse bezahlt werden muß, während andererseits auch bei Bergeben gegen Franen geringere Struffahr vorlommen.

Bebraeld berselben vielleicht auf 200 sol. anzuschlagen ware. In bem Ed. Roth. c. 187 ift aber angeordnet, daß, wenn die entführte Fran bei bem Ranber ftirbt, er fie nach ihrem Stande mit einer fo boben Summe ben Bermanbten entgelten foll, als hatte er einen Bruber von ihr erschlagen, woraus man auf ein gleich bobes Behrgelb ber Manner und Frauen schließen tounte.

In anderen Bollerechten wird ben Beibern jedoch erhöhtes Behrgelb und boppelte Buge jugefichert. Dberichwebifche Gefete (Uplandel. und Dahlelag) geben ihnen doppette Compofition; ebenfo find nach alamannischem Rechte Wehrgelber und Bugen ber Frauen und Madden burchweg verdoppelt (Pact. II, 37 sqq.; Lex Hloth. 69, 3.; vgl. c. 47, 50, 2, 51, 58, 54, 1. 58, 4. 5.); ja biefer Grundfan ift fo weit ausgebehnt, baß. wenn Jemand einer schwangeren Frau einen Abortus verursacht, und fich am gotus bas Gefchlecht bereits unterfcheiben lagt, für einen mannlichen 12, für einen weiblichen 24 sol. zu gablen find (c. 94, 1. 2.). In der Lox Bajuvar. gilt berfelbe Sat, daß Weiber zweifaches Wehrgelb und zweifache Bugen haben, und als Grund bafur wird angegeben: quie fomine cum armis se desendere nequiverit. Deshalb wird auch als Ausnahme anerfannt: si autem pugnare voluerit per audaciam cordis sui, sicut vir, non erit duplex compositio ejus, sed weut fratres ejus ita et ipsa recipiat. Es galt als ein schweremer Frevel, ale ein argerer Bruch bes Friedens, wehrlofe Belber zu tobten ober zu verlegen, als tampfestuchtige Manner. aus bemfelben Grunde ertlaren fich bie boberen Bugen bes langobardischen Rechts bei Vergeben gegen Weiber, außer wenn biefelben fich muthwillig in ben Streit ber Manner gemifcht baben. (Ed. Roth. c. 378.) Bon ben fpateren friefifchen Landrechten verdoppelt das Fivelgoor II, 12, 27 die Bugen ber Frauen, faft alle übrigen geben ihnen ein Drittel mehr als ben Mannern. (Bergl. Beinholb S. 125.)

In ber L. Saxonum c. 15 hat nur die Jungfrau boppeltes Behrgelb; bie femina jam enixa (ober nupta nach bem Tert von Dutillet) wird nur einfach nach ihrem Stanbe gefühnt. Es tritt uns hier ein neuer Gefichtspunkt entgegen: es wird auf die Jungfräulichkeit entscheibendes Gewicht gelegt, nur bie Jungfrau ift mit bem boppelten Frieden umgeben, ber in bem zweifachen Behrgelb fich ausspricht.

In gang entgegengesenter Beise unterscheiben bie frantischen Quellen. Rach ber L. Salica bat ber freie Frante ein Behrgeld von 200 sol., wenn aber eine Frau getöbtet wird, die bereits geboren bat, so wird sie mit 600 sol. gefühnt, mabrend biejenige Frau, welche nicht mehr fruchtbar war, nur ein Wehrgelb von 200 sol. hat. (L. Sal. 24.) Wie groß bas Wehrgelb ber Mabchen war, ift in ber L. Salica nicht bestimmt, ans ber L. Riboaria aber ergibt fich, daß es ebenfalls nur 200 sol. betragen bat (L. Rib. 13), mabrend auch nach biefem frankiichen Rechtebuch (Tit. 12) bie femina Ripuaria postquam parturire coeperit usque ad quadragesimum annum ein Behrgelb von 600 sol. hat. Gin abnlicher Gebante liegt ben Bestimmungen der L. Anglior. et Werinor. V. 3. 4. zu Grunde. Darnach hat die femina nobilis virgo nondum pariens ein Wehrgelb von 600 sol., si pariens erit von 1800 sol., si jam parere desitt wieber pon 600 sol. Rur bie freie Frau, si pariens est, werben 600 sol. gezahlt, si jam desiit, 200 sol., und für bas freie Mabden, welches noch nicht fruchtbar ift, 166% sol. Diefe lettere Summe ift mahricheinlich aus einem fleineren Behrgelbesage ber früheren Beit zu erflaren. nach ber L. Francor. Chamay, werben fur ben Raub eines Mabchens, bas einem Anderen verlobt mar, außer einem Friebensgelb von 60 sol. 200 sol. als Composition verlangt. Bab rend hier also bie Jungfraulichkeit teine besondere Auszeichnung im Rechte genießt, wird die Gebarfabigfeit als ber eigentliche Berth bes Beibes angefeben, und ihr rechtlicher Schup barnach bemeffen. Um Scharfften tritt bies noch in einer Beftimmung bes falfrantischen Rechts bervor. Der gotus hat ein balb fo großes Behrgelb als ber geborene Menich, alfo wenn er von freien Eltern ift, von 100 sol., und bemgemäß wird bie Labtung einer schwangeren gran mit 700 sol. gefühnt. (L. Sal. 24.)

Die L. Wisigoth. endlich, die fich fast in allen Studen von ben einfachen Grundfagen bes alteren Rechts entfernt und viel gefünstelte Beftimmungen enthalt, gibt einen betaillirten Behrs gelbtarif für bie verschiedenen Alterskaffen, dem zu Folge

Anaben und Madchen bis zum 15. Jahre gleiches Behrgelb baben, welches vom 1. bis zum 10. Sabre allmählich von 60 bis an 100 sol, steigt und von ba ab jährlich um 10 sol, mächft. Babrend aber Madden und Krauen vom 15. bis zum 40. Jahre 250 sol. gelten, haben Manner vom 20. bis aum 50. Sabre ein Behrgeld von 300 sol.; bann fteben Manner und Frauen wieber gleich und werben bis zum 60. Jahre mit 200 sol., nach bem 60. Jahre mit 100 sol. gefühnt.

Die meiften alteren Gefete ichuten bemnach bas Beib mit einem boberen Webrgelbe als ben Mann; um fo auffallenber ift ber in ben Quellen bes fpateren Mittelalters fich oft finbende Grundfan, daß die Frau nur ein halb fo großes Wehrgeld und halb fo große Buge hat, als ber Mann. Sachfenfv. III. 45, § 2. Jewelk wif hevet ires mannes halve bute vnde weregelt. Jewelk maget vnde ungemannet wif het halve bute na deme dat sie geborn is.

Daß wir im Borbergebenben überall bie rechtliche Stellung ber Frauen nur angedeutet haben, bag wir bie maßgebenben Grundfape nur zusammengeftellt, nicht im Ginzelnen ausgeführt baben, bas mar burch ben 3med biefer Arbeit geboten, ba eine betaillirte Darftellung bes Rechts ber Franen nur in banbereichen Berten gegeben werben tann. Aber auch bie Stige, auf bie wir und beschränten mußten, zeigt, wie Romer und Germanen verwandte Boller und boch verschieben find. In ben Grundlagen bes Rechts, in ben tieferen fittlichen Anschauungen, in ber Bedeutung ber Kamiliengenoffenschaft und ber Che. in ben wesentlichen Bestandtheilen ber Cheschliefung, stimmen fie nicht nur mit einander überein, sondern fie barmoniren bierin auch mit ben anderen indogermanischen Boltern, insbesondere mit ben Indern felbft. (Bgl. Rogbach S. 198 - 239.) Aber biefe in ber Urzeit entftanbene, bem inbogermanischen Stamme eigene Ordnung ber Familie tritt bei ben beiben von uns verglichenen Bollern in verschiedener Beise in Die Erscheinung; Rlimg, Gefchichte, Sitte bebingen bei Romern und Germanen abweichende Geftaltungen bes Familien - und Personenrechts; je mehr bas Recht beiber Boller ausgebilbet wird und fich verfeinert, befto mehr Besonderheiten treten in beiden bervor, besto groffer wird

bie scheinbare Diffonang. Tropbem aber finden wir anch in ber hiftorischen Entwidelung, in ber Fortbilbung bes Rechts, bei beiben Bollern biefelbe Tenbeng; bei beiben tritt bie gamilie immer mehr gurud gegen ben Staat, bei beiben wirb bas rechtliche Berhaltniß ber Familiengenoffenschaft immer mehr gelodert, in beiben Rechten wird der Frautauf allmäblich überwunden, bie Che als ein vorzugsweise sittliches Institut aufgefaßt; bei beiben Bollern endlich treten bie Unterschiebe in bem Rechte ber beiben Geschlechter allmäblich jurud, die Frauen werben immer mehr von ben Beschräntungen, benen fie im frühen Alterthume unterworfen find, emancipirt, bie Tochter werden ben Gobnen, bie Frauen ben Chemannern gleichgeftellt, und fo vollzieht fich auch auf biefem Gebiete, wo bie conservativen Rrafte fo machtig find, und bas Recht mehr, wie irgend wo anders, ftabil an fein icheint, im Laufe ber Beiten ein volltommener Umidmung, ber, wie die gange Geschichte ber Menschheit, ein Fortschritt gu höherer, reinerer Sittlichkeit ift.

Beibelberg.

Paul Laband, Dr.

## Meber

## Mannichfaltigkeit des sprachlichen Ausdrucks nach Laut und Begriff.

## II. Lautliche Berschiedenheit.\*)

Wer die Unsicherheit der Physiognomik kennt in ihren Schlüssen vom Neußeren, aus Gesichtszügen, Schädelbildung u. s. f., auf die moralisch eintellectuellen Eigenschaften eines Menschen, überhaupt sein Inneres: dem wird auch ohne Weisteres die Schwierigkeit, ich darf wohl ohne ernstlichen Widersspruch behaupten, Unmöglickeit einleuchten, aus dem bloßen Laute der Wörter den ihnen innewohnenden Geist, den ihnen von diesem oder jenem Bolke untergelegten Begriff zu errastben! Freilich eine hübsche Sache, wenn fremde Sprachen gleichsam an sich, und durch sich, verständlich wären, und es kaum einer eigentlichen Erlernung derselben bedürfte.

"Die Sprachphilosophie muß das Postulat einer physioslogischen Geltung der Laute aufstellen und kann den Ursprung der Wörter nicht anders als durch die Amnahme einer Bezieshung ihrer Laute zu dem Eindruck erklären, den die durch sie bezeichneten Dinge in der Seele des Redenden hervordringen." Curtius, Griech. Etym. I. S. 77. Das könnte doch nur heispen: Dessenigen, oder Derer, welche zuerst einen vielanwends daren Wurzels Laut als bedeutsames Woment von Wörtern in den sprachlichen Verkehr brachten und in soweit als dessen Alls pferische Urheber anzusehen sind. Wer will jenen Sah im Allsgemeinen läugnen? Allein, wie steht es nun damit im Besons deren, wenn es gilt, mit dem Nachweise solcher Beziehungen

<sup>\*)</sup> Bergl. biefe Beitichr. I. 204.

Ernft zu machen? Ueber biefen Gebeimniffen bangt ber Schleier ber Ifis, und nur leife und ein gang flein wenig ihn an beben mag bereinst unserer Biffenschaft noch gelingen. Rein Bunber, baß ichon bisher Biele fich auf ben Beg machten, ein Antlip zu ichauen, bas boch neugierigen, zumal unberufenen Bliden vielleicht für immer verfagt ift. Dan vergaß aber hierbei, es werde bei berlei Untersuchungen verlangt, bag man zuvor die lautliche Seite ber gerade in Frage ftebenden Borter nicht in ihrer außerlichen Ganzbeit nach Baufch und Bogen, sondern in der natürlichen Glieberung ihrer Theile, b. b. in ihrer etymologischen Auflösung und Bahrheit, erfaffe und burchschaue. Und weiter ift ein eben fo menig abweisbares Bedürfniß, daß ber Laut nicht etwa in seiner hiftorisch zulest in die Erscheinung getretenen Phase, auch nicht in ihrer vorletten - boch, mas fage ich! es ist nothig, daß er in berjenigen ungetrübten Reinheit fo weit gurud bin verfolgt werbe, als nur immer möglich. Wo aber lage boch babei bie Sicher. heit, ob man auch in bem jedesmal gegebenen Falle bis zu bem wahrhaft erften Urlaut in ber Rindheit ber Sprachen gelangt sei. Und auf ben Urlaut tame es boch an bei bem Ur= Sinn, welchen man aus ben Bortern noch mit bem Dhre beraushorchen zu konnen fich feinhörig genug mahnt, allen ben nachmaligen Laut = Metamorphofen von rein mundartlicher Art jum Trop, welche uns bie Sprachgeschichte noch in Menge, wiewohl im Bergleich zu ber Beit por ber jeweiligen Sprachüberlieferung faft immer nur in geringer Beiterftredung auf uns gebracht bat. Der wähnt man, mit benjenigen sprachlichen Bariationen, die fich bei naberem Besehen als blog innerhalb bes Lautes beichloffene Spaltungen und Besonberungen eines in fich Ginheitlichen nach zeitlicher ober örtlicher Abartung bes Dialetts, und nicht als eigentlich im Dienste bes Begriffes eingetretene Beranberungen beransftellen. - ich fage, wähnt man, daß folcherlei Lautabanderungen bennoch eine begriffliche Umwandelung fortwährend gleichsam Schritt für Schritt nachfolge ober jur Seite gebe?

3ch habe mich über biefen Gegenstand bereits, wenn auch nur turg, Etym. Forich. II. S. 349, mit Bezug auf bas Buch:

3. G. R. Dentiden Munbes Laute. Königsb. 1834, geaußert, und wurde über Bienbarg's einschlägiges Buch (Das Geheim= nif bes Wortes, 1852), wenn ich es felbft eingefeben hatte und nicht bloß aus Anzeigen fannte, vermuthlich taum anders urtheilen konnen. Bon abnlichen Borftellungen, als die ge= nannten Manner, ging auch Fulba aus in mehreren, seiner Beit vielgepriefenen, jest aber, nicht mit Unrecht, ber Bergeffenheit anbeim gefallenen und im Grunde gang muften Schriften. Bergl. überfichtlich Gruter: Ueber Kulba's Leben, Studien und fein Spftem gemeinschaftlicher Burgeln aller [!] menschlichen Sprachen. Ludwigeb. 1831. - Weiter aber ift ein aus der Schellingichen Soule bervorgegangenes Wert zu nennen, welches, des madtigen Anlaufes ungeachtet, ben es nimmt, boch nur Weniges von bem leiftet ober zu erreichen vermag, wozu es anftrebt; immer aber eine größere Berudfichtigung verbient, als ihm gu Theil geworden. Ich fpreche von Moris Drechsler's Grundlegung zur wiffenschaftlichen Ronftruttion bes gesammten Borterund Kormenichages, junachft ber femitischen, versuchsweise und in Grundzugen auch ber indogermanischen Sprachen. Erlangen 1829. Darin beißt es g. B. G. XXI: "Aus ber eigentlich etymologischen Sphare ift es Pflicht, Ginen Mann befonbers bervorzuheben, ber, nicht befriedigt von ber Dürftigfeit jenes analytischen Treibens, bas fich gemeinhin für Etymologie ausgiebt, ben fonthetischen Weg, bie Conftruction [!] ju gewinnen ftrebte: Fulba in feinem Burgelwörterbuche. biefem Gelehrten zu nabe treten zu wollen, muß ber Berf. ieboch bemerten, bag, mas feine Ausführung jenes Strebens anbetrifft, biefelbe nach unserem Urtheile burchaus verfehlt fet. Der gehler scheint uns barinnen zu liegen, bag nach bem Burgelwörterbuche zu urtheilen, Aulba ber bichtenben Ginbilbungefraft gang und gar ermangelte. Daber batte er gar teinen Sinn für bie ursprungliche innere Bebeutsamteit ber Sprachlaute, teine Ahnung von ber Art, wie die 3bee im Laute fpmbolifch fich abmalt. Auch weiter berab, feine Begriffsentwidelungen tragen überall bas Geprage trodenen Berftanbes, tobter Abstraction an sich, find zu mechanisch, zu außerlich, nicht mabr. Run aber werden uns felbft Diejenigen, welche gegen alles,

Ernft zu machen? Ueber biefen Geheimniffen bangt ber Schleier ber Ifis, und nur leife und ein gang flein wenig ibn an beben mag bereinst unserer Biffenschaft noch gelingen. Rein Bunber, bag icon bisher Biele fich auf ben Beg machten, ein Antlin zu ichauen, bas boch neugierigen, zumal unberufenen Bliden vielleicht für immer verfagt ift. Man vergaß aber hierbei, es werde bei berlei Untersuchungen verlangt, bag mau zuvor die lautliche Seite der gerade in Frage ftehenden Borter nicht in ihrer außerlichen Ganzbeit nach Baufch und Bogen, sondern in der natürlichen Glieberung ihrer Theile, b. b. in ihrer etymologischen Auflösung und Babrheit, erfasse und burchschaue. Und weiter ift ein eben fo menig abweisbares Bedürfniß, bag ber Laut nicht etwa in feiner hiftorisch zulest in die Erscheinung getretenen Phase, auch nicht in ihrer vorletten - boch, mas fage ich! es ift nothig, daß er in berjenigen ungetrübten Reinheit fo weit gurud bin verfolgt werde, als nur immer möglich. Wo aber lage doch babei bie Sicher. beit, ob man auch in bem jedesmal gegebenen galle bis zu bem wahrhaft ersten Urlaut in ber Rindheit ber Sprachen gelangt fei. Und auf ben Urlaut tame es boch an bei bem Ur-Sinn. welchen man aus ben Wörtern noch mit bem Dhre beraushorchen zu können fich feinhörig genug mahnt, allen ben nachmaligen gaut = Metamorphofen von rein mundartlicher Art zum Trop, welche uns bie Sprachgeschichte noch in Menge, wiewohl im Bergleich zu ber Zeit por ber jeweiligen Sprachüberlieferung faft immer nur in geringer Beiterftrectung auf uns gebracht bat. Der wahnt man, mit benjenigen fprachlichen Bariationen, die fich bei naberem Besehen als bloß innerhalb bes Lautes beichloffene Spaltungen und Besonberungen eines in fich Ginheitlichen nach zeitlicher ober örtlicher Abartung bes Dialetts, und nicht als eigentlich im Dienste bes Begriffes eingetretene Beranderungen berausstellen, - ich fage, wähnt man, daß solcherlei gantabanderungen bennoch eine begriffliche Umwandelung fortwährend gleichsam Schritt für Schritt nachfolge ober jur Seite gebe?

3ch habe mich über biefen Gegenstand bereits, wenn auch nur turg, Etym. Forich. II. S. 349, mit Bezug auf bas Buch:

3. G. R. Dentiden Munbes Laute. Königeb. 1834, geaußert, und murbe über Bienbarg's einschlägiges Buch (Das Geheimnif bes Bortes, 1852), wenn ich es felbft eingefehen hatte und nicht bloß aus Anzeigen kannte, vermuthlich kaum anders Bon ahnlichen Borftellungen, als die ge= urtheilen tonnen. nannten Männer, ging auch Fulda aus in mehreren, seiner Beit vielgepriefenen, jest aber, nicht mit Unrecht, ber Bergeffenheit anheim gefallenen und im Grunde gang wuften Schriften. Bergt. überfichtlich Gruter: Ueber gulba's Leben, Studien und fein Syftem gemeinschaftlicher Burzeln aller [!] menschlichen Sprachen. Lubwigeb. 1831. — Weiter aber ift ein aus ber Schellingschen Soule hervorgegangenes Bert ju nennen, welches, des madtigen Anlaufes ungeachtet, ben es nimmt, boch nur Weniges von bem leistet ober zu erreichen vermag, wozu es anstrebt; immer aber eine größere Berudfichtigung verbient, als ihm zu Theil geworden. Ich fpreche von Morit Drechsler's Grundlegung zur wiffenschaftlichen Ronftruttion bes gesammten Borterund Formenichapes, junachft ber femitifchen, versuchsweise und in Grundzugen auch ber indogermanischen Sprachen. Erlangen 1829. Darin beißt es 3. B. G. XXI: "Aus ber eigentlich etymologischen Sphare ift es Pflicht, Ginen Mann besonbers hervorzuheben, ber, nicht befriedigt von ber Durftigfeit jenes analytischen Treibens, bas fich gemeinhin für Etymologie ausgiebt, ben fonthetischen Weg, Die Construction [!] ju gewinnen ftrebte: Fulba in feinem Burgelwörterbuche. biefem Gelehrten zu nabe treten zu wollen, muß ber Berf. ieboch bemerten, daß, mas feine Ausführung jenes Strebens anbetrifft, biefelbe nach unferem Urtheile burchaus verfehlt sei. Der Fehler scheint uns barinnen zu liegen, bag nach bem Wurzelwörterbuche zu urtheilen, Fulba ber bichtenben Ginbil-bungekraft ganz und gar ermangelte. Daher hatte er gar keinen Sinn für bie ursprungliche innere Bebeutfamteit ber Sprachlaute, teine Ahnung von ber Art, wie die Ibee im Laute fymbolifch fich abmalt. Auch weiter herab, feine Begriffsentwickelungen tragen überall bas Geprage trodenen Berftanbes, tobter Abstraction an sich, sind zu mechanisch, zu äußerlich, nicht wahr. Run aber werden uns selbst Diejenigen, welche gegen alles, was wie Ginbilbungefraft aussieht, eine angeborne Ibiosonitrafie baben, zugestehen, bag in biesem Fache wenigstens ohne eine bin= langliche Dofis jenes [leiber freilich!] gefahrlichen Banbertrantes Richt am Schreibevulte, nicht in ber nicht fortzukommen fei. verfummernden Studirftube, ift bie Sprache gefchaffen worben. Bollen wir ihrer Spur nachgeben, fo laffet uns verfeten unter ben weiten, freien himmel, in die frische, lebenstrogende Sugendzeit ber Menfcheit, in bas Alter übermuthiger Rraft, gabrenden Lebensmuthes, überquellender gulle. Diefes Leben laffet in uns zur lebenbigen Gegenwart aufgeben. Der in unferen Beiten gurudgetretene Ginn für bie Symbolit ber Sprachlaute muffe fich neu in uns beleben. Micht unmahr; allein ohne mannichfache Gefahr bes Brrens und fubjectiver Gefühlseinmiidungen idwer zu maden. 1 Sowelgen muffen wir in ber Bebeutungsfülle jedes Einzellautes. Die gange tiefgefühlte Rothmendigfeit, welche ben Urmenichen von Giner Sprachftufe gur andern trieb, muffe uns in lebendigfter Anschauung entgegentreten, unser ganges Befen in innigem, urfraftigem Gefühle burdbringen, erwarmen. Go allenfalls mag es gelingen, bie langft verwehten Spuren vergangener Sahrtaufenbe wieberum aufmfinden." So weit Drechsler. Schon guvor S. XX. nachbem pon Sammlung bes sprachlichen Thatbestandes und bessen pollftändiger Durcharbeitung die Rebe gewesen: "Dann erft ift biefe Borarbeit vollendet, bann erft bas gange Bermögen ber Sprache au etymologischer Bearbeitung bereit. Die etymologische Arbeit felbst tann bann auf feiner anbern Bafis ruben, als auf ber Erkenntniß bes singwischen, wer wüßte es nicht, bochft gebeimnißpollen und ichwer aufzeigbaren] Bandes, burch welches gaut und Begriff verbunden find. Bon bier aus, als bem erften Lebensacte bes Sprachgeistes, conftruirt sie bie gange Sprache, lebt bas aanze Leben mit Bewußtfein nach." Schone Worte; allein ber Erfolg tommt ihnen — gar nicht, bochftens in fehr weiter Ferne und hinkend, nach. Ferner S. 10: "In biefer Urzeit banbelte also ber Mensch unmittelbar aus ber innern Rothwen-Digfeit seines Wesens allein, allüberall Bernunftinftinct bethati-Auch bie Sprache ift nicht [febr richtig!] in bewußter gend. Billfür, nicht in freier Besonnenheit bervorgebracht; ber menfchliche Organismus bat fie in unbewußter Rothwendigkeit, feiner innerften Gefehmähigleit folgenb, als integrirenben Theil feines eigenen Lebens bervorgetrieben. - - Richt ein Guchen ift's nach bem entsprechenben malenden Laute, - machtiger und ficherer als alles im Bewußtsein gespaltene, zweifelnde Bablen führt ihn Inftinct. Wie ber Runftler bas Symbol, in bem bie Sbee wiedergeboren erscheint, nicht mit befonnenem Bewußtsein erfindet, fondern in bewußtlofer Biffenschaft, ber Natur abnlich, ichaffet: - wie noch beute bie in Freude ober Schmerg bewegte Bruft ohne Suchen, ohne Umbertaften, unmittelbar, unbewuft, aber ficher und treffend, ben die garbe bes Gemuthes treu malenben Laut ausstößt; so bamals alles. - - Die Jugend bes Menichen war geschickt, Sprache gu ichaffen. fouf fie, wie durch alle Reiten bin, wie noch heute der Gin= geweihte ichafft, ein Bunber bem, ber nie geschaffen bat, ein Unbegreifliches bem Profanen." Dit Protesten gegen eine bloß außerliche und mechanische Anwendung ber Onomatopoie (S. XXIII. 40) wird nun aber im Buche an bem Laute M burch bie semitischen und inbogermanischen Sprachen bindurch bas von ben Sprachen beobachtete Berfahren fprachlicher Bezeichnung mittelft lautlicher Symbolifirung aufgezeigt und erlautert, wie bei einer folden Aufgabe taum anders zu erwarten, nicht ohne mancherlei Willfür; und wenige Ergebnisse von objectivem und zweifelfreiem Charafter.")

Ich habe hier noch einen Schriftsteller, ich meine Franz Bullner, zu nennen, ben ich im Uebrigen nicht gering schäpe, was mich aber nicht abhalten kann, sein Buch: Ueber die Ber-

<sup>\*)</sup> Ein anberer, vielleicht noch unglüdlicherer Bersnch: Ueber die Bebentung ber Buchstaben. Nach dem Französischen des Hrn. F. W. Bergmann. Bon A. Reclam. Leipzig 1840. Bergl. desselben Bergmann: Posmes Islandais, Paris 1838, p. 371, und De linguarum origine atque natura. Argentor. 1839, und ferner Théorie de la quantité prosodique. Basée sur l'analyse des sormes grammaticales et démontrée d'abord sur la langue latine. Strasb. 1839, p. 7. suiv. Wie weit es aber auf der besprochenen Bahn die Einbildung bringen kann, zeigen die Schriften des Hrn. H. J. F. Parrat und das Coburger Schusprogramm 1854 von Hrn. Prof. Boigtmann: Das Gesiet der Polarität in der Sprache.

was wie Ginbildungstraft aussieht, eine angeborne Ibiospintzafie baben, zugesteben, bag in biesem Rache wenigstens ohne eine binlangliche Dofis jenes [leiber freilich!] gefährlichen Banbertrantes nicht fortzufommen fei. Richt am Schreibepulte, nicht in ber verfummernden Studirftube, ift die Sprache geschaffen worden. Bollen wir ihrer Spur nachgeben, jo laffet uns verfeten unter ben weiten, freien himmel, in die frische, lebenftrogende Sugendzeit ber Menschbeit, in bas Alter übermuthiger Rraft, gabrenden Lebensmuthes, überquellender gulle. Diefes Leben laffet in uns zur lebenbigen Gegenwart aufgeben. Der in unferen Beiten gurudgetretene Sinn für bie Symbolit ber Sprachlaute muffe fich neu in uns beleben. Micht unwahr; allein obne mannichfache Gefahr bes Brrans und fubjectiver Gefühlseinmiidungen ichwer zu machen.] Schwelgen muffen wir in ber Bebentungsfülle iedes Ginzellautes. Die gange tiefgefühlte Rothmendiateit, welche ben Urmenichen von Giner Sprachftufe gur andern trieb, muffe uns in lebendigfter Anschauung entgegentreten, unfer ganges Befen in innigem, urfraftigem Gefühle burchbringen, erwärmen. Go allenfalls mag es gelingen, bie langft verwehten Spuren vergangener Sahrtaufende wieberum aufaufinden." So weit Drechsler. Schon guvor S. XX, nachbem von Sammlung bes fprachlichen Thatbeftanbes und beffen vollftanbiger Durcharbeitung bie Rebe gewesen: "Dann erft ift biefe Borarbeit vollendet, bann erft bas gange Bermögen ber Sprache au etymologischer Bearbeitung bereit. Die etymologische Arbeit felbit tann bann auf feiner andern Bafis ruben. als auf ber Erkenntnif bes lingwijden, wer wüßte es nicht, bochft geheimnißvollen und schwer aufzeigbaren] Banbes, burch welches gaut und Begriff verbunden find. Bon bier aus, als bem erften Lebensacte bes Sprachgeistes, conftruirt fie bie gange Sprache, lebt bas gange Leben mit Bewußtsein nach." Schone Borte; allein ber Erfolg tommt ihnen - gar nicht, bochftens in fehr weiter Rerne und hintend, nach. Ferner S. 10: "In diefer Urzeit bandelte also ber Mensch unmittelbar aus ber innern Rothwen-Digfeit seines Wesens allein, allüberall Bernunftinstinct bethati-Auch die Sprache ift nicht [febr richtig!] in bewußter Billfür, nicht in freier Besonnenheit bervorgebracht; ber menfch-

liche Organismus bat fie in unbewußter Nothwendigkeit, feiner innerften Gefehmähigfeit folgenb, als integrirenben Theil feines eigenen Lebens hervorgetrieben. - - Richt ein Guden ift's nach bem entsprechenden malenden Laute. — mächtiger und ficherer als alles im Bewußtsein gespaltene, zweifelnde Bablen führt ihn Inftinct. Wie ber Künftler bas Symbol, in bem bie 3bee wiedergeboren erscheint, nicht mit besonnenem Bewußtfein erfindet, fondern in bewußtlofer Wiffenschaft, ber Ratur abnlich, ichaffet; - wie noch beute bie in Freude ober Schmerz bewegte Bruft ohne Suchen, ohne Umbertaften, unmittelbar, unbewuft, aber ficher und treffend, ben bie garbe bes Gemuthes treu malenden Laut ausstöft; fo damals alles. - - Die Jugend bes Menschen war geschickt, Sprache zu schaffen. fouf fie, wie burch alle Beiten bin, wie noch heute ber Gin= geweihte ichafft, ein Bunber bem, ber nie geschaffen bat, ein Unbegreifliches bem Profanen." Dit Protesten gegen eine bloß außerliche und mechanische Anwendung der Onomatopoie (S. XXIII. 40) wird mun aber im Buche an bem Laute M burch bie semitischen und inbogermanischen Sprachen bindurch bas von den Sprachen beobachtete Berfahren fprachlicher Bezeichnung mittelft lautlicher Symbolifirung aufgezeigt und erlautert, wie bei einer folden Aufgabe taum anders zu erwarten, nicht ohne mancherlei Willfür; und wenige Ergebniffe von objectivem und zweifelfreiem Charafter.")

Ich habe hier noch einen Schriftsteller, ich meine Franz Bullner, zu nennen, den ich im Uebrigen nicht gering schäpe, was mich aber nicht abhalten kann, sein Buch: Ueber die Ber-

<sup>\*)</sup> Ein anberer, vielleicht noch unglitclicherer Bersnch: Ueber die Bebentung ber Buchstaben. Nach dem Französischen des Hr. K. W. Bergmann. Bon A. Meclam. Leipzig 1840. Bergl. besselben Bergmann: Poömes Islandais, Paris 1838, p. 371, und De linguarum origine augus natura. Argentor. 1839, und serner Théorie de la quantité prosodique. Basée sur l'analyse des sormes grammaticales et démontrée d'abord sur la langue latine. Strassb. 1839, p. 7. suiv. Wie weit es aber auf der besprochenen Bahn die Einbildung bringen sann, zeigen die Schriften des Hrn. D. 3. F. Parrat und das Coburger Schusprogramm 1854 von Hrn. Prof. Boigtmann: Dat Gessetz Bolarität in der Sprache.

wandtichaft bes Indogermanischen, Gemitlichen und Tibetaniiden, nebft einer Ginleitung über ben Urfprung ber Sprache. Münfter 1838, als zwar gut gemeint, allein boch verfehlt zu bezeichnen. 3war ben Gedanten, bag "bie Empfinbungelaute als bie Quelle ber fprachlichen Burgeln von ber größten Bichtigfeit fur uns finb", und bemgemag bie Sprache nach ihrer tonenben Seite gewiffermaßen nur ber natürliche Bieberhall ware von ber Empfindung, welchen ein empfundener Gegenftand und beffen Thatigkeit in ber Menschenbruft bervorrief. wurde auch etwa Steinthal in bem Sinne unterschreiben, bafi babei gewiffe phyfiologische Borgange, wie bie fog. Reffer-Bewegungen, mit im Spiele seien. Aber man muß lebhaft spaleich bem G. 8 mit einigem theoretischen Schein aufgestellten Sane widersprechen, als konne es nur offene, keine consonantisch geichloffene Sprach - Burgeln geben. "Die finnliche Ratur bes Menschen ift bet einer Empfindung nur gebrungen, einen gant ansauftofen und baburch bie forperliche Spannung an lofen: nicht aber, biefen Laut burch eine neue Spannung zu bemmen ober consonantifch zu begrangen." Diesem Sape zu Liebe werben bann g. B. alle indogermanischen Berbalmurgeln, welche wir Anderen als confonantisch foliegende Ginfylbler betrachten, als ichon verwachsen aus zwei Burzelelementen (bas zweite aljo fast immer nur in turges a, und in teinen anderen Botal anslaufend) porgeftellt, und nun eben fo fammtliche Burgeln and ber femitifchen Sprachen, fowie bes tibetanifchen Ibiome obne Beachtung ber mahrhaft natürlichen Gelente jammerlich in lauter fleine Studden gerhadt, und auf diefe Beife Achnlichkeiten und Berwandtschaften erzwungen, bie feine find.

Hart fucht nun mittelft geschichtlicher Durchmusterung einiger Sprachen auf gewisse in ihnen enthaltene Empfinbungslante, z. B. mit Bezug auf Huften; Erbrechen, Aufstohen; Spucken, Räuspern; Riesen; Gähnen u. s. w., in §. 7. seinem allgemeinen Gebanken einen festeren, erfahrungsmäßigen hintergrund zu geben. Er hat sich aber doch mit Bezug auf Thiersstimmen S. 28 den Sinn für den allerdings unlängbaren Say bewahrt, "wie verschieden der Laut eines Thieres aufgefaßt werden kann und daß es mehr auf den Eindruck und die Aufs-

faffung, als auf ben wirklichen Laut felbst ankommt. Man vergesse nicht, daß urfprunglich nicht von Nachahmung bes Lautes ber Unfenwelt die Rebe fein tann, fo bag gleichfam ein Betteifern mit ber Ratur ftattgefunden batte; fondern bag ber Menfc burd ben Gindrud bes außeren Lautes eine beftimmte Empfinbung erhalt und bag fich biefe unmittelbar, ohne Reflerion, burch einen gaut außert, und baf alfo ber menfoliche gaut auch bier wirflich Empfindungslaut ift und dem objectiven Laute unr in fo fern gleicht, ale fich Empfindungslaut, Empfindung und Gindrud entsprechen (§. 3.):" - Bas Bufchmann in feiner Abhandlung: Ueber ben Raturlant, Berlin 1853, unter Diefem, wie er felbft fagt, "zweibeutigen Borte", womit nicht Onomatovbie, nicht Schall-Rachahmung, gemeint werbe, verftebt, mag man am beften bei ihm felbst, vielleicht unter Bubulfenahme meines Artitels "Gefchlecht" (in Brodhans' Encycl. 6. 485 fg.) nachlesen. 36m ift es nämlich bort um bie unaweifelhafte Thatfache ju thun, daß die Ramen von Bater und Rutter in ben verschiebenften Sprachen eine überraschenbe Analogie zeigen - eine nicht erft beute ober geftern gemachte, allein begreiflicher Beife erft jest mit vollständigen und mehr geficherten Mitteln feftgeftellte Beobachtung, bie man fruberbin vergebens zu vermeintlichem Beweife einer, allen Sprachen vorausgegangenen einen Urfprache migbrauchte und ihrerfeits baraus erflärlich fand. Gewiß aber: Die große Gleichmäßigfeit ber Aelternamen nach Laut und Bilbung, und fobann ihre noch bemertensmerthere polarifche Geidiebenbeit in ben meift mannlich etraftigeren Benennungen für ben Bater, und bagegen in ben weiblich milberen für die Mutter, verbient als Gingebung gewiffermaßen ber alma mater Ratur felbft (benn nur fo wirb Beibes begreiflich) unfere gange Aufmertfamteit.

Nach allem Voraufgegangenen wird klar geworden sein: soll in das Dunkel des Schaffens von begrifflich abgeschlossenen Lautgruppen (Wurzeln, Wörter, bedeutsame Anhängsel) abseiten ihrer genealogisch letten, b. h. lautlichen Bedeutsamkeit noch irgend ein erhellender Lichtstrahl fallen, so wird dies nur durch sorgfältigste Prüfung von Thatsachen geschehen können. Was mich betrifft: so bin ich freilich weit davon entfernt, den von

ben Sprachen zu Begriffs-Bezeichnung benutten Cant-Gruppen (so spreche ich absichtlich, gegenüber ben Einzellauten, welche ja selten, und bloße Consonanten eigentlich nie, als ganzheitliche Wörter in den Sprachen verwendet werden) eine wirklich tiese Laut-Symbolik abzusprechen und beren Wahl in das Reich des Zufalls und blinden Ungefähres zu verweisen. Ich verhalte nich augenblicklich gegen solche Thesis nur in so fern gegnerisch, daß ich zweisele, man könnte jenerlei Symbolik so leichten Rauss wirklich, d. h. in einzelnen concreten Källen, erkennen, als man bisher zu leichtgläubig gewähnt.

Bu meinem 3wede icheint es mir aber gang befonders bienlich, eine fleine Sammlung von Ausbruden vorzulegen, bie fich auf Einbrude beziehen, welche ihrer unbeftreitbaren Gelbit-Gleichheit ungeachtet, vermoge welcher fie fich unter allen bintmeleftrichen bem Unicheine nach überall gleich bem Obre ber Böller einprägen mußten, gleichwohl eine Mannichfaltigleit geigen, welche von vorn berein Nichtvertraute taum als mbalich augeben möchten. Es ift aber von Rupen, daß an ber Macht thatfächlicher Gewisheit unbegrundete Borurtheile fo fdinell als möglich gerbrechen. Den unartifulirten gaut vermag eine artikulirie Wiedergabe und gleichsam Uebertragung in wohlgealleberte Lautgruppen menschlicher, b. h. eben artifulirter. Rebe nimmermehr zu beden, bas ware ja, mit ihm eine ja fein. Mehr ober minder approximative Annäherungen baran — bie inbessen boch unter sich oft weit genug aus einander geben find ber Sprache möglich. Richt mehr. Man folge uns und prüfe felbit.

Sogar ber aus wirklicher Nachbilbung bes Gehörten entftandene, also mimetische ober onomatopsetische Bestandtheil in
den Sprachen wedt keinesweges sogleich, wie man etwa wähnen möchte, im Hörer eine sichere Erinnerung an das gleiche
auch von ihm Gehörte. Sondern es gibt unter tausend Fällen
vielleicht keine zehn, die nicht zuvor einer gewissen erläuternden
Bermittelung bedürften, um im Sprachsaute, als Abbilde, die Birklichkeit, nach der es copiet worden, mit einiger Zuversicht
wiederzuerkennen; und so hat man denn freilich ex post verhältnismäßig keichtes Spiel, die akustische Aehnlichkeit zwischen Copie und Original aufzusinden, wicht selten jedoch geschicht bies nach wenig mehr als bloß subjectivem Meinen. Da deute man wun einmal an

ben Donner.

Obicon biefe in fich eine bestimmte Raturericeinung, wie buntichedig boch beren lautliche Biebergabe in ben verschiebenen Sprachen! und folglich, wie burchaus nicht gleich empfunden (wenn und soweit boch bie Ramen bes Donners Bieberhall ber Empfindung fein follen) von den Bollern als eben fo vielen. jebes an fich gleichberechtigten, Raturbeobachtern! \*) Bohl wird es ber Mube lohnen, bem Ohre bes Lefers, wenn auch junachft nur durch Aufzeichnung bier auf bem Papiere, eine nicht aans spärliche Zahl von Bezeichnungen bes Donners aus ben entfernteften Winkeln der Erde zu übermitteln. Bielleicht gewinnt er barans die Ueberzeugung, daß felbft diejenigen unter ihnen. welche eine nachahmerische Absicht verrathen (bas ift aber quverläffig, gumal fich viele mit benen für Blip freugen, f. Alter, Sanstr. Spr., Nr. 84. 200, feineswegs mit allen ber Kall), balb einander (worüber fich nicht zu verwundern) überaus nahe kommen. balb fich lautlich weit von einander entfernen; zuweilen inden entschieden eine Gleichbeit durchblicen laffen in der mittelpunttlichen Richtung auf ben nämlichen Ginen Gegenstand. -Bei onomatopoetischen Bortern, falls fie die alte, ihnen urfprünglich auf den Weg mitgegebene Naturwahrheit behaupten follen, tame es, erinnerten wir uns schon, wo möglich auf bie allererste Lautform an, worin, als Rudschlag gegen einen Ginbrud, welchen ein an fich wirrer und unartifulirter naturlaut auf eines Menschen Sinne und Seele hervorgebracht, biefer feine gehabte Empfindung sprachlich, b. h. nicht ben roben Raturlaut felbft, fondern in fcon verebelter ober vermenfolichter Uebertragung, aus der noch tief von dem Gindrucke erfüllten Bruft wieder in die freie Luft entließ. Sei es nun, bag wir

<sup>\*)</sup> Bgl. Abelung, Mithr., Bb. I, S. XIII. Alter, Lingua Sanzer., p. 117, Rr. 200. Grimm, Myth., S. 112 ff., Ausg. 1, und Denfelben, Ueber Ramen bes Donners, Berl. 1855, we aber neben vielem Schönen and, namentlich vorn, einige gewagte etymologische Bereinbarungen vorkommen, beren Richtigfeit ich nicht burchweg am mich nehmen würde.

folden altesten Urlauten nirgends mehr begegnen, und, wo nicht icon bem erften Anwender bie nachabmung in treffender Starte und Rlarbeit geglücht mar, Spätere mit nachprüfendem Dhre und nachbelfendem Munde ben Sprachlaut bem gehörten Raturlaute noch inniger anzuschmiegen suchten, als ber Borganger. vielleicht aber auch, auf Roften charafteriftischer Bebeutsamteit blok wohltonender machten: immer flebt feft, bak iedwede mundartliche Abanberung an folden lautnachabmenben Ausbruden. wie gering im Uebrigen fie sei (3. B. von u in o, ober i in e), mehr als anderwarts ben Charafter bes Borts, ich vermeibe zu sagen, umändert, aber boch verschiebt und umrückt. namlich burch ben Laut malen, unmittelbar, ober tvriologisch. einen bestimmten (biefen ober jenen) Laut, nicht mittelbar, b. b. fombolifd, einen Begriff: fo tonnen fie nicht bem Schicffale entgeben, daß fie jede Laut-Abanberung, und mare es nur in einem einzigen Buchftaben, empfindlich berühre, und bag natürfich auch jeder, der Ableitung oder Abbiegung bienende, alfo nicht sowohl im nächsten Interesse bes Lautes als vielmehr begrifflicher Bebeutfamteit gemachte Bufat bie Reinheit ihres gantdaratters trube. 3. B. wie verschieben flingt icon frang. tonnorre (mit rr ftatt tr und ohne das tiefe u binten) von seinem Urbilbe lat. tonitru! Grimm a. a. D. S. 8 fiebt in bem Schluffe bes lenteren bas Suffix (am nachften tommenb: fulgetra). welches gewöhnlich zur Bezeichnung von Bertzeugen bient. Bringt man aber bie Tagenamen Quinquatrus, Sexatrus, Septimatrus in Abaug - und begrifflich liegen die ja auch weit genug ab -: fo ftanbe ein foldes Suffir im Lateinischen gang vereinsamt, und ware ich baber geneigt, falls man nicht eine Umanberung bes fanstr. itnu barin fuchen will (alfo r aus n), die Schlufiplbe in tonitru als einer Korm für Donner mit r (f. bemnachft) angehörig zu betrachten. Bolle, Donner beifit im fandte. Stanay-itnu, m. b. h. bas Stöhnen, orovoc. pon stan, στένω (gepreßt, beengt sein), und wie γέμω, voll sein, gemo, feufzen, fobann 2. bange Seufzer ans ber beengten Bruft bervorftogen. Desgleichen vom hoblen Toien anschwellender Meereswellen Jl. 23, 230. Auch orevaye, ftobnen, ungewöhnlich, aber malerifch, vom Braufen ftromenber Balbbache und

vom Schnauben laufender Roffe (veral. auch bie Donnerroffe). 16, 391, 393. Ferner ber gewaltige Schreier Drevrup. Bergl. Rubn, 3tider, VIII, 99. Das laute Gebrull tatarifder Belben bat fogar berartige Rraft, bag Felfen bavon berften. Schiefner, Belbenf. ber Minuffiniden Tataren S. 397. Das Sansfritmort ift nicht, wie man etwa aus bem Anfcheine foliefen mochte. reduplicirt. Gibt es boch folder Bilbungen aus Cl. X mebrere, wie gadagitnu (loquax). Harsagitnu (erfreuend; Gobn. Rind; Reutrum Gold). Madayitnu (eig. beraufchend, baber im Reutrum berauschendes Getrant; als m. ein distiller; ein Trunkener; ber Liebesgott; auch die Bolle, was fich baraus erflärt, daß Indra als vom bargebrachten Soma-Trant beraufct bargeftellt wird, sobald er zum Regnen aus fernen ganden berbeieftt). Ghosavitnu (Schreier, Berold : Rudut : Gefangener, etwa weil er fich in Bebflagen ergießt; angeblich auch - ich weiß nicht genau, warum - ein Brahmane), aber ghose unter Anderm, wie: ein Laut; Beröffentlichung; heerbenftation (vom damit verbundenen Geraufch); Glodenmetall; Mude (bes Summens megen); — auch Low thunder or the muttering of clouds. Posayitum (ernährend, pflegend; und - taum boch paffiv als Offealing fremder Bogel - ber indifche Ruclut, b. i. Rofila). Kerner abnlich, jedoch in ber Beife, wie fich in Compp. voca-Hich ober nafal foliegender Burgeln t anfügt: Krinu, Runftler, hatnu, Baffe; Rrantheit von han folagen; tobten; auch ratna (hinten mit a), Juwel, aus ram, erfreuen. Mit ber Topyw in einmologischem Einklang einen Anfat zur Reduplication zeigenb: garáa The roaring of elephants, the grumbling of clouds cet; gardi The muttering of clouds or distant thunder. Blig, f. hemach. p. 205, Bobil. Wie man öftere ben Donner als "Stimme Gottes" bezeichnet findet, fo erblicte auch oft bie geschäftige Phantafie in ben Bolten verschiedene Thiergestalten, wie Roffe, vergl. Arift. Nubb. 345, Rubn, 3tidr. VII. 87 ff.. Elephanten (Ritufanh. ed. Boblen p. 53, vgl. Ruhn, 3tfchr. IV, 425), beren Stimme benn auch in bem Sallen bes Donners gesucht warb. Defibalb vielleicht mit Indrakungara Indra's Elephant, obwobl auch andere Götter gleich ben indischen Berridern auf Elephanten reitend gebacht werben. Sobann faustr.

nabhogada, budft himmele-Glebhant, fur Bolle. Desgleichen hat Bilfon nabha: krantin als Bezeichnung bes Lowen, whose shape (etwa wenn von ber Sonne geröthet) is seen in the clouds. Auch wohl wegen feines lauten Donnergebrulls. Indra, Gott bes himmels, heißt 3. B. Vagrin (mit bem Donnerfeil, fanote. indrapraharana, "Intra's Baffe," perfeben, auch, mahricheinlich ber Borner wegen, Buffel), Vagrapani (mit bem Donnerfeil in ber Sand. Beber, Adbhutabrahm, G. 316), Vagradhara, Donnerfeil-Balter. Das Etymon von vagra ift nicht, wie Grimm G. 19 glaublich finbet, vadh, ferire, tundere. Das mare ichnurftrade wiber bie Sprache, und wiberlegt fic ohnedies durch vagra-badha (Töblung burch ben Blit), worin beibe enthalten find. Daffelbe Bort bedeutet aber auch, gleich vagrābhyasa (mit abhyāsa Practising): Cross, multiplication, fowie für vugra all Abf. nicht nur Hard, impenetrable, adamantine, sondern auch Cross, forked angegeben wird, was fich baraus erflaren mag, bag vagra als Subst. auch A diagram, the figure of which is supposed to be that of the thunder-Es bat aber ichon lange Rubn in Sofer's 3tichr. U. 176 bingewiefen auf die febr beachtenswerthe Uebereinstimmung, welche sich bei ben Donnerkeilen bes Indra und bes Thor in ihrer Rrenggeftalt zeigt. Wenn, wie ich glauben mochte, bie Abjecttv-Bebeutung erft von ber fubftantivifden burch Bergleidung ber Gigenschaften abgeleitet ift, nicht umgefehrt: bann murbe ich, ben febr mobifeilen, allein auch fehr nichtonutigen Nothbehelf einer von ben Inbern gegebenen Erklarung aus etner unbelegten Burgel vag (geben) unberührt laffend, vielmehr an Berleitung von vadra aus ber Burgel gr (mit langem r-Bocal) mit apharetifc verftummeltem Praf. ava (berab, ab) mich halten. 3d überfepe es aber: "mit Bermalmen berabfahrend," wie ja auch ber nordifche Miölnir vom Bermalmen (gleichen Urfprungs als latein. molere, vergl. Grimm, Donner, S. 18) benaunt ift. Et. Forich. I, 228. Rr. 81. Ausg. 1, und 3.B. giroi, m. Art, Wagen und Beil; alfo bie letteren beiben aewiß von ber Reibung und Aufreibung; bas erfte aber als Wertzeng zum Bauen, Berfpatten. Berwandt: gul, To reduce to powder: dud. To grind or pound. Bergl. vagra nispesa von nir (aus. d. b wohl aus der Bolle beraus) und pis (latein. pinsere, alfo ftampfen, mablen), was gleich vagranirghosa (von bem Getofe), vadrapata (vom Sallen), vagragvala (von ber bamit verbundenen Flamme) sammtlich Ausbrude find für A clap (beutsch Rlapp, b. b. Schlag) of thunder. Vadra bezeichnet auch ben Digmant, fei es nun, bag man lesteren mit Donnerteilen ber Barte ober auch bem gangen Stoffe nach für gleich balt. "Rind, Mundel" wohl blog bildlich, gleichsam als ein Juwel, als ein Schap. Ebenfo, wohl bes garms megen, ben ber Donner verursacht, für harsh language, wie vagramaya bemanten; allein auch hartherzig. Inbra's Donnerkeil heißt auch vaoracani mit acani, was icon allein baffelbe ausdruckt. Betteres bedeutet eigentlich Bergebrenbes (von ac, effen), ber verzehrenden Flamme wegen, man mußte benn unnöthig und gegen ben Buchstaben zu asana, Throwing, sending flüchten. Benn vagravarahi (Donnerfeil-Sau): A female deification of māvā or unreality, amongst the Bauddhas beift: fo er-Hare ich mir bies aus dem Philosophem, wonach Alles in der Belt bestandlose Täuschung ift. Birtt boch ber Blig, wie bas wühlerische Geschlecht ber Gaue mit bem Julmen (f. Freund) ber Babne, gleichmäßig gerftorend und umanbernb.

Es sind Schwein und die Ratte, als Rager, mit gemeinsschaftlichem Namen vagradanta (Donnerfeil-Bahn), indeß auch jenes noch vagrarada, diese vagradagana geheißen; und vagratunda, scharfschnabelig, ist ein Ausdruck, nicht nur für den Geier, sondern auch, wohl mehr scherzhaft, für die Stechsliege oder Mücke. Vagranga, Schlange, heißt wohl ("bligleibig") durch Vergleich mit dem sich schlangelnden Bligstrahl.

Ahb. donar, altsächs. thunar, angels. thunor, aber noch mit einem innern d: engl. thunder, holl. donder, bas für wohllautlichen Einschub, gleichwie in ανδρες, anzusehen nichts hindern würde, wo nicht etwa persisch wie tundur, puschtu π. Lightning, thunder, wis tannā, Thundering, dagegen Einspruch thut, was sich saft wie latein. tonitru anläßt. Altnord. dunr, auch duna, Graff, V, 149 zu Sanstr. dhoan, wozu das d (und nicht th) der Lautverschiebung nach allerdings besser sich ichicite. Also vielleicht altn. dynia (sonare, tonare). Drat. dunda, nach Lottner, Rubn, Btichr., V. 240, nicht fammtlich, fo fcheint es, burch Ablaut aus behnen, reivern, fanstr. tan, wie latein. tonare, burch ein rovog (eig. Spannung; veral, tendo) bindurch. fo ban mithin ber uns fo malerifc beduntenbe Botal o ober u. boch eig. blok bem auch oft ohne malerische Absicht erfolgenben Ablaute verdantt wurde? G. noch Diefenb. Celt. II, 2. G. 445. Stal. tuono, Donner, aus bem, im gatein. bloß eingeburgerten, an fich griech, tonus (gang verschieden pon sonus, au fanst. soan), wo nicht erft aus tuonare rudwarts gebilbet. Alfo obne bas, fo zu fagen, bas Rollen bes Donners veranschaulichenbe r. Dagegen, mit gang anberem finnlichen Ausbrude, auch truono, trono, wie spanisch trueno, port. trovao neben raio (latein. radius) rayon; foudre (aus latein. fulgur). Dies. E. B. S. 357. Auch murtemb, turnen, bonnern; turnieren (bies etwa von ben mittelalterlichen Rampfivielen?), lermen, bei v. Klein; durnen bonnern. durnblick (val. Silberblid) Blip, durnfchlag pon Schmid. Raum boch bat man bierin bloke Umstellung bes hundebuchftaben, ober Ginfchieben, wie etwa in abb. trumba und latein. tuba; ftrampfen, nieberb. ftrampeln mit ben Beinen. und ftampfen, an fuchen. Solche Umftellungen von r haben im Spanischen erfahren 3. B. gerno (gener); Viernes (Veneris dies, vetal, Mercoles); terneza, franz. tendresse; cernada cendres (latein. cineres) de lessive; tierno, tendre (latein. tener). Sie icheinen eber, wo nicht zu goth. drunjus (vgl. brobnen), @Doyyog, gehörig, unter feltischem Ginfluffe zu fteben. Taranis, vermuthlich feltische Gottheit bes Donners bei Lucan (Grimm, a. a. D. S. 9) vergleicht fich am ungezwungensten mit bem, übrigens weiblichen taran (Donnerschlag) im Belich, mabrend gerabe Basbreton kurun f. bebeutenber abweicht. Bergl. Zeuß, p. 1111, 2, B. Corniich taran tonitruum; luvet fulgur. Norris, the ancient Cornish drama. Vol. II, p. 399, luhet (also etwa zu leuchten) und taran p. 424. Tonitruum, i, war mittelafterliche Form; baber in ber Bulgata von ben Gebrübern Bebebai Bournoyés, ő έστιν νίοι βροντής, quod est filii tonitrui. Grimm. S. 6. 20. Steht etwa bamit zepavvowooog, am Sofe ber Rönige von Sprien, ober eine geiftliche Burbe, bei Schneiber aus Pocod, v. 4. Rr. 18, in Zusammenbang? Die von ben Alten uns überlieferten gallifchen Borter zeigen überwiegend die mundartliche Gigenthumlichleit ber tomrifden Abtheilung unter ben Relteniprachen (Belich, Cornifc, Bas-Breton), und nicht bie irifch-gaelische. So auch bier. Gaelisch fagt man fur Donner; toireann, tàirneanach, tàirneach, tàrnach, torrunn, stàirn. Donnerfeil: beithir (auch draco; squatina ingens; ursus, weldes leste mobl blog aus engl. bear), und dealanach von dealas (fulmen; fulgor coeli nocturnus; pruna; allein auch obex ligneus, dealan-dorwis. A latch door-bolt, und paxillus ligneus quo laqueus stringitur circa bovis collum, was etwa mit ber Geftalt von Donnerfeilen in Beziehung ftanbe?). Toin' adhair (eig. ignis coeli). Peileir globus plumbeus) und gath (jaculum, telum) mit tàirneinich. Irist cadir-tinntighe von caor A flash of light, or flame, und tinatight Fiery blazy. Souft im Schottischen levin (lightning, thunder) bolt (= bentich bolsen, Rell; Riegel), Motherby, Rachtr., S. 28. Bangerogifch leidslag ber Blis, vom Ginfcblagen. Bergl, belgol. laaide, frif, auf Amrum laidgin, bligen; belg. laaid, amr. laid, Blig, Bofer's 3tfdr. L 105. Schwerlich zu engl. lightning und altfrif. liacht. Licht. Bei Dief. Mlat. Bb. Coruscatio hymliczen [au Himmel ?], bohm. blyskanie." Der flavifche Ausbrud, wie g. B. auch ill. blisk (baleno, b. i. Beleuvov, wober Beleuvirng Donnerfeil; lampo) Betterleuchten; bliskati, bligen, mit Annaherung an ben beutichen und noch mehr an ben boll. Ausbrud: blikzem, blicem, Blip, Betterftrahl (Strahl bed. im M. A. Pfeil). Gine Bariante pon Taranis lautet mit m.: Taramis, mas in Betracht pon altnord. thruma (tonitru), Grimm, a. a. D. S. 13 ff., nicht nothwendig brauchte auf einem Schreibverfeben an beruben, aumal bei Berudfichtigung von gael tarman (sonitus, fremitus) und tourm (sonus altus quivis; procella). Früher erflärte Grimm (Doth., S. 112, Ausg. 1) bas nord. Thorr burch Ausfall, ober Affimilation, von n in Thunar; allein a. a. D., S. 10, wie auch von Dief. Celt. I, S. 140, wird es ben teltischen Bortern angeschlossen. Grimm geht aber noch viel weiter. Ihm gelten zufolge G. 13. 22 nicht nur teltisch taran, und mittelft bbret. Kurun, Kegavvóg, ja flavisch Perun und lith.

Parkinas, ber wiberfpenftigen Confonanten und auch ficher verfdiebenen Burgeln ungeachtet, gleich, fonbern er giebt fogar goth. fairguni, Berg, als Donnersberge, wie 'Axpoxegativea. Kepauvia öpn .1. in Illyrien, 2. am Rautafus, bingu. - Augenscheinlich, um hiervon querft ju reben, fonbern fich bie auttural beginnenden Benennungen von ben übrigen ab, und möchte ich felbit bei diefen noch nicht bafür einfteben, ob fie mir eine, in fich ungetheilte Gruppe für fich bilben. Bergl. S. 14. Slavifch. z. B. toil. grom, Booven, neben grimiets. Boovear, Mill. Radd., p. 20, R. grom, Getoje, Geraffel, Donner, poln, gramot, (man laffe nicht bie befondere Modulation außer Acht, welche burch bas r stridulum hinein tommt), bohm. hrom, hrmenj, Aromobiti (von biti, ichlagen), ill. grom, gromovina, Donner, gromiti, bonnern, aber gromacsa, Steinhaufe, lith. grimena, ce bonnert, gewittert, fcmacher als grauja, woher als Gubft. grow-immas, tonnte Erweiterung icheinen aus latein. gemere (γόμος, Labung). Allein lith. grauja, es donnert, liefe in ben flavischen Wörtern vielleicht auf Erweiterung mittelft m rathen. Doch f. fpater. Parallel läuft βρέμω, fromo, βρόμος, εριβρεμέτης, ωίε έριγδουπος, βαρύκτυπος, τερπικέραυνος, κεραυνούχος, στεροπηγερέτης (Blip : Erweder), auch υψιβρεμέτης, als Beiwörter bes Zeus (fo auch evovona Zeug majestätischer von ber Stimme weithinschallend, vergl. βαρνόπης, als vom Blid) und ba= her 800v-ry mit v ft. u vor r, und das volle o erft in Folge bes Ablautes, wie z. B. mit erhabener Stattlichfeit: Acoc βαρύβρομοι βρουταί, Eur. Phoen. 184. Gintausch von β für g barin anzunehmen, hatte jedoch nicht bas Geringfte für fich. Albanefisch mit bedeutsamer Lautdoppelung boumbouder, auch vorn verstärkt boovubovder, es bonnert, also wie gr. Boutog (jeber bumpfe Ton; baber bann auch wohl fpater bei uns bie Bombe), βομβύλιος, summende Insecten, wie auch fanetr. bambhara, Biene, bambharali Aliege, mabrend bhramara eine große ichwarze Bienenart, nicht etwa f. v. a. Brummer ift, fondern bie "Bandernde" befagt. Bei v. Hahn, 28b., S. 23, auch yjeuo'r es bonnert, mahrend γjeμόν δέτε bas Meer raufcht, γjeμόενε μάλλjers bie Berge hallen wieber. Offenbar bazu auch γjeuz-a Jammer, Glend, vergl. lat. gemere. Treponn, acresponn und (also beabalh schwerlich zu aorno und de wie aoreownog) άστραπή, Blig, überhaupt Glanz, wohl taum zu lat. etrevo. eber von ben Binbungen (orphow, robnw). Der abulich, wie oribba? - Balach, a tund bonnern, tranetu Donner. Bergl. ill. tresnutt. ital. percuotere, zuschlagen, von tresti, it. seuotere, ichntteln, trestise, aittern. Treskati, it schiaffeggiare (manlichellen) und fulmmare (einschlagen, wie lith. perkunije i-trenke, bas Gewitter bat eingeschlagen poln. piorum traasl ober udevreyt), auch treskovati, ital. saellare (mit Pfellen fcbie-Ben), einschlagen. Poln, traesionie siemi Erdbeben, aber traask Barm, Getofe, Poltern, Rrachen; lith. trasku frachen, voltern. - Bom Lithauischen bemerkt Schleicher, Briefe aus Littanen, S. 27: "Perkans ift fest bloß ber Donner, nicht mehr ber Gott, perkunija bas Gewitter. Gott felbst ift im Sewitter; ders baria, Gott fcbilt, jagt man vom Gewitter", gang wie lettisch, wenn es anfängt zu bommern, (Stenber's Grammatit, S. 150, Ausg. 1): Nu jau wezzajs tehws atkal barrahs (rr virgulirt, b. h. monillirt). Run feift ber alte Bater icon wieber, vergl. Grimm, S. 16. Sonft Porkunas grauja, grumena, auch musza (b. b. folaat), perfonlich gefaßt, wie Jupiter tonat. Perkuno akmu, Donnerfeil (wortl., wie poln. Kamien piorunowy, auch piorunek, bes P. Stein, vergl. germ. hamar, b. i. Steinhammer), Reffelm., S. 286. Sonft auch kankepennis, S. 187, von Kaukas (Alraun., ein unterirbisches fleines Mannchen), f. Schleicher, Littauische Briefe, S. 26, Lituanica, S. 24, und Laumes spenys (Bapfen, 3the, S. 493) ober Laumes (bie fee Laume, S. 353) papas (Bruftwargen, S. 227), von ber Geftalt fo genannt. Sollte ber Kaukas mit efthn. kau, kouk, kouke (auch eikenne) Donner (walk, Big) aufammenbangen? Im Finnischen beift pitkainen langlich und augleich: Donner. Der Form ber Donnerteile wegen, gang glaublich, Ahrens, efthn. Gramm., S. 124. Efthn. pikse loot. b. h. Donners Loth (engl. lead), Blei, Rugel. Bei Boltiagi, illor. Arelja, Pfeil, Donnerfeil (unfer: Strahl), was in MU. = Pfeil, wie beides auch u. a. v. Tschubi, S. 300, huachi. Auch die Dorfnamen Perkunen, Perkunischken, Perkunlauken. Das Etymon von biefes Gottes Ramen ift bunkel. Lettisch

pehrkons, m., Donner, woher pehrkona hass (b. b. Donnergiege), ein Bogel, ber wie eine Biege medert. Also obne allen 3weifel bie Becaffine, Scolopax gallinago, welche man megen ihres Gemeders boch in ber Luft auch himmelsziege (capella coelestis), Haberziege (tautologisch, indem Saber hier latein. capra), Saberbod, Saberlammlein, poln. koza (Biege), baranek (gammchen) heißt. Remnich Cath. II. 1251. Bergl. Donnerziege (Sc. totanus) und viele namen von Naturgegenftanden vorn mit Donner. Deffen 2Bb. jur Naturgefd. G. 110. Porhubnis, Gott bes Donners, leitet Stenber, Gramm. S. 267, von fspeket, ausschlagen, einschlagen, und es spräche bafur, bag bies auch vom Ausschlagen bes Pferbes gebrauchte Berbum felbft in ber Busammenftellung: pehrkons fsperr (rr virg.), bet Donner folagt, thallt, vortommt. Offenbar wiberfpricht aber ber Bifdlaut, bem man taum ben Werth einer Prap. \*) beilegen barf, ba fich bies Berbum an lith. spirti, fich ftuben, ftemmen, ftampfen, ftogen, abb. sporon, ze spornonne a, calcitrare (contra stimulum), widarspirun, recalcitraverunt, Graff, VI. 357 ff., holl. spartelig paard, Pferd bas ausschlägt, (lith. spardus), met den besnen spartelen; engl. sprawl, zappeln, frabbeln u. f. w. aufchließt. Dobr. Inft., p. 289, Bopp, vergl. Gr. S. 338, Ausg. 1., Grimm, Gefch. L. 119, bringt ben flavifchen Peroun (ohne k) zu perou (ferio quatio), indem et als Beispiel für bas Suff. - oun noch ruff. pjestoun, poln. piastun, Rinbermarter (lett. pestiht, erlofen, befreien, erretten), wie opiekum (lith. wohl bloß baraus entlehnt apekunas) Bormund, ruff. bjegynets, Lothblei (am Duabranten); Traber (Pferb); poln. biejun, gaufer, Schelllaufer; Renner (Pferb); ganbftreicher; Pol, Polhole u. f. w.; lith. begunas, ein gaufer; Müchtling; herumtreiber, begune zwaigzde (Irrftern), Planet, ruff. koszczyn, Spotter. Kopitar Glagol. Croz, p. 79: perou, prati, ferio. Bei Miklos. Radd, p. 66, nareiv, conculcare, λακτίζειν, calcitrare; πλύνειν, lavare, endlich mit anderer Flerion oxilein, seindere. (Bon Grimm, S. 11, nebst abb. perian,

<sup>\*)</sup> Doch vergl. poln. pre: 1. sperren, spreizen; 2. brangen, fortbruden, flemmen (wie lat. promo). Dann aber przec się (eig. fich sperren, franben) mit einanber freiten, habern; ablängnen, wibersprechen.

mbb. bern, wider die von ihm selbft gefundenen gautgesege mit bem flavischen Borte ibentificirt, mahrend ferio u. f. w. eber eine Erweiterung fein möchte aus poln. bić, folagen, wenn beffen b etwa bier, wie oft, aspirirtem fanstr. bh gleich steht. Bergl. piorun bije, ber Blit schlägt ein. W grumocie i bicin piorunow podawał Bog Izraelitom sakon, unter Donner und Blip gab Gott ben Sfraeliten bas Gefen). Hinc Peroun. Et quis lavatrix allidit linteum, etiam lavare significat Hodiernis. Richt befihath, fonbern weil man öftere beim Bafden bas Beug mit bem Bafchholze, ober bem Blauel, poln. pralnik, kijanka, blaut, b. h. folagt, klopft, wie richtig Mrongovius, Poln. 28b. unter prac, Draf, piore, mafchen, als erfte Bebeut, aber : fcblagen, bemerkt. Lith. peru, Inf. perti, lett. pehrt, Jemanden baben; mit bem Babequaft folagen. (Siebe über biefe Art bes Babens bei ben Großruffen Bulgarin, Rufil. I, 385.) Dann auch alla. (vielleicht grade in umgefehrter Folge), Jemanben folagen, prügeln, wie isz-peru kg, Ginem ben Ruden blauen (eig. ausbauen). Das gabe nun ein um fo fconeres Bilb, als bieburch bie Donnerschläge zugleich glf. ben Bollen Baffer auspressend vorgeftellt wurden. Das Schlimme babei ift nur bas k bei Lithauern und Letten, wovon festzustellen, ob es (nur ift idwer zu fagen, auf welchen Grund bin erfolgter) Bufat, ober (auch nicht recht glaublich) in bem engeren Rreise von flaviichen Sprachen weggefallen fei. Raum ift boch an voln. ku-c. kować (latein. cudo), schmieben, zu benten, obichon auch bas lith. kijis (Sammer) baber tommen wird. Es mußte bann etwa die lith. Prap. per durch, über (trans), russ. peré u. s. w., Et. Forsch. I, 476 ff., barin fteden. Grimm's Busammenhaltung von goth. fairguni (Berg), S. 73, mit ihm wird baburch bochft miglich, und mare ich in Betreff bes letteren noch eber zu herleitung aus Bend und fanstr. paru (Berg), D.=M.=G. XIII, 378, geneigt, indem fich g aus u (v) konnte entwickelt baben. — Auch xepavvos, da von lith. grauja durch die Tennis abweichend, etwa zu zoow, schlagen, was bann aber auch von bbret. kurun, und ir. crom, cruim (m ableitend?), Donner, Grimm, G. 14, gelten mußte. Damit wurden aber bie Combinationen von Grimm, S. 11. 18, zweifelhaft genug. Kepavrog

ift mabricheinlich Rominal- und nicht Berbal-Ableitung und mit der Riction neove, um au goth. hairus einen entsprechenben griechischen Ausbrud zu gewinnen, ift als einer petitio principii wenig gethan, und tann ich mich daber, trop fanstr. caru. Donnerbeil, cara, auch, wohl mit Ausfall von r por cerebralem n: cana, Pfeil, ciri, (nicht ciras, mas vielmehr: Ropf) Schwert: Pfeil; Morber; Senichrede (wahrich, ihrer Berwüftungen balber), von orr (mit langem r-Bocal), zu einer Bereinbarung aller biefer Borter mit zeiow nicht leicht entfoliefen. Wie viel naber lage felbft für goth. hairu-s. 3. B. lith, hirwis Art, bas mir des sabinischen curis, quiris (hasta, alrun) wegen besonderer Aufmerksamkeit werth icheint, weil man barque Quirinus und Quirites erflart! Mommien, Unterital. Dial. S. 350. Daß letteres nicht nothwendig von einem Ortenamen auszugeben braucht, erhellt aus ber, wie es icheint unbegehtet gebliebenen wichtigen Anglogie beim Keft., p. 18 Lindemann: Arquites arou procliantes (eig. wohl: mit bem Bogen in bie Schlacht gebend, euntes, wie equites, pedites; milites, von mile. b. b. zu Taufenden, taufendweis gebend), qui nune dicuntur sagittarii. Das Lautverhältniß von goth. hairus gn Hith. kirwis vergliche fich einigermaßen bem von alin. hurr (ignis) und goth. kouri (pruna) mit lith. karti (einheigen), aber taum voln. kurzyd, ftauben; rauchern; ftantern. Gine Begiebung zu xspavvog folgt baraus noch mit nichten, so anertennenswerth auch die zwischen goth. laukmuni der (leuchtende) Blis und altn. liomi Licht und (bas bligende) Schwert und abb. brant (titio), altn. brandr (gladius), it. brando u. f. w. Diez. Et. 28. B. C. 67 und in vielen germ. Can., worth offenbar bie Bebeutung ber Baffe waltet. Anch yovoawe (Golbichwert) als Blip. Ferner vidyut-latā, ghanapalli (Bolten=Rante). Rubn, Atfdr. IV, 437 für ben Blip aus gkana Bolle (von han ichlagen, erichlagen; vergl. eben baber vagra-ghata Donnericlag), vielleicht mit besonderem hindlice nach vagra-vallt. einer Art Sonnenblume (Heliotropium). - Der Riefe Vmir mag eig. Donneter bezeichnen, und iumjo, oxlog, vom Getofe ben Namen haben, obwohl fich auch bei letterem etwa an S. yu (conjungere) antaupfen ließe: damit leuchtet noch nicht Berbindung mit bem finnischen jumala, eftbn. jummal (Gott) als unwidersprechlich ein. ba 3. B. lett. jum-t (bededen) für ben Gott bes himmels fich gar nicht übel schickte. Beral. lith. dangus, himmel, von dengti, bebeden. Auch mare ich eines abnlichen Berhaltens von umas Ginn, Berftand u. f. w. gu bem, bei Reffelm., S. 34, anders accentuirten umas, ichnell, ploplich, umaras Birbelwind, Bindftoß, wie amifchen animus, a und avenog nicht fo fiegesgewiß, wie Grimm. Um, Bernunft, = ros-um im Polnischen veraltet, und mahricheinlich auch ba= ber mit Prav. do: duma, bas Rachbenten, Rachfinnen u. f. w., toffl. oum (mens). Mikl. Radd, p. 100, könnte indeß, ich will es nicht langnen, nach Anglogie von spiritus, aveuua auf fanelt. va (flare, spirare, de vento) gurudgeben. Bu beachten ift in biefer Sinficht wenigstens, daß zufolge bem Petersb. 28 .= B. uma. Rlachs, auf ve (weben) zurudginge. Möglich bemnach, bak auch die Uma eine Tochter des (Gebirges) Himavant und Gemalin bes Rudra-Civa (Rudra eig. Beuler), baber Rudrapaint, eine Art Bindgöttin vorstelle, gleich ber Bergnymphe Lesisvia. Leo halt in Ruhn's Zeitschr. II, 478 ben Rudra für einen Wind= und Regengott.

Vott.

(Fortfetung folgt).

# Parfiellung einiger intereffanter Eigenthumlichkeiten der ungarischen Sprache.

# L. Die Bermeidung von Relativsähen und passivischen Constructionen.

Damit sich der Leser ein vollkommenes Urtheil über die Eigenthumlichkeit der ungarischen Sprache bilden könne, die wir hier zur Sprache bringen wollen, scheint es angemessen, einige grammatische Formen, denen wir hier häusig begegnen werden, zunächst kurz zu besprechen.

Im Ungarischen hat bas Berb eine burch alle Beiten binburchgebenbe, boppelte Conjugation, eine beftimmte und eine unbeftimmte. Die erftere wird angewendet, wenn ein mit bem bestimmten Artifel versebener Accusativ ober ein Pronomen ber britten Person im Accusativ barauf entweber wirklich folgt, ober im Sinne behalten wirb; bie zweite, wenn ber Accusativ gar keinen ober ben unbeftimmten Artikel vor fich hat, ober wenn ein Pronomen ber erften ober zweiten Perfon folgt. Go 1. B. unbestimmt: Szeret-ek, ich liebe, szeret-sz, bu liebst, szeret-unk, wir lieben, szeret-tek, ihr liebt; bestimmt: szeretem, ich liebe (e8), szeret-ed, bu liebst (e8), szeret-jük, wir lieben (es), szeret-itek, ihr liebt (es). 3ch frage alfo 3. B .: Szerettek? liebt ihr mich? wobei bas "mich" auszubruden nicht nothig ift, und erhalte zur Antwort: Szeretank, wir lieben bich, ebenfalls mit ausgelaffenem "bich". Dagegen: Szeretitek ot? liebt ihr ibn? Antwort: Szeretitik, wir lieben ibn, wo bas "ibn" ichen burch bie bestimmte form bes Berbums ausgebrudt ift.

### Das Verfect lautet in beiden Kormen:

unbeftimmt: beftimmt: szeret-tem, ich habe geliebt, szeret-tem, szeret-ted. szeret-tél. szeret-ett. szeret-te. szeret-tünk. szeret-tük. szeret-tétek. szeret-tetek. szeret-tek. szeret-ték.

# Ober mit tieftonigen Endungen:

unbeftimmt: beftimmt: ir-tam, ich babe gefdrieben, ir-tam, ir-tad. ir-tál. ir-ta. ir-t ir-tunk. ir-tuk. ir-tatok. ir-tátok. ir-ták. ir-tak.

Ruweilen ift die Endung auch -ettem, -ottam u. f. w., 3. B. emlit-ettem, ich habe erwähnt; mond-tam ober mondottam, ich habe gefagt. In ber 3. Perfon Singul. unbeftimmt entweder -ett, -ott, oder -t (2. B. szeret-ett, er hat geliebt; köhög-ött, er hat gehuftet; el-t, er hat gelebt); tieftonia -ott, -t (3. B. marad-ott ober marad-t, er ift geblieben); beftimmt: -ette, -otte, -te; otta, -ta (emlit-ette, er hat (es) erwähnt; tölt-ötte, er hat (e8) gefüllt; szeret-te, er hat (e8) geliebt; mond-otta ober mond-ta, er hat (e8) gefagt). Mit ber unbeftimmten Form biefer 3. Perfon Sing. ftimmt nun genau überein bas Part, Perf. Paff., alfo a. B .:

> szeret-ett, er bat geliebt ober: geliebt, fod-ott, er bat bebedt ober: bebedt, mond-ott, er bat gefagt ober: gefagt, ir-t, er bat gefchrieben ober: gefchrieben.

Dagegen szeret-te nur: er bat (es) geliebt, fod-te, er hat (es) bededt u. f. m.

Die Part. Paff. tonnen, wie im Deutschen, mit Gubftantiven jufammengefest werben; 3. B. aus ho, Sonee, und takar-t, bebedt: hotakart, ichneebebedt; aus dal, Lieb, unb tel-t, angefüllt: dal-telt, mit Liebern angefüllt, lieberreich (beibe Beispiele bei dem ausgezeichneten Dichter Cotvos); aus köny, Thrane und tel-t: könytelt, thranenerfüllt; aus köny, Thrane, ver, Blut, und az-ott, benest: köny-es verazott, mit Thranen und Blut benest.

Schon seit langer Beit jeboch findet fich in bergleichen Bufammensepungen zuweilen ftatt bes regelrechten Part. Paff. eine Berbform gefest, bie ber beftimmten 3. Perfon Sing. Perf. aleicht; boch maren es bisher nur einige wenige gang be= ftimmte Ausbrude, auf die allein fich biefe Gigenthumlichfeit beschränkte; von fod-ok, ich bede, bebede, lautet Perf. 3. Person Sing. unbeftimmt: fod-ott, er hat bebedt; bestimmt: fod-te, er hat es bebedt; Part, Paff, fod-ott, bebedt; mit erdo, Balb, zusammengesett fagt man jedoch nicht nach Analogie der obigen Beispiele: erdofodott, fondern erdo-fodte, waldbededt, waldig. Szul-ök, ich erzenge, szul-t, er hat erzeugt, szül-te, er hat es erzeugt; Part. Paff. szült, erzeugt; jeboch fagt man: fajdalom-szulte, vom Schmerz erzeugt. Adok. ich gebe; ad-ott (unbestimmt), er bat gegeben; ad-ta (beftimmt), er hat es gegeben; Part. Paff. adott, gegeben. Man fagt nun: Isten-adta, von Gott gegeben, und niemals Istenadott. Isten adta, als zwei Worte, bedeutet: Gott hat es gegeben. Der zulest angeführte Ansbrud ift fo recht eigentlich ber Boltssprache entnommen. Auch Petofi, ber große vollsthunliche Dichter Ungarns, fchreibt z. B .:

Egy Isten-adta szivet birok Ein von Gott gegebenes herz habe-ich.

Ebenso in der Bolkssprache: ördög-adta, vom Teufel gegeben; außerdem zwei höchst sonderbare Ausbrücke der Bolksssprache, nämlich mit lelkem, meine Seele, zusammengesett: lelkem-adta (von meiner Seele gegeben?) im Sinne: mir so recht nach dem Sinn, prächtig, und mit eszem, ich esse (es) [bestimmte Form]: eszem-adta, welches erklärt wird, mir zum Aufessen, d. h. mir so lieb, daß ich es gerne aufessen möchte. Man sagt häusig, wenn man Einen zu etwas überrezben will: eszem a lelkedet, ich fresse deine Seele auf (thue das doch). Detösi ist in seinen Gebichten ebenfalls einmal das

blane Auge seiner Geliebten auf, und sagt anderswo zu einem Madchen, das er um einen Ruß bittet:

Romm' icon her! fomm' icon her! wenn ich es fage; Sei nicht so eigenfinnig, mein Taubchen.

Ich effe biefes bein heuchlerisches Berg auf:

3d weiß ja boch, bag Du ben Rug gern haft.

Um zur Sache zurückzukehren, so darf es endlich nicht unsbemerkt bleiben, daß man, jedoch nur in der Poesse, statt szeretett, geliebt, in ganz derselben Bedeutung auch sagt szerette, was ebenfalls gewöhnlich als bestimmte 3. Pers. Sing. Pers. heißt: er hat (es) geliebt, z. B. findet man: szerette siam, in Prosa: szeretett siam, mein geliebter Sohn.

Auf ben Leser wird es wahrscheinlich ben Eindruck gemacht haben, als wenn diese Formen: födte, bedeckt, statt födött, in hófödte, schneebebeckt; szülte statt szült, erzeugt, in fäjdalom-szülte, vom Schmerz erzeugt; adta statt adott, gegeben, in Isten-adta, von Gott gegeben, nur eben andere, vollere Gestaltungen des Particips wären. Jedoch vergessen wir nicht die Bedeutung dieser Kormen außerhalb der Insammensehung:

födte, er hat (ihn, sie, e8) bebedt, szülte, er hat (ihn, sie, e8) erzeugt, adta, er hat (ihn, sie, e8) gegeben.

Anders, als in der aussührlich dargestellten Weise angewandt, hatte ich dies veränderte Particip niemals gefunden, trop einer ziemlichen Bekanntschaft mit den prosaischen und poetischen Werken der neueren ungarischen Literatur. Seit nicht gar langer Zeit jedoch, seit etwa zwei Sahren, nahm ich das allmähliche Auftauchen und immer häufigere Umsichgreisen einer mir die dahin ganz neuen Construction in den Zeitungen wahr. Wir übersehten vorher:

Égy Isten-adta sziv

Gin Gott = gegebenes, von Gott gegebenes Berg.

Schrieben wir jedoch ben betreffenden Ausbrud, getrennt in zwei Bortern: Isten adta, fo mußten wir überfegen:

Egy Isten adta sziv

Unum | Deus dedit-id | cor (ein Gott hat es gegeben Herz) = Unum | quod Deus dedit | cor (ein Herz, welches Gott gesgeben hat).

In diesem Falle ware eine solche Nebersetzung fo unnöthig wie falsch. Doch sinden sich seit eiwa zwei Jahren Beispiele wie die folgenden, wo von Zusammensepungen nicht mehr die Rede sein kann (auch immer getrennt geschrieben):

A | Cicero irta | konyv [irta, er hat geschrieben, bestimmte Form, asso: thu, sie ober e8]:

Ille | Cicero scripsit-sum | liber

= Ille | quem Cicero scripsit | liber,

Das | Cicero hat es geschrieben | Buch = Das Buch, welches Cicero geschrieben hat.

Ober: Egy | Cicero irta | konyv,

Unus | Cicero scripsit-eum | liber

- Unus | quem Cicero scripsit | liber, ein von Cicero gefchriebenes Buch.

Aber nun anch auf die erste und zweite Person übertragen, und zwar mit ober ohne besonders ausgedrücktem persönlichen Pronomen, wobei ich zum vollen Berständniß ber Berbal-Formen nur auf die oben aufgestellten Conjugationstabellen zu verweisen habe.

Az | én irtam | könyv,

Ille | ego scripsi-eum | liber

= Ille | quem ego scripsi | liber,

A | mi irtuk | könyvek,

Illi | nos scripsimus-eos | libri

Illi | quos nos scripsimus | libri,

A | te irtad | könyv,

Ille | tu scripsisti-eum | liber

= Ille | quem tu scripsisti | liber, bas von bir geschriebene Buch.

Und ohne besonders ausgebrudtes Pronomen:

A | (fentebb) emlitettűk | könyv,

Ille | (superius) commemoravimus-eum | liber

= Ille | quem (superius) commemoravimus | liber,

Das | (vorher) von = une = ermahnte | Buch.

Damit ein Anhänger der alten Ellipsen-Theorie nicht etwa die zweite lateinische Uebersetung für die richtige halte, bemerke ich, daß mit dem Accusativ des Relativs immer die undestimmte Form des Verds verbunden wird, während wir hier überall die bestimmte Form haben, in der der Accusativ eines Demonstrativ pronomens implicite enthalten ist; wie man z. B. ungarisch auf die Frage: Hat er dies geschrieben? antwortet: irta, er hat es geschrieben, ohne das "es" durch ein besonderes Wort auszudrücken.

Benn das Substantiv im Plural steht, wird das Berbum tropdem in den Singular gesetht, z. B. század, Jahr-hundert, Plur. század-ok, Jahrhunderte; megállapit-ok, ich befestige; megállapit-otta, er hat es besestigt (Sing.); jog, Recht. Bir lesen nun in einer aus dem "Pesti Naplo", einer in vorzüglichem Ungarisch geschriebenen Zeitung, entnommenen Stelle:

## szerződmények 11

pacta ==

Ilind | quod secula confirmaverunt\*) | jus, illa | quae tota Europa sanctificavit et certificavit | pacta, das burch Jahrshunderte festgestellte Recht, die von ganz Europa geheiligten und gesicherten Verträge. Man würde also z. B., um ein Beispiel zu wählen, das der der ungar. Sprache nicht mächtige Leser leichter übersehen kann, sagen mussen:

A | Görögök (Pl.) irta (Sing.) könyvek, Illi | Graeci scripsit (= scripserunt) -eos | libri

- Illi | quos Graeci scripserunt | libri, die von ben Gricchen geschriebenen Buchet.

<sup>&</sup>quot;) Ungar. "confirmavit".

Mit Borfegung bes eigentlichen Pron. 3. Pers. Plur. "ök, sie" habe ich jedoch eine bergleichen Construction noch nicht angetroffen. Der Grund dieses sonderbaren Sing. liegt offensbar darin, daß ber Plural (megallapitottak, sie haben (es) sestgestellt, irtak, sie haben (es) geschrieben), zu schwerfällig ist. Mit der zweiten Person Plur. ist mir ebenfalls diese Construction nie vorgesommen, auch nicht zu erwarten, da sie die schwersfälligste von allen ist: irtatok, ihr habt es geschrieben.

Mertwürdig ift bas folgende Beispiel, wo ein folches Per-

fect awifden Genitiv und feinem Substantiv fteht:

a török külügyer | mond-ottuk | igénge,

bes Türkischen Ministers | wir=haben=ihn=gesagt | Anspruch, b. h. ber Anspruch bes Türkischen Ministers, den wir gesagt, b. h. erwähnt haben (Aus derselben Quelle).

Um das folgende und lette Beispiel, das merkwürdigste von allen, zu verstehen, ist wieder eine kurze Borbemerkung nöthig. Es gibt Zusammensehungen im Ungarischen, die deutschen entstprechen, wie: dreisspipsig, blausäugsig, wobei dem bentschen sig das ung. Suffir ü, ü entspricht; also: harom-osucsu (harom-osucs-u) dreispipig, drei Spipen habend, aus harom, drei, csucs, Spipe, und Sufsir -u; kek-szemu (kek-szem-u), blaudugig, blane Augen habend, aus kek, blau, szem, Auge und Sufsir -u. Dies Sufsir u, ü kommt nur in solchen Zussammensehungen vor. Nun beurtheile man das folgende Beispiel (aus derselben Duelle): idez-ek, ich führe au, idez-tük (s. die Conjugationstabelle oben), wir haben ihn, sie, es ausgesührt, cim, der Litel, röpirat, Alugschrift;

az | idéztük — címü | röpirat,

bie | wir=haben=ihn=angeführt — Titel=habende | Angschrift = die | den=von=uns=angeführten=Titel=habende | Flugschrift, die Flugschrift mit dem von uns angeführten Titel.

Das "angeführte" ift ber Titel, nicht etwa die Flugschrift. Ideztuk, eine 1. Pers. Plur. Perf. bestimmte Form, bilbet also bier bas erste Glied einer Insammensepung! Das t

in cimu ift bas so eben besprochene Suffix; ganz wie man häufig sagt mit ily, "solch": ily-cimu, solchen Titel habend.

Bon selbst erinnert sich hier ber Leser ber Auslassung bes Acc., zuweilen auch des Nom., des Relativs im Englischen (The man I saw u. dgl.). Die ungarische Ausbrucksweise ist jedoch vollständiger als die englische, denn der Acc., freilich nicht des Rel., sondern des Dem., ist implicite durch die bestimmte Form des Berbs ausgebrückt. Man vergleiche also vielmehr deutsche Ausdrucksweisen, wie etwa:

"Es gibt einen Ort, ich kenn' ihn wohl, wo 2c." statt: "Es gibt einen Ort, den ich wohl kenne, wo 2c."

Die besprochene ungarische Construction ist, wie gesagt, ganz neu; in den Zeitungen heutigen Tages liest man sie jedoch sast in jeder Spalte. Sie scheint der ungar. Sprache sehr wohl angemessen.

- NB. 1) Was ich sagte, daß man in den Grammatiken diese Construction nicht erwähnt sinde, war unrichtig. Rach langem Suchen habe ich jest zwei kurze Stellen darüber in der ungarisch geschriebenen Grammatik von Szvorényi, Mitglied der Alademie, erschienen in Pesth 1861, gefunden: pag. 158, Anm. 1: "Das Part. der Vergangenheit nimmt auch die Verssonal-Suffixe au (a vár-tam jutalom, der ich shabe sihn erswartet [von mir erwartete] Lohn"). Und pag. 306, §. 374, 1: "Das attributiv gebrauchte Part. der Vergangenheit versehen wir größerer Bestimmtheit wegen zuweilen auch mit Versonal-Suffixen, z. B.: A vet-tem levelek, die ich shabe sie empfangen Briefe, die Briefe, die ich empfangen habe." C'est tout.
- 2) Bas das lette Beispiel anbetrifft, ist zu bemerken, daß ber Ungar sich überhaupt nicht scheut, flectirte Börter als erstes Glieb in Zusammensehungen zu gebrauchen, z. B. hit, Glauben, Bort (sdes); hite, sein Glauben, sein Bort; szegett, wer gebrochen hat; daraus hiteszegett, wortbrüchig, sein Bort gesbrochen habend, wo das accusative Verhältniß allerdings nicht, das "sein" aber wohl ausgedrückt") ist. So zahlreiche Beispiele.

<sup>\*)</sup> Das Berhältniß ber Glieber ber Zusammensetung zu einander tonnte man auch andere und vielleicht beffer auffaffen; genug, bag bas "sein" ausgebrudt ift!

#### 224 Arende: Darftellung einiger intereff. Gigenthilmlicht. b. ung. Sprace.

3) Nicht hier, sondern im Tert, hätte bemerkt werden sollen, daß sich die Entstehung der besprochenen Construction aus dem Park. Pass. recht deutlich noch dadurch zu erkennen gibt, daß sie bloß mit dem Persect, nicht aber trgend einem andern Tempus, z. B. dem Präsens, zur Anwendung gebracht werden kann; also z. B. irtuk, wir haben es geschrieben; irjuk, wir schreiben es. Wir können sagen:

Az irtak könyv, bas wir : haben : es : gefdrieben Buch

= The book we wrote; aber nicht:

Az irjuk konyv, bas wir fchreiben :es Buch

= The book we write,

sondern immer: A könyv melyet irunk (unbestimmte Form), The book which we write.

4) Man beachte auch ungar. Buchertitel, wie:

Lélektan, ir-ta Brassai,

Seelenlehre, geschrieben - bat - fie Braffai

= Pfychologie, (geschrieben) von Braffai.

Plato, fordit-otta Hunfalvy, Plato, übersept=hat-ihn hunfalvy

= Plato, überset von Hunfalvy.

C. Arenbt.

Anti-Kaulen oder mythische Vorstellungen vom Ursprunge der Bölker und Sprachen. Nebst Beurtheilung der zwei sprachwissenschaftlichen Abhandlungen Heinrich von Ewalds. Von A. F. Pott. Lemgo und Detmold 1863. XXX. S. und 298 S.

Litel und Entstehung verdankt bieses Buch bem Berrn Frang Raulen, Rep. ber Theol. zu Bonn, welcher die theologische Literatur um ein Bert bereichert hat: "Die Sprachverwirrung zu Babel. Liguiftisch = theologische Untersuchungen über Gen. XL. 1-9". Mainz, 1861. Er meint, bas Gebanbe ber ungläubigen Sprachforscher fei zu einem babylonischen Thurme geworben, und will aus ben gottlichen Offenbarungen ber beiligen Schrift über Befen, Urfprung und Berichiedenbeit ber Sprachen ben Sprachforschern zeigen, mas fie zu thun und wie fie fich bamit zur Theologie zu ftellen haben, mas ihre Aufgabe, und wie biefelbe zu lofen fei. Der Bericht ber Bibel, ber im enaften Bufammenbange mit ber göttlichen Beileordnung ftebe, sei in vollkommener Sachkenntniß gemacht. Bielleicht finbet or. Raulen theologische Sprachforicher, welche eine theologische Linguiftit ichaffen im Gegenfape gur profanen. 3ch, ein Profaner, bin nicht im Stande, mit ihm au reben; benn ich meine, nur wenn zwei biefelbe Sprache haben, tounen fie mit einander fprechen. hrn. Kaulens Sprache aber ift eine gang andere als bie meinige. Wenn ich nun auch versuchte, mir vorübergebend die seinige anzueignen, so murbe ich erft recht beutlich merten, wie wenig ich in einem Disput mit ihm erreichen konnte. Denn ihm bietet feine Phantafie Objecte, von beren Befen ich feine Abnung babe, als da find: Zuftande im Paradiese und uranfangliche Sprache Abams u. f. w. Gefent, ich geftande ihm gu. in ber bebraifchen Ergablung von ber Sprachverwirrung werbe unterschieden amifchen saphak, Sprachform im Sinne Sumboldts.

und debārīm, Sprachstoff ober Burzeln. Wenn ich nun gegen seine Behauptung, bloß die Form sei von der Berwirrung betroffen worden, nicht aber die Burzeln, bemerken wollte, daß ja nach Humboldt auch die Burzeln, noch ganz abgesehen von den grammatischen Formen, in den besondern Sprachen eine eigenthümliche Form an sich tragen, daß die Form schon gleich im Alphabet sich bethätige, also mit der Form auch die Burzeln in die Berwirrung hinein gezogen sein müssen: wie könnte ich ahnen, wie viel Widerlegungen dieses Einwandes er bereit haben mag! Ich würde ihm wahrscheinlich nur meine völlige Unkenntniß vom Wesen der paradiessischen Sprache bekunden und mich vor ihm lächerlich machen. Nur dies könnte ich shm vielleicht sagen: Selig sind, heißt es, die arm an Geist; Hr. Kauslen aber ist gar sehr geistreich. Außerdem, aber nicht für ihn, will ich bei dieser Gelegenheit noch Folgendes bemerken.

Das ift eben die Endlichkeit in biefer Belt bes Endlichen, baß jebe für ben Beftand und bie Entwidelung bes Bangen förderliche Ginrichtung burch Bufall (auch Bosbeit ift Bufall) fchablich werden tann. Diefes burchgangige Berhaltniß zeigt fich auch in Bezug anf ben Tob und den Bechsel ber menschlichen Geschlechter. Wie die Sachen einmal liegen, ift der Tob eine Boblthat für ben Ginzelnen, und ber bamit verbundene Bechfel ber Gefchlechter eine nothwendige Bedingung für bie Entwidelung ber Menschheit. "Geben wir uns einen Moment ber Spothese bin, daß ein Mensch sogar Sunderte von Jahren mit ber gewöhnlichen Sinnesicharfe alt wurde, fo erscheint es aus psychologischen Grunden auch bann noch zweifelhaft, ob er nur annähernd so weit tommen tonnte, als eine Reihe von auf einander folgenden Generationen gewöhnlichen Alters in ber Salfte berfelben Beit. Die Ueberlieferung bes Bergangenen, beziehungsweise Fertigen, sammt ber individuellen Combination besselben gehören gleichmäßig zum gebeihlichen Fortschritt" (Lagarus in biefer Zeitschr., biefem Banbe S. 18.). Run werben aber auch Irrthumer, tropbem daß fie wiberlegt find, überliefert und gelegentlich ohne bie Biberlegung; ja bie Ueberlieferung, weil fie weber vollständig ift, noch auch getreu, ift felbst ein Quell, und fogar ber wesentlichste, bes Irrihums. Denn biesen mochte ich am liebsten nach Protagoras und Segel fo befiniren, er sei ein Moment in einem Processe ber geistigen Entwickelung ber Menschbeit, welches innerhalb biefer Bewegung feine Bahrbeit batte, nun aber, nachdem biefer Procest porüber ift, aus bemielben berausgeriffen und feftgehalten, immer noch innerhalb gang neuer Bewegungen als Babrbeit gelten will, wogn ibm bas Recht fehlt. Bas im Buche ber Genefis vom Urfprunge und von der Bielbeit ber Sprachen gelehrt wird, war innerhalb ber Beltanicauung, aus welcher jenes Buch entftanben ift, tiefe Bahrheit; aus biesem Zusammenhange gerissen und unmittelbar auf unfere Stufe ber geiftigen Entwidelung verfest, find jene Lehren Srrthumer\*). Buweilen aber find es nicht einmal mahrbaft wirksame Momente eines weltgeschichtlichen Processes. forbern nur Schaumblafen, bie bei folchem entftehen und von einem einseitigen, aber in biefer Ginseitigkeit ftarten, und burch biefe Starte groß icheinenden Geifte aufgegriffen, festgehalten, weit aufgeblasen und weiter überliefert werben. Und so pflanzen fie fich wie eine Rrantheit fort. Sie führen ein Schmaroper-Leben und miffen fich immer ben Schein ber Grifche zu mabren. indem fie fich jeder fortichreitenden Form der Bahrbeit anfcmiegen. Gie werben zum Borurtbeil; und mas auch bie Biffenschaft lehren mag, fie werben fich bas Rleid und bie Geberbe berfelben aneignen. Im neuen Rleibe machen fie von neuem Anspruch, als Wahrheit zu gelten. Man fann auch viel mehr Geist zeigen, wenn man veraltete Errthumer neu auftust, als wenn man icon verbreitete einfache Bahrbeiten einfach binnimmt; und andererfeits ift es boch wieder viel fcwerer und mühevoller, das Gebiet der Bahrheit zu erweitern, als Bergltetes wieder hervorzuholen.

Die ehrwürdigen Reste ber hebräischen Literatur haben burch ihre Ausleger arg zu leiben. Diese haben, wie Pott besmerkt (S. 133), so Vieles in der heiligen Schrift, was, "in aller Einfalt menschlich-schon und swahr gedacht und gesprochen, auch den Menschen aufs Tiefste zu ergreifen und sein Gemuth

<sup>\*)</sup> Gine Darftellung ber biblifchen Anficht von ber Sprache habe ich in meiner Geschichte ber Sprachwiffenschaft, Ginleitung, S. 11-17 gegeben.

au Gott au erheben nicht verfehlen tann, von 2 bis 3 daburch verpfuscht, daß sie es in heralose und gedankenarme degmatische Formeln umzujepen fich fruchtive muben." Daburch haben fie bie Bibel bem gebilbeten gaien nicht mur verhaft, fonbern auch jo verächtlich gemacht, daß biefe fie gar nicht kennen lernen mogen. Den bichtertichen Berth ber Bibel, die tiefe Bahrheit ibres Gehalts erkennt man nur, wenn man fich von allem theologischen Kram frei gemacht bat. Wer nicht erkennt, daß bie Erzählungen ber Genefis Minthen find, fieht ihre mabre Erhabenbeit nicht, und mit ben Borftellungen von Offenbarung und Inspiration, welche selbst nur muthische Auffassungen biefer Grbabenheit find, zieht er biefelbe in die gemeine Mechanif. Rur Die einschneibenbite Rritit tann von ben zweitaufenbjährigen Borurtheilen ber Theologie frei machen. Bei ben meiften Philosophen und Philologen aber ist von folder Kritit und Freibeit wenig ober nichts zu finden.

Wie ihre Literatur, so leiben auch die Juden burch die theologische Interpretation. Diese Juden (es ift unerhört!) nennen fich bas auserwählte Boll Gottes! Das ift unverzeihlich! bas fann felbft Leffings Tempelberr nicht verzeihen; ja folden "Hochmuth", folde "Nationaleiteffeit" und Gelbftverberrlichung scheint taum Pott verzeihen zu können, ber es boch fo gut weiß (S. 45), baß es auf Erben tein Bolt und tein Bolflein und Rationchen gibt, bas fich nicht für bas auserwahlte Boll feiner Gottheit hielte. Jebes Blatt ber englischen Times ift ein kautes Dankgebet, "bag Du uns nicht geschaffen wie jene". Dber macht etwa ber Dane ober ber Deutsche ober der Athener eine Ansnahme? Und halt fich innerhalb der Deutiden nicht wieder ber Schwabe, ber Sachse, ber Preuße, ber Defterreicher für ben Anderwählten? Rurg, "ber Auserwählte Gottes fein" ift ber mythische Ausbruck für bas Rationalitäts-Gefühl, für welches eine Apologie zu ichreiben, hente unangemeffen ware; und bem theologischen Bormurfe gegenüber erinnert fich ber Jube bes altjubijden Sprichwortes: Rimm ben Splitter zwischen beinen Augen weg! (fagft bu mir): nimm boch ben Balten amifchen ben beinen fort!

Also: ob die Biderlegung Kaulens, die Gr. Pott versucht,

treffend ist, kann ich nicht beurtheilen; aber Trefsliches, b. h. die Sache Treffendes, enthält das Buch viel. Ueber Berschiebenheit ber Sprachen und über die mythischen Borstellungen ber Bolker von der Sprache sindet sich hier viel Belehrendes ober Anzegendes.

hiermit murbe ich biefe Anzeige geschloffen haben, wenn mich nicht br. Dott ausbrudlich aufgeforbert hatte (G. 199 ff.), auf unsern alten Streitpuntt, Die Subjectivität ber Sprache, gurudaufommen. Aber auch bier begegne ich Grn. Raulen; und ba es fich um bas rechte Berftanbniß einer von mir über Pott gethanen Meußerung bandelt (biefe Zeitschr. I, 297), fo tann, fo muß ich ein Bort an Grn. Raulen richten. Pott behauptete, in ber Sprache berriche Vernunft; und hierin ftimme ich mit ihm überein. Nun fuchte ich aber nachzuweisen, bag Pott burch fein Berfahren, die Bernunft ber Sprache nachzuweisen, von unserem gemeinsamen Biele abgeführt wird und babin gelangt, bas Gegentheil von bem gu finden, mas er in ber Sprache fucht, wie er bas auch felbit auszusprechen fich gezwungen fieht. Ich fagte, während die Sprache nach Pott principiell "Wahrheit" enthalte, erscheine sie in seinen Darftellungen und eigenen Urtheilen als "ein großer conventioneller Brrthum", eine bochftens recht finnreiche Phantaftit, bie aber schon längft vielfach entstellt und verwirrt (NB.) ift." Mit bem Ausbrucke "conventioneller Srrthum" glaubte ich paffenber bas zu fagen, was Pott ungleich barter und entschiedener "Luge" nennt, namilich bag bas Wort an fich immer etwas anderes und besonders viel weniger enthalt, ale ber Rebende bamit meint, und ber Sorenbe barunter versteht. Das Wort trägt also einen Irrthum in fich, ber burch Convention, b. b. Einverständniß, und natürlich ftillschweigendes. unwirkfam gemacht wird. Die Phantastit ber Sprache wird burch ben übereinstimmenden Berftand bes Redenden und Sorenden in Berftand umgewandelt, und bas ift um fo notbiger. als die sprachlichen Berhaltniffe burch ben ganf ber Sahrhunberte und Sabrtaufenbe fich verwirren. 3ch marf also Botts Betrachtungsweise "eine fich in fich felbst widersprechende Boraussehung" vor, welche es ihm unmöglich mache, bie Sprache als "ein Beifes", oocov, zu erfennen. Wer fann alfo behaupten.

Pott "gestehe", und seine wirkliche Ansicht sei die: die Spraschen sind Irrthum und Verwirrung? Wer verstand nicht, daß ich nur meinte, solche Ansicht sei die Gesahr, der Pott nicht werde entrinnen können? Hr. Kaulen hat dieses nicht verstanzen und jenes behauptet; und er hat demnach behauptet, Pott und Moses lehren "buchstäblich dasselbe", nämlich die Sprachsverwirrung! — Doch ich komme nun zu Pott.

Buerft bitte ich orn. Pott, ben ich vielleicht meinen geehrten Freund nennen barf, und ben Lefer, ju glauben, baf, wenn ich in meinen Rrititen Biberfpruchen nachipure, bies nicht geschieht, um ein Nichts zu erjagen; fondern, ba ein icharf gefaßter Wiber= fpruch nach bestimmter Lösung drängt, so birgt er einen Trieb zur Bahrbeit in fich, ben man entwickeln mag. Die Diglettit ift Borbereitung und wirklicher Anfang ber Forfdung. tann man fich irren, tann Biberfpruche feben, wo feine find; benn so febr man fich auch bemüht, fich in die Anficht des Anbern bineinzubenten, tann einem boch leicht ein San entgeben. ber ben bemerkten Widerspruch lofen wurde; aber bann irrt man, und treibt noch nicht "Spiegelfechtereien", schlägt nicht "Finten und Duinten". Auch bleibt immer noch die Frage, ob ber lofen follende Sat wirklich bas leiftet, und, mas eben fo wichtig ift. ob er in bem betreffenden Rreise von Sapen seine folgerichtige. geficherte Stellung bat.

hiernach wiederhole ich furz im Allgemeinen:

- 1) Alle Objecte sind nur für ein Subject, und für dieses nur durch Begriffe (Begriff hier im weitesten Sinne genommen); sie sind also auch für dieses Subject nur das, was der Bezgriff enthält. Bon einem Reiche der Objecte an sich, abgezsehen davon, wie sie einem Subject erscheinen, wissen wir also gar nicht zu reden. Wir können nur von Objecten für ein Subject sprechen, d. h. nur von Begriffen.
- 2) Die wissenschaftlichen Begriffe enthalten die Objecte, wie bieselben dem wissenschaftlichen Subjecte oder der Wissenschaft gelten. Sie mögen mit oder ohne Hülfe der Sprache gewonnen, in einem Worte oder irgend einem Zeichen festzgehalten werden sie gehören, streng genommen, nicht der Sprache.

- 3) Die Begriffe bes gemeinen Bewußtseins sind eben das, was man die Bedeutung der Wörter nennt; der Begriff entsteht mit und in dem Worte.
- 4) Seber Begriff soll ein Object ober ein objectives Verhältniß enthalten; er bedarf aber allemal der Prüfung, ob er richtig gebildet, giltig, sein Object als wirklich anzuerkennen ist. Denn nicht das Object bildet seinen Begriff; sondern das Subject bildet sich im Begriff ein Object; und was sich der Eine bildet, braucht dem Andern nicht als Object zu gelten.

hieraus folgt:

- 1) daß man, um den Vorrath an Börtern zu übersehen, nicht von den Objecten ausgehen kann, b. h. daß man nicht fragen kann: welche Börter gibt es für dieses Object? Denn wir kennen gar keine Objecte als solche.
- 2) Bir können anch nicht von den wissenschaftlichen Begriffen der Objecte ausgehen, von irgend einer construirten Belt der Objecte; denn diese Begriffe sind später als die Sprache gebildet, zum Theil ohne sie und gegen sie, und liegen außerhalb ihrer. Uebrigens sind auch die wissenschaftlichen Begriffe subjective und nicht objective, nicht unwandelbar und an sich selbst sesten idealer Art.
- 3) Wollen wir aber von den Begriffen bes gemeinen Bewußtfeins ausgehen, so heißt bas eben nur von den Bortern felbft.
- 4) Ob das Wort als Begriff ein wahres Object ober irgend ein Hirngespinnst bietet, bleibt zu untersuchen. Ueberhaupt 'läßt sich a priori nicht sagen, welche Objecte in den Wörtern anerkannt sind, da sich jeder seine Objecte erst in seinen Begriffen subjectiv schafft.

Für ein apriorisches Vorgeben fehlt also jeder feste Ausgangspuntt.

Es darf also ben Börtern kein anderes Schema, keine ansbere Eintheilung zu Grunde gelegt werden, als in den Börtern selbst liegt. Man kann nicht von irgend einem vorausgesetzten Begriffe zum Worte für denselben kommen; sondern ein Wort ist ein Begriff der Sprache, d. h. man kann weder von einem

bestimmten Objecte eines Bollsgeiftes ober einer Sprache, noch pon einem bestimmten Begriffe berfelben anbers reben, als inbem man von einem Worte berfelben rebet. 3ch tann alfo nicht fragen: wie benennt diese Sprache biefes Object? Denn hier wird biefes Object als etwas, was nicht Object biefer Sprache ift, bingeftellt; und biefes benennt bie Sprache gar nicht; fie benennt nur, mas ihr Object, und nicht mas diefes Object, b. b. Object eines audern Subjects ift. Rock Harer wird das Unmögliche jener Frage, wenn man, ba Object - Begriff ift, fo fagt: welches Bort bat biefe Sprache für biefen Begriff? b. b., ba Bort - Begriff ift: welchen Begriff bat fie fur biefen Begriff? und b. b. endlich: welches Object bat fie für biefes Object? Antwort: gar keinen; benn man kann nur einen Begriff haben ober nicht haben, aber nicht für ihn einen andern haben; bann hat man ihn eben nicht, sondern einen andern. Also läft fic ber Bortvorrath nicht auf eine Gintbeilung von Begriffen. auf Rategorieen, gurudführen. - Strena genommen barf man auch nicht fragen: wie heifit icon auf lateinisch? Denn icon ift icon, ift biefes bestimmte beutsche Bort und tann nicht auf lateinisch beißen. Es gibt ein lateinisches Wort pulcrum mit ein griechisches zadov. Dieje brei Borter aus brei verfcbiebenen Sprachen baben einen faft gleichen Inhalt, und man tann Borter aufführen, beren Inhalt gegen einander nur fo wenig verschieben ift, daß ber Unterschied als unendlich tlein unbeachtet bleiben tann; indessen es find und bleiben brei verschiebene inbivibuelle Befen, zwar bem Inhalte nach gleich, aber in brei vericbiebenen Bollegeiftern eriftirenb. Bon folden Bortern fagt man bann in ber gewöhnlichen Sprache, bas eine bebeute. überfene, beife bas andere. Auch ber Sprachforider mag fo reben; aber er muß miffen, mas babei zu benten ift.

Begriffe find ein gedachter Inhalt. Sie werden aber in bestimmter Form gedacht. Run gibt es:

1) Formen und Kategorieen, in welchen ber Mensch als Mensch benken muß, wenn er überhaupt benkt. Dies sind: Räumliche und zeitliche Berhältnisse, Subject und Prädicat und Object (d. h. Etwas und Sein oder Thätigkeit und Ziel oder Erfolg oder Mittel der leptern), endlich Grund und Folge. Am Subjecte treten die Verhältnisse der Einheit, Mehrheit und Allheit hervor, am Prädicate die der Bestimmtheit oder des Schwankens der Aussage; Vergleichung aber ist der Grund jedes Urtheils. — Zu diesen unumgänglichen und von selbst entstehenden Kategorieen und Formen treten andere, welche erst im Laufe der geschichtlichen Entwickelung entstehen, geschaffen werden, und welche zum Theil nur nähere Vestimmungen für jene ersteren sind. So wird durch Resterion oder Speculation erst gesucht, was das wahre und eigentliche Etwas, was das wahre Prädicat sei, ob Ding und Eigenschaft, Wesen und Schein, Substanz und Attribut, Sein und Werden; und welches das wahre Verhältnis zwischen Subsect und Object, welches die wahre Causalität ist, und wie vielerlei richtige Formen des Verhältnisses zwischen Grund und Folge es gibt.

Die auerst genannten Formen und Kategorieen konnen als folde unbewußt bleiben, obwohl fie wirklich find; die anderen tonnen ganglich fehlen; find fie aber ertannt, fo tonnen fie nur mit Bewußtsein gesetzt werben. Bon biefen letteren wird man überhaupt nicht leicht eine in ben Sprachen fuchen wollen, am wenigften fie als nothwendig in ihnen vorausfegen. Werben aber wohl jene ersteren eben so unvermeiblich in ber Sprache fein, wie im Denten? eben barum in ber Sprache, weil im Denten? Denn Sprechen ift boch Denten; was also im Denten unweigerlich ift, muß boch wohl im Sprechen fein. Gewiß! im Spreden ober in ber Rebe, b. b. im ausgebrückten Gebanten an fich — aber nicht in ber Sprache. Wer ein Urtheil in voller Form ausspricht, in beffen Rebe tonnen wir allemal thatsachlich ein Subject und ein Prabicat nachweisen; benn in biefer Rebe liegt ein Urtheil, welches immer aus Subject und Pradicat beftebt. Die Rebe enthalt aber außer bem Urtheil auch bie fprach= liche Darftellung beffelben; und mas ift in ber Sprache? Diefe ift ein Subject, Bewußtsein; was in ihr fein foll, muß fur fie fein. Es genügt nicht, baß eine Form im Reben, b. b. im ausgebrudten Gebanten an fich, ift; wenn biefe Form nicht für bie Sprache zum Object, auch in ihr gebilbet wirb, so ift fie nicht in ihr. Wie jebes Subject bie unter 2) genannten Kategorieen und Formen gar nicht zu besitzen, aber auch ble unter 1) aufgesührten wenigstens nicht zu kennen braucht, so auch nicht das Subject, welches irgend eine Sprache ist. Seder Hottentotte und jeder beutsche Knecht spricht, wenn er vollständig ausredet, in Subjecten und Prädicaten; aber beide wissen nichts davon: so brauchen auch ihre Sprachen, die von den sie redenden Subjecten noch verschiedene Subjecte sind, nichts davon zu wissen; und wovon die Sprache nichts weiß, das ist nicht in ihr. — Oder: Sprache ist Ausdruck, und zwar ist sie gerade und nur das, was sie ausdrückt; also was sie nicht ausdrückt, ist nicht in ihr, wenn es auch am Ausgedrückten au sich unausgedrückt ist.

Man tann bemnach auch nicht fragen: wie brudt bie Sprache bieje ober jene Rategorie aus? benn fie tennt entweder biefe Rategorie, ober tennt fie nicht. Jene Frage beruht auf ber Borandfenung, bag gewiffe Rategorieen nothwendig in ber Sprache enthalten fein muffen; nur ber formelle Ausbruck, ob und wie er vollzogen werbe, fei fraglich. Da aber bie Sprache nur Ausbruck ift, fo bat fie nur, was fie ausbruckt. Pott faat (S. 209): "Moge bewußt ober unbewußt die Sprache Ratego= rieen in fich walten laffen: fie muß beren enthalten." Sch bemerte hiegegen, bag "in fich walten laffen " und "enthalten" völlig perschieben find. Das ungebildete Bewußtsein enthalt Die Gesetze und Formen nicht, die in ihm malten. Nicht nur in der Rede überhaupt, fondern auch in dem besondern Moment ber Rebe, welches eben Sprache ift, alfo in ber Sprache im engsten Sinne bes Bortes maltet Manches, wovon fie nicht bas Mindefte enthalt. Die Sprachwiffenschaft bat beibes aufaubeden, mas in ber Sprache (nicht Rebe) waltet, und mas fie enthält; aber fie muß beibes unterscheiden. Das Erftere ift nur für fie, bas Andere auch für bie Sprache felbft. — Soll mun "bas Inpentar" ber Sprachen ober einer Sprache aufgenom= men werben, fo barf nur von bem ausgegangen werben, was in der Sprache und auch fur fie felbft ift. Beil und infofern nun irgend eine Form ober Rategorie in und fur eine Sprache ift, ift es nicht eine logische, sonbern eine grammatische Rategorie, felbft bann wenn fie unmittelbar aus biefer Grammatit

in die Logis versept werden könnte. Logis und Grammatik sind nahe verwandt; denn es sind zwei Arten der Gedankenformung und, streng genommen, die beiden einzigen. Aber wie sehr auch verwandt, sind sie dennoch wesentlich verschieden, selbst wenn sie dieselden Säpe enthielten (was freilich in keinem Punkte möglich ist). Was nun aber zweitens das betrifft, was (nicht in der Rede, sondern) in der Sprache im engern Sinne schaffend und gestaltend waltet, ohne für sie zu sein: so können dies weder dem Inhalte, noch der Tendenz nach, noch in irgend einer Weise logische Kategorieen sein; denn diese sind keine schaffenden Mächte. Was aber und insofern es zur Entstehung geisstiger Erzeugnisse beiträgt, ist durchaus psychologisch.

Diefe Anficht läuft auf bie völligfte Individuation binaus. Erstlich ift bie Sprache überbaupt eine Belt von Begriffen, die rein auf fich beruht, und die nicht (wenigstens nicht mit objectiver Rothwendigkeit) gemeffen werden tann weber an ber Belt der reinen Objecte, weil diese undenkbar find, noch an irgend einem Spfteme von Begriffen, weil fich zwei Begriffe und gar zwei Spfteme nicht an einander meffen laffen. 3mei= tens aber ift iebe Sprache für fich eine individuelle Begriffswelt, und es laffen fich auch nicht zwei Sprachen an einander meffen; sondern jede ift an fich zu charafterifiren, obwohl ibr Charafter burch Bergleichung mit bem entgegengesetten einer anderen Sprache verdeutlicht werben tann. Drittens endlich ift iedes Wort und jede Korm ein Judividuum für fich. - Aubererseits freilich wird die Individuation der Borter und Rormen aufgehoben durch die gegenseitige Beziehung und ben Bufammenhang, wodurch fie das Gange einer individuellen Sprache, alfo ein eigenthümliches Spftem bilben. Die Individuation ber Sprachen findet ihre Begranzung in ber Claffification, welche bie einzelnen Sprachen nach bem Grabe ber Gleichbeit ihres Inhalts in engere und weitere, einander naber und ferner ftebenbe Gruppen orbnet. Endlich aber bleiben bie fprachlichen Begriffe überhaupt immer in Busammenbang mit ber Ertenntnif und Beariffebilbung ber Meniden. Denn Sprache ift ja bas Organ ber Apperception, b. h. ber Begriffsbilbung und Ertenntniß. Inwiewett nnn biefes Organ für bas Ergebniß ber Apperception wichtig ober gleichgültig ist, ist eine Uebersesung aus einer Sprace in die andere mehr oder weniger möglich, und die Individualität der besondern Sprace mehr oder weniger bedeutsam. Ueberhaupt wird der Vergleichung weder an Raum noch an methodischem Werthe entzogen. Es können nicht nur zwei Sprachen, selbst geschichtlich nicht verswandte, mit einander in irgend einer Rücksicht verglichen wersden; sondern sede Sprace kann auch mit der Logis des Aristoteles oder Twestens oder Hegels verglichen werden. Aber diese Rücksicht und also die ganze Vergleichung ist von bloß subjectivem Werthe; und wenn sie die Wissenschaft fördern soll, müssen zuvor die wirklichen Kaiegorieen und Formen einer Spracessicher erkannt sein.

Also: ber Sprachforscher soll sehen, was in einer Sprache wirklich ift, nicht aber wie sie vorausgeschte, irgendwoher gewonnene Begriffe und Formen bezeichnet.

Der besprochene Punkt, in bem ich, wie ich recht wohl weiß, nicht nur gegen Pott, sondern auch gegen Humboldt und Gabeleng und vielleicht sammtliche heutige Sprachforscher im Widerspruch bin, ist principiell von einleuchtender Wichtigkeit, aber auch von außerordentlicher Schwierigkeit. Darum komme ich gern wiederholt auf ihn zuruck, in der hoffnung, mit einem neuen Angriff vielleicht sowohl für mich selbst ihm eine neue Seite abzugewinnen, als auch dem Leser eine Seite zu bieten, die ihm meine Ansicht plausibler macht. So unterlasse ich denn auch nicht auf die mir von Pott vorgehaltenen Betrachtungen einzugehen.

Ich habe behauptet, die Sprache sei durchaus subjectiv und bennoch ein soooov. Also nicht mir gegenüber brauchte Pott zu beweisen (S. 197), daß etwas subjectiv und dennoch soooov sein kann. Wenn er nun meinem Sate gegenüber fragt: "Sagte ich etwas Andres?" so antworte ich: allerdings ja, wenn es nämlich etwas Andres ift, einen Sat absolut hinstellen, und ihn zwar hinstellen, aber den Gegensat sogleich daneben; denn Pott behauptet im inneren Widerspruche mit sich: die Sprache ist ein soooov und eine unweise Subjectivität.

Pott fragt mich (G. 199), ob bie Sprache "ichlechterbings

nicht über fich auf irgend etwas Feftes und Objectives hinausweise, was in ihr freilich teineswegs unmittelbar mit gegeben ift, allein, und zwar ganz nothwendig, mittelbar?" 3ch antworte: als Organ ber Apperception fest fie Appercipirendes und Bu-Appercipirendes voraus und weift auf ein Ergebnig bes Apperceptionsprocesses bin. Man irrt aber, wenn man meint, bas Bu-Appercipirende fei ein festes, gegebenes Object und alfo bas Ergebnig ein objectiver Begriff. Bielmehr ift ber gange Apperceptionsprocest mit allen barin wirkenden Kactoren ober Momenten rein innerlich, nämlich feelisch; und wie follte ein Object in der Seele fein? Richt bloß bas appercipirende Moment ift subjectiv, auch das Bu-Appercipirende ift es; 3. B. ein Urtheil ober ein größerer ober fleinerer Rreis von Urtheilen appercipirt eine funtliche Bahrnehmung; und alfo ift bas Ergebniß wieber nur fubjectiv, ein Begriff, eine Erfenntniß. Diefer Beariff fest nun ein Object; aber ein von einem Begriffe gefentes Dbject ift nichts Seftes, Gegebenes, fonbern etwas fubjectiv Gebilbetes. Und andre Objecte als folche burd Begriffe gesente, subjective, find unbenkbar. Das Ginzige, mas objectiv beifen tann, ift ber Umftanb, baß bie finnliche Babrnehmung, welche die Grundlage der Erkenninif bilbet, auf ber Erregung beruht, welche bie Seele von bem Realen erfahrt. Das nenne ich einen Umftand; benn bas Ergebuiß biefer Erregung 2. B. burch Licht - und Schall - Bellen, Die wirkliche Bahrnehmung, Die Farbe, ber Ton, ift insofern fcon etwas Subjectives, als babei bas Wefen und die Mitwirtung ber Seele und ber leiblichen Organe bas wahrhaft Bestimmende ift. - Bas also bie Bielbedentsamkeit ober Polysemantie bes Bortes betrifft (um bas Beifpiel zu nehmen, welches Pott hier anführt), fo wird ein Wort, ein Apperceptions-Organ, balb auf biefes, balb auf ienes Bu-Appercipirende bezogen. Durch "Scheere" appercipiren wir junachft ein bestimmtes Bertzeug nach feiner Anwenbung, bann aber auch andere Dinge und Glieder eines Thieres, bes Rrebfes, nach ber Aehnlichkeit ihrer Geftalt mit jenem Bertzeuge. Die Sand mag burch bas Moment bes Greifens appercipirt werben: bann aber wird mit bemfelben Worte pon biefem ober jenem Bolle, meinetwegen von allen, ber Begriff

ber Babl fünf appercipirt. Bo ift benn bier "eine objective Rehrheit," wo find vielfache feste Objecte, auf die fich biefe Borter bezogen? Es find finnliche Ginbrude ober abstracte Berhaltniffe ba, alfo Subjectives; diefes wird burch Subjectives appercivirt; und fo entfteben Begriffe, burch welche man Objecte fest. Man vergeffe boch nie: ein Object apperciviren beifit nicht etwas Borbandenes ergreifen, fondern aus inneren Daten einen Begriff, und somit ein bestimmtes Object ber Ertenntniß, Schaffen. Rein, es gibt feine "in ihrem Substrate objective Begriffewelt, die bloß aur Aundgebung ihrer felbft jebesmal irgend einer unter ben vielen Sprachen ber Erbe benothigt" ware, und bie "fich gegen bie Summe ber bunten Menge verschiebener Sprachen als in fich geschloffene Ginbeit verhielte." die fich in ihr eigenen, objectiven, "für das gange Genus Homo allgemeingultigen Bahnen bewegte" (G. 201) — nein, bergleiden gibt es nicht, es gibt nur eine subjective Begriffswelt, burch welche wir eine Belt von Objecten fur uns ichaffen. Begreifen beifit Schaffen.

Gibt es nun also feine objective Begriffswelt, so gibt es noch weniger objective Rategorieen, und nicht bloß braucht die Sprache folde vermeintlich objectiven Rategorieen nicht in Formen auszudruden, fondern fie braucht auch feine Analoga bafür, weil fie, gang obne von objectiver Geite, von aufen ber, gerade fo ober fo beftimmt, gezwungen zu werben, gang frei fubjective Formen schafft, welche fie mag. 3ch will ber comparativen Angtomie bas Recht nicht beftreiten, des Bogels Alugel, ber Bierfühler Borberbeine und bes Menfchen Arme auf einen und denselben ideal conftruirten Topus gurudzuführen: aber Pott werde ich es nicht au fagen brauchen, daß ber Unatom nicht mit ber Einheit eines Thier-Topus ansreicht, bag er wohl fünf verschiedene Inpen anerkennt. Den wirbellofen Thieren feblen vielfach jogar bie Angloga zu ben Organen ber Birbel-Thiere und fie haben gang eigenthümliche Organe, welche diefen fehlen. Eben fo verhält es fich mit ben Sprachen, Die ich formlofe nenne im Gegenfape gu ben Form-Sprachen. balb jebes Stammes wird fich bie Berichiebenheit ber Spraden auf einen gemeinsamen Tyvus zurückführen laffen, selbst für verschiedene Stämme wird es innerhalb gewisser Gränzen möglich sein. Die kaukafischen Sprachen, d. h. der indogermanische, semittische und ägyptische Stamm, obwohl brei verschiebene Stämme, mögen auf bemselben Typus ruhen; die anderu Stämme schwerlich. Ich beruse mich auf meine "Charakteristik der vorzüglichsten Sprachtypen."

Endlich: Wenn nach lateinischem Sprachgebrauche ber Ruffel bes Glephanten manus beifit, die Stof = Babne beffelben cornus, foll man nun fagen, ber lateinischen Sprache feien bie Stoß Babne bes Glephanten Borner, fein Ruffel fei ibr eine Sand? Dber find nicht Ruffel und Stoff-Rabne bes Glephanten Objecte, welche dem Romer zu irgend einer Zeit als neue entgegentraten, und die er nun mit alten Bortern bloß bezeichnete? und weisen biefe Worter nicht noch auf andere Dbiecte bin, als fie zunächst barftellen? Antwort: Dan untericheibe. Spricht man von ber lateinischen Sprache an fich, fo muß man allerdings fagen, fie batte ben Begriff bes Ruffels und ber Stoft = Rabne bes Glephanten urfprunglich nicht. Der Romer nun, ber mit feiner Sprache jene ibm neue Babrnebmung appercipiren follte, bebiente fich bagu als Mittel ber Borstellungen (b. b. Börter) manus und cornua, wodurch er bie Bedeutung dieser Borter, d. b. seine Begriffe manus und cornu berartig erweiterte (val. Lagarus, Leben ber Seele. II. S. 179). baß fie auch ben Ruffel und bie Stofi=Babne bes Glephanten umfaften. Richts aber bindert ben Romer fich frei zu machen von bem Inhalte biefer fprachlichen Auffaffung, jene Borter gu einem leeren Mittel ber Mittheilung berabaufepen, bem Sprach= gebrauche folgenb, aber fich fein Biffen mabrenb. Er weiß. ban ber Ruffel nicht unter ben Artbegriff Sand gehört, nennt ihn aber bennoch fo. Alfo bie lateinische Sprache ftellt in ben Börtern manus und cornua nach wie vor der Anwendung auf ben Elevbanten "nur fich, ihre eigene Schöpfung bar;" und (um mit Pott zu reben) "bas andere Object, jenseit berfelben," worauf biefe Borter hinweifen, ift nur bas, mas ber Romer mit ihnen appercipirt: beim gemeinen, im Borte bentenben Romer eine naturwiffenschaftlich faliche Subfumtion, beim frei bentenden seine obne Borte und im Biberspruche mit dem Borte

gewonnene Erkenntniß. Auf letiere weist das Wort nicht an und durch sich selbst hin, sondern nur durch die Bildung des Redenden. Unser Sat "die Sonne geht unter," worauf weist er wohl hin? Lediglich doch auf das was er und wie er es appercipirt, auf jene unmittelbare sinnliche Tauschung. Aber der Gebildete appercipirt damit seine Erkenntniß, auf welche der Sat an sich gar nicht hinweist.")

Benn nun jedes Wort erstlich an sich ein Begriff ist, dann aber auch als Vorstellung und Apperceptions-Organ noch einen andern Begriff, ja oft mehrere Begriffe schafft und durch diese Begriffe Objecte sest: so ist die richtig gestellte Aufgabe die, zu sehen, welche Objecte hat ein Boll gesetzt und durch welche Apperceptionen? Dies ist eine rein geschichtliche Frage, die gar keine apriorische Construction, keine Voraussepung eines Schemas irgend welcher Art verträgt; und im Wörterbuche und in der Geschichte des theoretischen Geistes erhält sie ihre Antwort. Dabei kann sich wohl ergeben, daß zwei Völker vielsach sast oder ganz gleiche Objecte oder Begriffe geschaffen haben. Aehnlich verhält es sich mit den Denksormen. Welche hat ein Volk entwickelt? Die Grammatik, die Stylistik und die Geschichte der wissenschaftlichen Entwickelung geben hierauf Antwort. \*\*)

Und kommen wir nun endlich auf die Frage, ob die Sprache ein sooo's sei, Bernunft in ihr herrsche: so scheint mir, die Antwort muffe nothwendig verneinend ausfallen, so lange man bei der Gewohnheit bleibt, von logischen Kategorieen auszugehen

<sup>\*)</sup> Meine Behauptung, baß die Sprache an sich bloß eine Begriffswelt ift, hinter der man nicht erft noch eine Welt von seften Objecten zu suchen hat, auf welche sie siege, die sie bloß bezeichnete, steht nicht im Widerspruch damit, daß die gegebene Sprache eines Boltes dem dentenden und redenden Subject gegenüber ein objectives Wesen ist, so gut wie jeder Begriff, Gedanke, Idee Object eines Subjects werden kann. Auch der Ausbruck ist tadellos, und zwar vm so mehr als Busammenhang und kleine Zusähe das für sorgen, daß die in jedem einzelnen Falle gemeinte Bezlehung des Ausdrucks "objectiv" klar und leicht bervortrete.

<sup>\*\*)</sup> Bas Bott über Ewald's fprachwiffenschaftliche Abhandlungen bemertt, gereicht meiner Rritit ber erften biefer Abhandlungen (biefe Zeitschr.
II. 378) nur zur Bestätigung, so baß ich teine Beranlaffung finde, hierauf
näher einzugehen.

und ihre Wirklichkeit in den Sprachen voraussepend bloß die Form ihrer (vermeintlichen) Darstellung in deuselben zu suchen. Denn logische Kategorieen sind etwas so Festes, so Bestimmtes, daß sie keine subjective, individuelle Abanderung erdulden. Sede Modification ist eine Fälschung. Mag diese systematisch sein: so ist es eben nur eine systematische Fälschung; mag sie gesehmäßig sein: so sind es falsche, antilogische Gesehe.

Erst wenn man aufhört, das soccor der Sprache darin zu suchen, daß sie Darstellung der logischen Kategorieen ist, wird man dem Phantasma einer paradiesischen, einer Gottes-Sprache den Boden entziehen, dem Phantasma einer Sprache, welche die vollkommene, reine Darstellung der absoluten Logis war. Denn es ist gar nicht das Wesen und die Aufgabe der Sprache, wahr zu sein, Wahrheit zu enthalten; gar nicht insosern ist sie ein soccio. Sie ist bloß ein Mittel, den Gedanken darzustellen, und allerbings auch ein Mittel, Gedanken zu bilden, ein Organ des Gesbankens. Dazu aber muß sie nicht logische Kategorieen enthalten, sondern ganz eigenthümlich sprachliche, grammatische.

Der Gotheiche Fauft (Anti-Kaulen S. 197) ist freilich, obwohl der Subjectivität und Phantafie des Dichters entsprungen, dennoch "eine objective Wahrheit", "ein συφών". Aber find barum die logischen Kategorieen in ihm?

Nur bann tann die Sprache als vernünftig begriffen, nur bann tann die in ber Sprache herrschende Bernunft erkannt werden, wenn man sie als eigenthümliches, von unserer Logik verschiedenes Gebilbe erforscht.

Rach dem Erscheinen der hier angezeigten Schrift hat Pott die vorliegende Frage schon wieder einmal behandelt in der Zeitschrift für Philosophie und phil. Aritik von Fichte und Ulrici, Bb. 43, S. 206 ff. Daher noch folgender Nachtrag.

Schon in meinem Buche "Grammatik, Logik und Psychologie" habe ich S. 362 den Sas aufgestellt: "Stoff oder Form in der Sprache ist dassenige, was für sie als das eine oder das andere gilt, was sie als das eine oder das andere darstellt, was in ihr und für sie als das eine oder das andere erscheint; beibes unterscheidet sich nicht so, wie wir die Sache ansehen, nicht wie die Berglieberung bes Gebantens an fich bie Sache beurtheilt." Diefer San ift auf eine ansführliche Darlegung des Befens ber Sprache und ber Borftellung gegründet (vergl. besundere das. § 127, 136.). Dann habe ich ben Unterschied awifden logischem Denten und fprachlichem Borftellen, amifchen Begriff und Borftellung im zweiten Abichnitte meiner "Charatteriftit der hauptfachlichsten Eppen bes Sprachbaues" bargelegt und barauf bingewiesen (S. 102), daß ber Begriff etwas ibeal Objectives ift, bas wie jebes Objective feine Bestimmungen in fich tragt, unabhangig von unferer Erfenutnif. Die Rategorieen Substang, Qualitat, Thatigleit als logische Bestimmungen ber Begriffe inbariren ber Ratur ber Begriffe und find verwirflicht, wenn Begriffe gedacht werben, auch wenn fie nicht an ben Begriffen erkannt werden. Borftellen bagegen ift zwar auch ein Denten und tann alfo logischer Betrachtung unterworfen werben; die Borftellung ift für ben Logifer ein Begriff, an bem er logische Bestimmungen erkeunt, fie ift für ibn ein ibeal Objectives. Der Grammatifer aber betrachtet nicht bie Borftellung nach allen Bestimmungen, die fich an ihr als einem Gedanten-Dbject logisch auffinden lassen, sondern nur ihren Inhalt. "tann in der Borftellung (Sprache) nichts fein, mas nicht vorgeftellt murbe"; und nur biefes, nicht was fonft noch im logifcer ober psychologischer Ruckficht an ihr zu bemerken ift, gebort in bie Grammatit. Pott lengnet bies (3tichr. f. Philof. S. 207); aber ohne meine Grundfage anzugreifen, führt er bloß Beispiele an, welche ihm mit meiner Behauptung nicht übereinzustimmen icheinen. hierüber einige Bemertungen.

Wenn Pott (S. 210) sagt, daß wir bei allen Benennungen "in Gedanken mit hinzubringen, was die Sprache eigentlich nicht vorstellt", so gesteht er mir alles zu, was ich will. Denn was man zur Sprache hinzubringt, oder, wie ich es terminologisch ausdrücke, was man durch die Sprache appercipirt, das ist eben nicht in ihr. In unserem "Baum" liegt laut der wahrscheinlichen Etymologie uur: Gewächs (von einer Wurzel bah, wachsen oder bhū); wir appercipiren aber durch diese Borstellung einen bestimmteren Inhalt. — Die abstracte Ansschuungssorm des Raumes kommt als solche in der Sprache

nirgends "zu Borte". Benn Pott meint, "irgendwie" (S. 213) muffe bies "in jeder Sprache" geschehen, fo tann er bamit nur meinen, daß bestimmte Berbaltuisse ober Dinge im Raume irgendwie bezeichnet werden, und das ift richtig. Unfer "vor" 2. B. bezeichnet ein folches Berhaltniß; auch "im Angeficht" ober gar bloß "Angeficht"? Run gewiß. Sind benn nun aber biefe brei Ausbrude gleich? Go wenig wie 2 + 2 und 6 - 2 baffelbe find (baf. S. 199). Und mande Sprachen fennen manche Raum = Berbaltniffe nicht, wie bie Unterscheibung von auf und über, an und neben. - Dag irgend ein Bolf nicht eine und dieselbe Gigenschaft an verschiebenen Dingen mit einander vergleichen und ein Debr und Beniger berielben crtennen follte, baf ein Bolf nicht bemerten follte, wie ein Dina größer, warmer u. f. w. ift, ale bas andere, mare ichwer zu glauben. Bas folgt baraus? Gben nur bies, bag jedes Bolf vergleicht und das Ergebnig ber Bergleichung auszusprechen verman - mehr nicht. Bollte man nun biervon ausgebend fragen, wie jebes Bolf bies vollzieht, so wurde man eine fcwerlich zu erfcopfende ftvliftifche Untersuchung anguftellen haben, bie ben Comparativ ber indogermanischen Sprachen unter vielen anderen Mitteln des Ausbrucks aufzuführen batte, 2. B. unter folgenden: er übertrifft ibn an Gelebrfamteit, bleibt binter ibm surud, ift nicht fo gelehrt, erreicht ihn nicht, wie himmel und Erde, Riefe und 3werg u. f. w.

Alles was logische Kategorieen heißt, ist etwas der Sprache so Fremdes, daß es an diese gehalten gar zu weitschichtig ersicheint. Die Kategorie der Möglichkeit erinnert wohl leicht an einen Modus des Berbum. Sie liegt aber auch im Suffir ihis der Börter wie kacilis, thunlich, möglich zu thun. Pott meint (S. 211), diese Kategorie liege nur implicite im Suffir, wie in dem wesentlich verwandten Suffir von asellas, puella u. s. w. impliette Kleinheit. Nun meine ich ja gerade, daß alte wahren grammatischen Formen nur implicite vorhanden sein dürsen; denn sobald man explicite sagt: leicht, möglich zu, klein u. s. w., so ist keine Form mehr da, sondern ein Stoff, nicht mehr ein begriffliches Verhältniß, sondern ein Begriff (vergl. meine Charafteristiken S. 282).

Daß in beuriftischer Sinfict es vortheilbaft fein tann, von einer Rategorie ausgebend bie Formen verwandter Bedeutung neben einander zu betrachten; bag Monographieen und womoglich eine pollständige allgemeine Grammatit in folder Beife mit ber Gelebriamfeit und bem Geifte eines Gabelenn und Dott begrbeitet bochft fruchtbringend fein muffen, babe ich icon augestanden. Borauf aber bie Sprachwiffenichaft ichlieflich ausgeht, bas tann bei jenem Berfahren nicht erreicht werben, namlich: ben einheitlichen Organismus ber befonderen Sprache, bas eigenthumliche Princip aller ibrer Gestaltungen und bie Entfaltung beffelben barzulegen. Den wirklichen Busammenhang ber Einzelheiten ertenut man nicht, wenn man von außerhalb ber Sprachen liegenden Rategorieen ausgebend in den verschiedenften Sprachen die Erscheinungen aufsucht, welche fich unter jene Rategorieen bringen laffen. Bor allem bat man bie einzelnen Sprachen jebe für fich als ein inbividuelles Ganges angufeben.

Pott will auch nicht zugesteben (S. 229 ff.), baß eine Sprache fold ein folgerecht zusammenhangenbes Gewebe ift. Als einen Ginwand biergegen tonnte ich bie Thatfache, daß mit Borliebe präfigirende Sprachen gelegentlich auch fuffigiren und umgelehrt, nur bann gelten laffen, wenn ich überhaupt auf biefelbe ein größeres Gewicht legte, als ich thue. Dann aber mare die Frage, ob es nicht gerade consequent war, wenn bestimmte Kormen im Unterschiebe gegen die Mehrzahl gewiffermaßen entgegengesett gebilbet murben. Wenn 3. B. bas Ungarische im Gegensate gegen seine Bermanbten und ben größten Theil feiner eigenen Bilbungen ben Berben Partiteln prafigirt, wie im Deutschen geschieht: fo bemerkt Dott felbft, bag biefer Kall fic auch feiner Bebeutung nach, von bem fonftigen Bortwandel unterfcbeibet; und wenn gerabe nur biefe Sprache unter allen feines Gefchlechts fo verfahrt: fo burfte bies feinen Grund mobl in ber besonderen Geschichte biefer Sprache haben.

Ich habe behauptet: "Ift eine Sprache bem Principe nach formlos, so besitht sie auch keine einzige wahre Form." Denn woher sollte sie kommen, da sie doch kein formales Princip hat. Ober soll sie unfolgerecht gegen das Princip hineingerathen sein? Dann ware sie aber als unsolgerecht auch unwahr.

Pott fragt (S. 231): "Bas ift nothig, bag wir einen Sprachftoff im pragnanten Sinne geformt zu beißen ein Recht ba= ben?" und er ift um bie Antwort verlegen. Die einzig mogliche Antwort ift bie: eine einzelne Form ift als echte Form nur bann anzuerkennen, wenn die Sprache ein echtes Formprincip bat, sonst aber nicht (Charafteristif S. 318 f.). Daber ift im Indogermanischen jeder Stoff geformt und alles ift Form, was hier als folche gelten foll. Die Prapositionen "wegen, causa u. f. w." find nur graduell von bem urfprunglichen unterschieden, und die Praposition überhaupt nur graduell pon ber Casusflerion. Fragt man mich aber, woran ich erkenne, baß bie indogermanischen Sprachen bas echte Formprincip baben. den polynefischen, altaifchen, ameritanischen aber ein folches fehlt: fo verweise ich auf meine "Charafteriftit" biefer Sprachen, und frage, welchen Ginbrud ber Lefer bavongetragen bat.

Steinthal.

A. F. Pott, Doppelung (Reduplication, Gemination) als eines der wichtigsten Bildungsmittel der Sprache, beleuchtet aus Sprachen aller Welttheile. 304 S. und IV. S. 1862. Lemgo und Detmold.

Die Doppelung, wie sie sich in den verschiedenartigsten Sprachen bald vollständig, bald in den mannichsachsten Formen vertürzt oder auch nur angedeutet, bald mehr bald minder häufig, in vielfältiger Bedeutung vorsindet, wird hier von einigen wenigen allgemeinen Gesichtspunkten aus umfassend und dem Kerne ihres Wesens und sprachlichen Werthes nach vor Jedermanns Augen offen dargelegt. Der Streit, in dem ich mich mit dem Versassen besinde (vgl. das Vorstehende und diese Itsar. I, 294 ff. II, 252 ff.), ruht für die vorliegende Arbeit gänzlich. Denn ganz ohne Widerrede ist die Doppelung ein echt sprachliches Wesen, von welchem als von einer sesten Kategorie auszugehen, und welches in jeder Sprache, ob und wie es sich sinde, aufzusuchen,

unbedingt geftattet seln muß. Auch bedarf es faum der anse drücklichen Bemerkung, daß das vortiegende Buch wieder alle die Eigenschaften besigt, wegen deren uns sämmtliche Arbeiten des Verfassers so werthvoll sind. Die Uebereinstimmung im Princip schließt aber widersprechende Auffassungen im Einzelnen nicht aus; und wenn ich im Folgenden Einiges heraushebe, wovon ich eine abweichende Ausicht geltend machen möchte, so geschieht es in dem Glanben, so am besten den Dank zu bekunden, den ich dem Verfasser gern zolle, und ihm die Ehre zu erweisen, die ihm in hobem Grade gebührt.

3m vorbereitenden Eingange (S. 1-12) befpricht ber Berfaffer mancherlet, mas Dabin nur gehörte, um es von bet Doppelung auszuschließen. Rach meiner Anficht ware icharf auszusprechen gewesen, Doppelung ift jo wenig Wieberholung wie Bufammenfepung. Der Berfaffer bat bas Befen ber Dopvelung treffend und ichon beftimmt als "Biebergebarung aus bem Schofe bes ichon einmal Gefetten," im Gegenfate zu ben fprachlichen Bilbungen "mittelft Bumachfes burch Anfichreißen nicht sowohl gleichen, als vielmehr ungleichen, ja in manchem Betracht polarisch entgegengesetten Stoffes; " und die Doppelung ift por allem ein Proces von innerer Bebeutung. Schon bes lepteren Umftandes wegen tonnen die rein phonetischen Berhatiniffe bes Reimes, ber Affonang und Alliteration, bes Metrum nicht hierber gehören, und ebenfo menig die Bocalharmonie in ben tatarifden Sprachen, ber gemäß ber Burgelvocal ben Bocal ber Alexions : Endung bestimmt; benn auch fie ift rein phonetisch. Man tann aber auch nicht fagen, daß fich bier Gins im Andern wiedergebiert; fondern es übt etwas auf ibm Kolgendes einen bestimmenden Ginfluß, etwas gebiert bier etwas Andres ihm Achnliches ober weift bas Unahnliche gurud. Ueberall also liegt in biefen Källen ein Uebergang von Ginem zu Anbrem por, also ein Fortichritt. Daffelbe gilt auch von dem Bebanten-Parallelismus. Der Refrain ift eine Bieberholung, b. b. Biederfehr beffelben in verschiebenen Beitmomenten. tritt auf und tritt wieder auf; aber es bleibt Eins. Die Dop= pelung ift ein Sich-aus-fich-heraussehen und zugleich Sich-mitfich-ausammenfaffen jo daß fie eine Ginbeit gibt, eine DoppelEins, aber nicht eine Zweiheit ober Mehrheit, noch auch eine bloß wiederkehrende Einheit. Die Congruenz als Bezeichnung bes Attributs, ift "Folge einer gewissen Mitleidenschaft" (S. 5), also nicht Doppelung, sondern ebenfalls Wiederholung und Wiesberkehr. Dieser Kall ist aber meiner Ansicht nach (vgl. Kuhn's Beiträge I, 301) wesentlich gleich dem der correlativen Pronomina und Partikeln rs—rs, et—et, alius—alius. Hier ist noch wesniger Doppelung, noch auch Wiederholung, sondern Gleichs oder Entgegegen Stellung zweier gesonderter Wesen, wie "manus manum lavat, eine Hand wäscht die andere" klar zeigen. Fersner schließt sich hier an (also aus, nach meiner Ansicht) "Mann gegen Mann, Mann für Mann u. s. w."

Doppelung fällt aber auch nicht unter die allgemeine Form ber Zusammensetzung. Denn diese ist ja nicht Wiedergebärung desselben ans sich, sondern ein Zusammensassen von Berichiedenem. "Idiopathische Composition," wie der Verfasser die Doppelung nennt, ist geistreich, aber eine contradictio in adjecto. Daher läßt sich die Doppelung weder als Art unter die (S. 13 bis 16) Arten der Composition stellen, noch auch läßt sie sich der Composition parallel in Arten theilen.

Die Doppelung icheint mir durchaus onomatopoetischer ober pathognomischer Ratur, alfo que ber Subjectivität bervor= gebend; Biederholung und Bufammenfegung ruben auf ber Dbjectivität. Aus biefem Unterschiede geht ber oben bargelegte erft hervor. Wo Diefelbe Ericheinung mehrfach auftritt, muß fich auch die fprachliche Bezeichnung wiederholen; und auch mo Diefelbe Grundftimmung gemiffermagen als Thema burch mannichfache Bariationen bringt, ergibt fich ber wiederholte Ausbrud biefer Stimmung, wie im Refrain: Doppelung bagegen tritt ein, wo es fich um ben einmaligen Ausbruck einer als Gin= beit erfaßten Erfcheinung ober Stimmung handelt, bas Gemuth aber fich bennoch nicht mit bem einfachen Musbruche genügt. jondern erft nach doppelter Berlautlichung dur Rube fommt. Demnach murbe ich auch zwifden ber Unaphora und ber Gpiphora unterscheiben. Die Anaphora, g. B. "Bergeffen follte ich diese Fluren, wo mir ber Frühling bes Lebens wie ein Mora genthau entfloben? vergeffen biefe Thaler u. f. m." ift, abn=

lich bem Refrain, nur Biebertehr, Bieberholung, also Fortsichritt; aber die Epiphora, z. B.: "Einsam, einsam, ganz einsam," "Auserstehen, ja auferstehen," Fuit, suit u. s. w." enthält eine Doppelung. Diese bezeichnet die Stimmung nicht objectiv, nicht als etwas Vorhandenes; sondern sie ist nur eine Birkung der Stimmung, also subjectiver Ausbruch derselben. Darum ist sie auch an sich von so unbestimmter Bedeutung, die erst durch den Sprachgebrauch auf die eine oder die andere Beise sessen wird.

In bieser Bestimmung des Wesens der Doppelung wird mir, hosse ich, der Verfasser beistimmen; er scheint dieselbe Ansicht gehabt und sie sich nur nicht völlig klar gemacht zu haben. Denn wenn er bei der Darlegung der Bedeutung der Doppelung (S. 21) von der Interjection ausgeht, so soll doch diese wohl nicht bloß einen Anfangspunkt der Reihen-Ordnung abgeben, sondern als Realprincip der Entwicklung gelten, was eben ganz mit dem hier Dargelegten übereinstimmt.

Daß die Doppelung eine Berftartung des Begriffs bewirtt, scheint febr natürlich. Es zeigt fich aber auch bas Gegentheil, daß Doppelung Schwächung ausbrückt (S. 87. 101). werben im Gebraifden bie Benennungen fdmacher garben wie rothlich, schwärzlich, welche wir also burch Diminutive bilben, burch Reduplication gebilbet. Dieje Ericheinung ift allerdings auffallend und bie Erklärung mag nicht leicht fein. Pott erinnert an unfer "fo fo." Dies burfte wohl nicht zutreffen. Denn biefer beutsche Ausbruck bebeutet "fo und auch fo, also nicht gang und burchaus fo, fonbern auch anders." Das tann unmöglich in ber Doppelung liegen. Mehr fagt mir Binbfeile-Ertlarung zu, daß bie Doppelung zur Bezeichnung bes Schillerns, nur bin und ber ichwantenden herumfpielens um eine Karbe berum bient. Denn bas Röthlich ift nicht ein einfaches Roth, jondern gemiffermaßen ein mehrfaches. Unbeftimmte Farben fegen bas Gemuth in Unrube; Doppelung aber ift Ausbruch folder Unruhe und Bewegung bes Gemuths. In befonberen Källen tann auch wohl eine besondere Ertlarung nöthig werben. (Bergl. meine Charafteriftiten S. 159 - 162).

## Seorg Curtius, Grundzüge der griechischen Etomologie. 3meiter Theil. Leipzig, Teubner, 1862.

Indem wir versprechen, die bei Gelegenheit des ersten Bandes des vorstehend genannten Werles angedeutete Aufgabe (diese Zeitschr. I, S. 417), so bald wie möglich in Angriss zu nehmen, möge die Anzeige des zweiten Bandes erst noch von einigen Bemertungen begleitet sein, welche als weitere Vorbereitung dienen können.

Der Berfasser tommt in einer "Schlußerwägung" auf allgemeine Sape, wie er im ersten Theile von allgemeinen Fragen ausgegangen war; und so beginnen wir hier mit dem Schlusse bes Buches.

Bas foll für uns ber Name Etymologie bedeuten? Bisber, bei ben Alten wie bei ben Reueren, fprach man nur von ber Etymologie biefes und jenes Bortes. Dder auch, wie Intexpretation und Kritit Functionen bes Philologen bezeichnen, benannte jenes Bort eine gewiffe Thatigfeit bes Grammatilers. hiernach tonnte es leicht auch wieder eine objective Bebeutung erhalten, namlich eine collective, bie Gefammtheit ber gemachten ober zu machenden Etymologieen umfaffend. Sollte benn aber Etymologie nicht einen beftimmten Theil ber Sprachwiffenichaft bezeichnen und, weil fie also Theil einer Biffenschaft ift, auch mehr fein als eine vereinzelte Erkenntnif ober eine Sammlung vereinzelter Forschungen; follte fie nämlich nicht eine Ginbeit bilben und eine einheitliche Ibee barftellen? Unfer verehrter Freund und Mitarbeiter Dr. &, Tobler bat foon bemerkt (biefe Beitichr. I, S. 355), "baß bie Etymologie aus ihrer bisberigen Berfplitterung und Unterordnung beraus zu einer felbständigen Biffenschaft, b. b. ju einem formlichen Gliebe ber Sprachwiffenschaft zu erheben" fei; und er hat nicht bloß ihren Gegenftand angegeben, sonbern auch bie Methobe, bie Rategorieen berfelben ausführlicher bargelegt.

Sagen wir bemnach: Etymologie ist die Bissenschaft vom Bortschape der Sprachen. Den ersten Theil berfelben, ben all-

gemeinen ober synthetischen, hat Tobler (a. a. D.) in Umrissen gezeichnet; ber zweite, besondere ober analytisch darstellende Theil hat die besondere Sprache als solche, d. h. in ihrer Besonders heit und nach ihrer Gigenthümlichkeit zum Gegenstande. Die von Tobler aufgestellten Kategorieen sind als Entwickelungsgesses aufzufassen; nach ihnen darf der Wortschap der besondern Sprache nicht schematisirt werden.

Curtius fieht bie Sache nicht fo an, fondern pflichtet bem bisherigen Sprachgebrauche bei. "Die Etymologie, fagt er (C. 303), fragt nach ber Grundvorftellung ber Borter, indem fie biefe burch fortichreitenbe Absonderung ber formellen. Beziehung ausbrudenden, Elemente auf bie letten bebeutungsvollen Lautcomplere gurudguführen jucht". Sier fehlt erftlich bas einbeitliche Moment, welches jede Biffenschaft haben muß. Bortichat bilbet zwar nicht in ber Beise eine Ginbeit, baf er aus einem einzigen Begriffe abzuleiten mare; aber boch infofern, als bie Clemente besselben nach Principien erzeugt find, welche für ben Bollegeift, bem fie geboren, Garatteriftifc finb. mertenswerth ift auch, wie hier Curtius bie Bebeutung ber Burgel faft einseltig vor dem Laute hervorhebt. Ferner aber liegt auf ber Sand, wie bie gegebene Definition nur paßt, wenn man mit bem Berfaffer bie Unficht festhält, daß jebe befondere Sprache ihte besonderen Wurzeln hat. Denn nur dann ift es richtig, bag burch Absonderung ber formellen Glemente eines Bortes beffen Burgel gefunden wirb. Es muß aber in Bezug auf viele-ber aufgestellten Burgeln ber besonderen Sprachen entfcbieben geleugnet werden, daß fie "vor bem Durchbruch ber entwidelten Sprachform die wirklichen Borter ber Sprache maren", was boch nach Curtius bie Burgel gewesen sein foll. Stellt er 2. B. die Burzel Bay von Bagig auf, jo hatte Bag niemals als biefer Lautcompler eine felbftanbige Birtlichfeit. Ein Bort ber Urfprache war vielmehr gar und aus diesem formlosen Borte entstand mit bem Durchbruche bes Flerions = Princips Rach ber Spaltung bes indogermanischen Stammes, ja vielleicht fogar erft nach ber Spaltung bes graco sitalifchen Aftes manbelte ber griechische 3weig biefes fertige, firirte Bort in Bagus (mabrend lat. grav-i-s für garu-i-s und arkabijch

ini-Cap-eir beschweren). Der Grieche hat also nicht bie Burgel gar in die Burgel bar verwandelt und baraus Bapus gebilbet, sondern er hat das Wort garus in seinem Anlaute angegriffen (biefe Zeitschr. II, S. 469). Erklart man nun, wie Curtius thut, und ich ftreng festbalte, bie Burgeln fur bie wirflichen Borter einer Ur- und Muttersprache, fo barf man nur fagen: Die Burgel von Bapt; ift gar, welches natürlich zugleich Buriel des lat. gravis, fft. gurus ift; Bao, Jao, gra, gur bagegen 1:nd gar nichts Birkliches, sondern abstracte grammatische Praparate von bloß methodologischem Werthe. Wir finden also bie Burgel noch nicht, wenn wir bloß bie formellen Glemente bes Bortes abzieben; fondern ber fo übrigbleibenbe Lautcomplex muß erst noch burch bie Umanberungen, die er erlitten bat, binburch ju ber Urform gurudgeführt werben. Die Begiebung amifchen Bay-i-g fcmer, und Bay-og Schwere, welche in Babrbeit teine unmittelbare ift, fonbern burch bas gleichmäßige Berbaltniß zur Burgel vermittelt werben muß, mar im griechischen Boltsbewußtsein eine unmittelbare, beruhend auf ber theilweifen Berichmelgung beiber Borter. Denn bie erften Sylben beiber, Bap, ftreben wegen ber Gleichheit ihres Inhaltes auch nach Ginbeit in ihrer pfochischen Erifteng, b. h. fie ftreben mit ein= ander zu perschmelgen, und nur burch bie verschiedene Endung. mit welcher jedes ber beiben Bap affociirt ift, werden beibe aus einander gehalten. Auf biefem Biberfpruche zwischen bem Triebe ber Burgeliniben biefer Borter, wirflich ju bloß einer Spibe ju werben, und ber hemmung, welche biefem Triebe burch bie verschiedenen Endungen entgegentritt, beruht im bellenischen Bemußtsein die Begiebung jener Borter auf einander; aber biefe Beziehung brauchte gar nicht bewußt zu fein, sonbern tonnte als bloge unbewußte Thatfache in ber Seele liegen und als unbewußte Macht in bas Bewußtfein hinein mirten. diese Thatsache vertrat bas Dasein der Burgel, welche als solche nicht mehr im griechischen Geifte lag, weber bewußt noch unbewußt. Das Berbaltnig von enisapein jum griab. enisapein fonnte im attifchen Dichter nur burch bie Gleichheit ber Bebeutung bergeftellt werden; bie Berichiebenheit in ben gauten & und Caber tonnte baneben nur Bermunderung ober thorichte Erflarungen veranlaffen. Zwischen Bapic, ichwer, und yaupog (aus yapvo-c wie vevpor aus vep-vo-r, lat. ner-vu-s), stolz, aber mar burd bie Entwidelung, welche einerseits bie Bebentung bes letteren und andererseits ber Anlaut bes ersteren Bortes genommen batte, jeder Busammenbang gerriffen. Bir haben anzunehmen, baf vor ber Spaltung bes Indogermanischen zwei Borter neben einanber icon in gewiffer Beftigfeit nach Form und Bebeutung eriftirt haben muffen : gar-u-s fdwer, gar-wa-s Sochmuth und hochmuthig. Nicht etwa um bie eingetretene Berichiebenheit bes Sinnes auch lautlich zu begleiten, marb ber Anlaut beiber Borter verschieden behandelt, bort zu & vermandelt, bier erhalten (benn folde Anficht, immer icon nur mit Borficht gugugefteben, icheint bier icon beswegen unpaffend, ba man gerabe umgefehrt für bas Bort mit finnlicherer Bebeutung auch ben ursprünglichen Laut feftgehalten, für ben übertragenen Sinn ben Laut verwanbelt feben möchte); vielleicht auch nicht einmal, daß, weil die Bebeutung fich verandert batte, beibe Borter von einander getrennt wurden und verschiebene Bahnen einschlugen (benn wer weiß, ob nicht garwas noch lange Zeit auch die finnlichere Bebentung batte, burch welche es mit garus verbunden blieb); nein, vielleicht widerstand das g von garwas dem Triebe jur Labialiftrung bloß wegen ber Diffimilation mit bem folgenben w. Beil nun aber Bebeutung und Laut ber beiden verwandten Borter verschieben geworben war, wich ihre Berwandtschaft völlig aus bem Bewußtfein, ba nichts Gleiches mehr eine Beziehung veranlaffen, keine centripetale Rraft mehr ber centrifugalen entgegenwirten tonnte. Sier ift alfo bie verlorene Burgel auch ohne jeben Erfat geblieben; bie Burgel hat zwei gefonderte Stamme getrieben, welche Die Burgel völlig aufgefogen haben.

Etymologie ift nach Curtus nicht Bortforschung, sonbern "Burzelforschung" (S. 304), und hierzu ist die Zusammenstellung der Wörter nach Familien und die Sprachvergleichung bloß "eine der unerläßlichsten Borarbeiten". Was uns also als eine wesentliche Aufgabe des Sprachforschers gilt, den Borarth von Wörtern, d. h. Vorstellungen, eines Volkes zu überziehen und daraus, wo möglich, die Weltanschauung des Volkes

zu erkennen, das wird bei Curtius zu einem bloßen Mittel, zu etwas, was strenggenommen selbst nicht Bissenschaft heißen kann. Uns erscheint also Curtius Werk in einem höheren Lichte, als in welchem er selbst es ansieht. Für ihn ist es nicht mehr als ein Buch für den Philologen, um barin gelegentlich, wie er einer Etymologie bedarf, bequem nachschlagen zu können, oder sur bie Lautlehre der vergleichenden Grammatik eine aussühre liche Beispiel-Sammlung.

Nachdem der erste Band den regelmäßigen, herrschenden Lautwandel dargelegt hat, soll im zweiten Bande der ausnahms-weise und vereinzelt vorkommende Wandel nicht minder auf gesestliche Berhältnisse zurückgeführt werden, wie ja überall die Ausnahmen nicht gesehlos sind. Boran aber geht hier "Rückblick und Borbereitung". In Zahlen wird uns zunächst die Weite der Herrschaft des Gesehes vorgeführt. An diese Ueberssicht möchte ich im Vorbeigeben eine andere Betrachtung knüpsen, und zwar folgende.

Um ben phonetischen Charafter ber Sprachen zu bestimmen, bat man bie Saufialeit bes Bortommens jebes Lautes berfelben in Bablenverhaltniffen festgehalten (Förstemann in Ruhns Beitfchr. I, S. 166). Dabei ift man natürlich von Texten ausgegangen, von ber lebendigen Rebe. Ganz anbers aber geftaltet fich bas Berbaltnif, wenn nicht Terte, fonbern bloß bie Burgeln beachtet werben. In ersterer Bablung ift o ber baufigste Laut, ber unter 100 Consonanten 21 Mal vorkommt, und wenn man ξ, ψ, ζ mit rechnet, 23 - 24 Mal; bagegen o nur 7 Mal. Unter ben 631 Wurzeln aber kommt kein Laut so oft por wie o, nämlich 152 Mal, b. h. noch einmal fo baufig als o, welches 75 Mal vortommt. Nachst bem p ift bier tein gant so baufig wie z, bas fich 181 Mal findet, mahrend es in Texten faft 4 Mal fo selten wie o erscheint. In den Wurzeln verhalt fich x:x fast wie 2:1, in ben Terten wie : 1 ober r: x = 5:2. N in Terten ift breimal fo banfig als z, in ben Wurzeln nur etwa ein balbmal. Das zeigt, bag ber mabre Berth eines Lautes für bie Sprache fich anders ausspricht als bie Bebeutung eines Lautes fur ben phonetischen Charafter berfelben, obwohl beibes boch auch wieber in Zusammenhang steht. P hat für die Burzelschöpfung

nur den halben Werth von »; aber weil r zu Demonstrativen, Artikeln, Partikeln, Wortbildungs = und Flexions = Sylben verswandt wird, erscheint es in der Rede häufiger, wird aber eben damit auch wichtiger.

Als die Grundrichtung bes Lautwandels bestimmt Curtius die abwärts steigende, abnehmende, b. h. die Verwitterung der Laute. Indessen nicht bloß steht der Neigung zu Schwächungen auch eine große Beharrlichkeit gegenüber, sondern aus individuellen Anlässen kann auch eine Verstärtung der Laute eintreten. Sierauf einzugeben kann dieses Ortes nicht Aufgabe sein.

Indeffen tonnen wir vom geehrten Berf. fur biesmal noch nicht icheiben, ohne folgenden Sas berausgehoben zu haben. Die ichwer auszusprechenben Laute ber Ursprache gh, dh, bh werben im Germanischen g. d. b. b. h. fie werfen ben Sauch ab, bie media aspirata wird zur blogen Mebia. Dies ift ber Anfang ber berühmten Lautverschiebung in ben germanischen Sprachen. Denn nun, bemerki Curtius (G. 18), "erklart fic ber llebergang von g, d, b in k, t, p in ben germanischen Sprachen aus jenem Busammenhange, ber amijden fammtlichen Lauten einer Sprache in ber Art ftattfindet, bag fich biefe medselseitig compensiren. Die einmal eingetretene Berwandlung eines dh in d trieb auch bas ursprungliche d aus feiner Stellung, so daß das alte d zu t ward, und endlich das neue t wieder das ichon langft vorhandene alt überlieferte zu th verichob". Das ift leicht gefagt, aber ichmer zu begreifen, und ideint bod richtig. Es wird bier eine Sympathie zwifden ben Elementen ber Sprache als folden gefest, noch gang abgefeben von bem Bufammenruden berfelben in ber Rebe, eine Sympathie zwischen ben Bortern an fich, wie biefelben in lexitalifcher Bereinzelung und unbewußt im Gebachtniß liegen. Alfo weil bie Burgel dha im alteften Germanifchen (wie noch im Englifchen do) die Aspiration des Anlauts fallen ließ und die nacte Media d zurnächehielt, barum konnte bas anlautende d in bem germanischen Worte für lat. dens ober decem nicht unangegegriffen bleiben, es wurde zu t (engl. tooth, ten). mußte wieder bas t in bem Pron. 2. Perfon Ging. tu gu th werben. Das Sochbentiche aber feste biefe Berichiebung fort und wandelte biefes lette th wieder um in d (engl. thou, bu), bas altgermanische d in t (engl. J do, ich tue) und bas t in z (engl. ten, gebn). Steben wir bier nicht vor einer ber munbersamften psychischen Thatsachen? Gelbit bie Laut-Atome bes Bortes, Die einzelnen Confonanten, baben ein befonderes Ecben innerhalb bes einheitlichen Lautcompleres, ber bas Wort ausmacht; und fie erfahren nicht nur gleiche Schicffale nach ber Gleichheit ber Art, fonbern fteben auch zu emanber in Sym= pathie je nach ber Bermandtichaft ber Arten. Aus biefer Gin= beit und jener Spaltung aber ergibt fich nun jene feinste Reizbarteit ber Borter, fo baf bas eine von bem Schicffal eines Atoms bes anderen in einem feiner Atome berührt wird, obwohl es zu bem andern, abgesehen von biefem einen Atom, als Bort ju Bort, in teinem Berhältniffe ftebt. Go ift bie Sprache bis in ihre letten Glemente von unbewufter Lebenbigfeit burch= brungen und boch nicht bon natürlichem, fondern von feelischem Leben.

D. R. Brandes, Die neugriechische Sprache und die Verwandtschaft der griechischen Sprache mit der deutschen. Lemgo und Detmold 1862, 240 S.

Dieses Buch besteht, wie der Titel angibt, ans zwei Theilen, die wenig mit einander gemein haben. Zuerst wird auf 43 S. eine Charasteristist des Neugriechischen gegeben, die manche anziehende Thatsache darbietet. Daß die Philologen sich wenig um dieses Idiom kummern, ist erklärlich; die Sprachsorscher aber sollten es mehr beachten. Auch kann ich den Wunsch nicht unterdrücken, daß doch Semand, der den rechten Sinn dafür hätte, neugriechische Wörter, Kormen, Redensarten und Sagen aus dem Munde des Land-Volkes sammelte. Welchen Vortheil die Sprachwissenschaft und die Mythologie hieraus ziehen könnte, davon dürste man sich nicht leicht zu große Vorstellungen maschen. Ich verweise hier auf das, was ich in meiner Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen S. 411—415 über das

Besen des Reugriechtschen gesagt habe. Daß einerseits die Abweichungen der späteren Schriftsteller (xosvos) von dem klassischen Griechisch der voralexandrinischen Zeit Eindringlinge aus der gemeinen Bolkssprache sind, und andererseits das Reugriechische die Fortsehung dieser alten Bolkssprache ist: dafür dietet das vorliegende Buch manchen Beleg. Das Ohr heißt neugriechisch avirion, spätgr. dieser, das Auge spätgr. wie neugr. σμαστιου. Bemerkenswerth ist, daß das altgr. μανοφος dunkel, μανφούν verdunkeln, metaph, erniedrigen, vergessen machen, im Neugrieschischen erhalten ist, wo μανοφος schwarz bedeutet und das verslovene μέλας erseht. Die wunderbare kebereinstimmung des neugr. ανγό (sprich: ανοξο) statt des altgr. φόν Ei, mit dem argivischen absor (β = w) und einem ursprünglich indogermanischen āvjam hat Eurtius schon hervorgehoben. — Bon Seite 44 — 78 solgen neugriechische Terte.

Die nun folgende Vergleichung des Griechischen und Deutschen mit einander soll, wie der Verfasser erklart, "nicht für gelehrte Sprachforscher" sein, sondern für seine Freunde oder früheren Schüler. Sie ist in der That durchaus dilettantisch. Natürlich enthält sie auch viel Falsches; und das Richtige ist unbegründet. Ein Studium oder auch nur eine Benupung der Berke der neueren Sprachforscher leuchtet nirgends hervor, und wie der Versasser sehre der neueren Sprachforscher leuchtet nirgends hervor, und wie der Versasser sehre der dass diese sehre draleov, so hoffe ich, daß diese seine Gabe seinen Schülern und Freunden eine Ausmunterung sein wird, die Werke der wahren Sprachforscher zu studiern.

Steinth al.

## Das Wort in der Geschichte der Religion.

Lazarus sagt (Leben der Seele 2, 133): "Biele Gedanken wachsen im Menschen nur mit der Sprache, also durch Tradition von außen auf; in dieser überwiegt zuerst das Sprachliche, das heißt: es sind nur aufgefaßte Borte mit noch ganz untlarer, unbestimmter, überhaupt mit einem Minimum von Borstellung, allmählich aber wächst der Gedanke dis zur Selbständigkeit heraus, dis er endlich umgekehrt das Sprachliche überwiegt. Das gehörte Bort ist gleichsam ein Samenkorn, in die Seele gelegt; die innere Triedkraft der Seele aber durchdringt und befruchtet es mit geistiger Nahrung (mit den vorhandenen bezüglichen Borstellungen), so daß es selbst zu geistigem Leben erwacht und emporwächst...".

Im Zusammenhang bieser Stelle ift zunächft vom Sprechen-(reiv. Berfteben=) lernen ber Rinber bie Rebe, aber bie Stelle felbft fpricht vom "Menschen" überhaupt, also auch vom er= machfenen ober wenigstens erwachsenden. Bo liegt überhaupt eine feste Grange zwischen Rindheit und erwachsenem Alter? Erwachsene bezeichnen, betrachten und behandeln einander in einzelnen Fallen, wo Giner fich bem Anbern geiftig überlegen fühlt, felbft wieder als Rinder; und ift etwa ber Bildungsftand ber Menschheit im Gangen, welchen wir uns unter bem Bilbe eines einzelnen Menschen in feinen Altereftufen vorzustellen pflegen, unzweifelhaft entweder als Rindheit ober als Erwach= fenheit zu ichagen und zu benennen? Bir theilen nicht die Anficht berer, benen die heutige cultivirte Menschheit bereits als greisenhaft absterbend portommt; wir finden fie im Gangen über Beitidrift f. Bolferpfyd. u. Sprachm. Bb. III. 18

258 Tobler

bie Periode ber Kindheit hinausgeschritten, aber immer noch nicht so erwachsen, daß sie aller kindlichen — um nicht zu sagen "kindischen" — Anwandlungen und Rückfälle unfähig wäre; ja wer weiß, ob sie nicht einem überirdischen Geist noch immer als ein "großes Kind" erscheinen müßte? Doch dafür sehlt uns ja eben der Maßtab; genug, wenn diese immer nur bildliche Betrachtungsweise uns nicht geradezu hindert, was von der Bebentung der Sprache für den einzelnen Menschen gilt, mit einiger Borsicht auf Generationen und Zeitalter anzuwenden.

Das schöne Gleichnis vom Samentorn, welches Lazarus in ber oben angeführten Stelle braucht, erinnert uns an das Gleichenis vom Senftorn und das nahe verwandte vom Sauerteig (Matth. XIII, 31—33). Zwar ist das tertium comparationis (das Mittel der Apperception) dort ein anderes, indem nicht so sast und Beise der Entwicklung des Samens, sondern von dem quantitativen Erfolg derselben die Rede ist; aber immerhin handelt es sich um das Wachsthum einer geistigen Größe, — genug, um anch hiemit eine weitere Sdee zu verknüpsen.

Den eigentlichen Zettel im Gewebe unferer biesmaligen Asfoxiation bildet nämlich die durch beide vorige Momente gleich= mafig, aber von verschiedenen Seiten aus, ins Bewußtfein gebobene 3bee bes Chriftenthums, unter bem boppelten Bilbe eines in fortichreitenbem Bachsthum, und zwar im Glemente bes Bortes, begriffenen geiftigen Samens. An biefem Belfpiel alfo bie geschichtsphilosophische Bebeutung bes Bortes. gunachft einzelner Borter, mittelbar aber ber Sprache überhaupt. aphoristisch zu beleuchten, war unsere Dleinung. dabei nicht die Einbildung, etwas geradezu Reues vorzubringen; Lazarus felbst hat die Ginwirtungen ber Sprache auf die Geichichte bes Geiftes in beffen verschiebenen Gebieten bargeftellt: banegen mag es gerabe in einer Zeit wie die gegenwärtige, wo bie Bermittlung der rein geschichtlichen Bahrheit des Urchriftenthums mit dem Geifte ber Zeit neuerbings Gegenstand lebhaf= tefter Untersuchung und allseitiger Theilnahme geworben ift, nicht überflüffig fein, zu erinnern, bag auch bas Bochfte und Beiligfte, mas ber menschliche Geift zu begen fich bewußt ift, ben in Befen

und Gefchichte ber Sprache, als ber unmittelbarften gorm feiner Selbstoffenbarung, maltenben Gefeben fich nicht gang entziehen tann, ja bag eben barum bie Theologie in ihrer hiftorifchen Rritif und fpeculativen Dogmatit auf Berührungspuntte mit ber allgemeinen Sprachwiffenschaft stoßen muß. Wenn die Sprache Organ aller höhern Geistesthätigkeit ist, so wird kein Bolf und keine Sprache ohne Bezeichnungen religibser Gegen-stände sein; aber die monotheistischen Religionen können und muffen als "Religionen bes Wortes" zar' ekoryo bezeichnet werben, unter ihnen hinwiber bas Chriftenthum. 3war geigen unter ben polytheiftischen Raturreligionen bie griechifch = römische und altnorbische, gum Theil auch fcon bie altindifche und persische, stellenweise eine bemerkenswerthe Durchbringung ber Mythologie mit finnigen Sprachphantafieen, und Bochhaltung gewiffer Sauptpuntte bes religiofen Borftellungefreifes in bestimmten Sprachformen, aber bas Bort berrichte boch nur im Cultus, und auch hier nur in ber gorm bes Gebetes, während die "positiven" Religionen wohl nicht so fast ober nicht nur barum so beißen, weil fie auf die bestimmte Person eines Stifters gurudgeben, fonbern weil fie, allerbings im Bufammenhang bamit, einen Complex von theoretifchen, objective Geftung beaufpruchenben Borftellungen mit fich führen, welche schon für ben 3weck ber Ansbreitung bes als absolute Wahrbeit geltenden Glaubens, in den beftimmteren fprachlichen Formen bon Gefegen ober Behrfagen gufammengehalten werben muffen, gerade wenn fie, wie im Chriftenthum, auch der freien Predigt als Grundlage bienen follen. Der Trieb ju folcher Faffung bes Glaubens in beftimmte Borte muß fcon bas Urdriftenthum befeelt haben; benn wenn auch ber Ginn, in weldem das nach Sohannes benannte Evangelium das "Bort" an bie Spipe feines Lehrbegriffs ftellt, icon barum fur uns nicht gutreffen tann, weil bas griechifche Driginal doros (beffen Ausbeutung nach ber fprachlichen Seite bin übrigens immerbin bemerkenswerth ift!) feinen bekannten Doppelfinn auch in ber alerandrinischen Schule nicht abgeftreift haben wirb - fo waren body loyea rou xuoiou die alteste Urtunde, beren Rern, allerbings gemischt mit reicher Trabition, unsere tanonischen Evan260 Tobler

gelien mogen in fich aufgenommen haben; und mag über bie Echtheit einzelner "Borte bes Gerrn" noch fo viel zu ftreiten fein: barin ftimmen bie Evangelien auf unbeftreitbare Beife überein, daß Jefus nicht bloft überhaupt mit Borliebe in Korm ber Rebe feinen Beruf übte, fondern bag eine gang fpegififche, pragnante Art zu reben ihm eigen mar, beren Grundzuge fich aus ber Ueberlieferung immer noch berauslefen laffen, und bag ber hauptinhalt seiner Berfündigung, soweit sie überhaupt therretische Form annahm, fich um wenige, aber um fo gewichtigere, von ibm felbft neu in Worten ausgeprägte Rernvorftellungen brehte. In ber That find neue Epochen in ber Geschichte bes Geiftes immer mit Auspragung neuer Ibeen in neuen Borten verbunden, ob auch die Renheit beider zum Theil nur in ber neuen Combination alterer Glemente beftebe; es fragt fic bann blog, ob und wie folde relative Neufchöpfungen ver= ftanden werden, und bier fteben wir eben an der fprachpbilo= forbifden Seite bes Gegenftanbes.

Bir wollen fein zu großes Gewicht barauf legen, bag ber Rame "Chrift" felbst (altdeutsch christen, aus christian-us), nachbem bie Gläubigen ihn angenommen und gewiß anfanglich mit großer Junigfeit gebraucht hatten, fpater, als bas Chriften= thum berrichende Macht geworden mar, fich auf bie Außenseite ber fatholischen Rirche mit ihren Inftitutionen marf und fo berunter tam, bag "Chrift", wie noch heute, ein jeder bieß, ber fich außerlich zur Staate = ober Boltereligion bielt, wenigstens nicht offen bagegen erklärte, ja bag bie beutigen Romer, veranlaßt burch bie Borftellung ihrer Stadt als bes Sauptwohn= fipes ber katholischen Rechtgläubigkeit, gang nair fich felbst ge= genüber Angehörigen anderer driftlichen Rationen (auch fatho= lischer) mit bem Ramen "christiani" schlechthin nur als "Einbeimische", ohne allen religiöfen Rebenbegriff, bezeichnen. Bir wollen bavon abseheu, benn 1) war ber Rame "Chriftus" von Befus fich felbst nur beigelegt im Sinne der bereits von ihm vorgefundenen Meffiasidee, 2) gab es gewiß auch unter ben erften Chriften icon bloge namendriften, 3) fann überhaupt die Fülle einer Religion in Ginem Borte nie auf baltbare Beife appercipirt werden; baffelbe wird fich immer balb auf irgend

welche außerlich mahrnehmbare, freilich auch trügerische Kundsgebungen bes Bekenntnisses einschränken. Bir lenken also auf die obige Frage zurud, ob die ursprünglichen Bezeichnungen für den Inhalt des Bekenntnisses verständlich waren.

Bir meinen gerade folche Stammbegriffe wie "himmelreich, Gottes = und Menichensohn", welche in ben unzweifelhaft echten Reben Jesu häufig wiederkehren. Sie find offenbar bildlich, aber barum eben noch feinesweas leicht verftandlich. und wir lefen beutliche Spuren, daß die Sunger felbst fie lange nicht, vielleicht nie gang im Sinn bes Deifters verftanden haben. Es liegen barin - fagen wir es offen beraus, mas boch obne Lafterung gejagt werben barf und anbere taum beffer gefagt werben tann - es liegen barin die Anfage zu ber "Mythologie", welche sich wirklich im Schook ber Kirche, und nicht etwa blok als driftliche und Runft= Symbolit, entwickelt hat. Rur wer in ber heidnischen Mythologie nichts als eitle hirngespinnfte ober nadte Unfittlichkeit zu finden weiß, fann fich gegen jene Bezeichnung ftrauben. Die heibnische Mythologie mar nicht "aus ber Luft gegriffen", man nehme benn "Luft" in bes Wortes eigentlichfter Bebeutung: bann allerdings mar die Luft eines ber Elemente, beffen finnlich mahrnehmbare Banblungen und Birkungen die Phantafie zu allerlei individualifirenden Dichtungen und Deutungen veranlaßte. Die driftliche Mythologie ift gewiß viel "atherifcher", gerade weil fie von Thatfachen ber menichlichen Geichichte, nicht bes Raturlaufes, ausging, aber an biefem ebleren Stoffe mußte ber driftliche Beift pfpchologisch, formell abnliche Processe burdmachen wie ber beibnische an seinem roberen und armeren. Wir meinen nicht, daß das Chriftenthum von Anfang an, und junachft an die hiftorische Perfon Chrifti felbft, Mythen angesett habe, ba wir vielmehr im Urchriftenthum einen ethischen Rern finden, ber fich aller Mythenbilbung verfagt, und bie Sage, welche fich um Bertunft, Beben und Tob beiliger Manner ober halbgöttlicher Belben fpinnt, nicht mit bem Mythus verwechselt werden barf, ber ein gottliches Subject verlangt; vielmehr hat bas Chriftenthum mythologische Bestandtheile erft aufgenommen, ale es, im Lauf ber nachapostolischen Beit, die erhöhten Borftellungen von der Berfon Chrifti

bogmatifc jur Ibee ber Trinitat, bie Borftellungen vom Simmelreich zu einer finnlichen Eschatologie und hierarchie, fvater and ben Opfertob Chrifti zu einem formlichen Prozesact auszubilben anfing. Das fo entstandene Gebanbe ber tirchlichen Dogmatit finben wir noch einmal "mythologisch", obwohl wir wissen, daß ein oft in Spipfindigkeiten fich verlierenber, aber in seiner Confeauena arofartiger Scharffinn fich mit ber Phontafie in bie Urbeit theilte; aber auch die griechische und nordische Mothologie zeigen ftellenweise biefe Difchung. Wenn ferner unfere Behauptung icon barum auffallen mag, weil nach ber gewöhntiden Theorie die Mythenbilbung ber Sagenbilbung porber geht und weil fie bas Bolt, nicht einzelne Denter au ihren Eragern verlangt, fo ift jene Prioritat bes Mothus auch im Beibenthum teineswegs nachweisbar, jedenfalls fur ben Begriff beiber nicht wesentlich, was aber bas andere betrifft, so seben wir eben bierin ben ichon oben anerkannten Kortidritt ber Mnthologie, ber boch ihr Befen noch nicht aufhebt. Denn gerabe barin offenbart fie ihre alte Natur auch jest noch, baß fie augenscheinlich mit Spyroftafirung ber neu gebilbeten 2Borter begann und ewige Facta als einmalige festhielt, biefe aber in einer Form, in der fie fich nie begeben haben tonnen.

In welchem Dage nun finnbilbliche Reden Chrifti felbft aur Anlage einer Mythologie, nicht über fein Leben und Sterben, fondern über bie por= und nachhiftorifche Burbe feiner Person und bie letten Grunde und Folgen feines Bertes, mitgewirft haben, werben wir wohl nie erforfchen; auch ein genugender Ginblid in ben Borftellungefreis der alteften Gemeinben, ans bem wir auf ben bes Stifters gurudichließen fonnten, fceint uns verfagt, benn icon aus Paulus fpricht offenbar ein großentheils felbständiger, fcopferifcher Geift. Aber wenn es auch ber historischen Kritit jemals gelingen tonnte, Die reine Beftalt bes Urchriftenthums aus ben Gullen ber Ueberlieferung rein herauszuschälen, fo tonnte uns gerade biefes rein biftorifde Christenthum zwar theoretisch im hochsten Grabe intereffiren, aber praftifch nicht befriedigen: wir mußten ben unveranderlichen religiösen Rerngehalt immer wieder in die mandelbare Sprace und Borftellungswelt unferer Beit "überfegen". Das haben

benn auch die früheren Zeiten gethan; die Rirchenväter und die Scholaftiter haben eben barum jene Mythologie bes Dogma gefchaffen, weil ihre gange Dentweise von folden Borftellungs= formen noch mehr als bie unfrige erfüllt war. Jede Beit muß ibr Chriftenthum felbft erleben und ift versucht, es zugleich für bas urfprüngliche und gange zu halten, bis bas hiftorifch = frittiche und philosophische Bewußtfein genugsam erftarft find, um vor folder optischen Täuschung zu warnen. In diefer Reibenfolge von Entwicklungen, die alle den gleichen Ramen tragen, ift ber ursprüngliche positive Anstof nie untergegangen, sondern er lebt und wirft fort, aber in einer unberechenbaren Beife: in diesem Sinn ift bas Chriftenthum nichts als feine eigene Es entfteht nicht mehr neu, aber es erbt fich auch Beididte. nicht bloß in hergebrachter Beise fort; Die Gewifibeit ber Erlöfung ift einmal für immer ins Bewußtsein ber Menschheit eingebrungen und ift fur alle Spatern ein großer Borfprung, eine unschätbare Boblthat; aber nicht bloß muß jeder Gingelne bas bargebotene Seil felbftthatig ergreifen und fich aneignen, fonbern unwillfürlich nimmt im Bufammenwirfen aller Gingelnen; unter ben übrigen Bedingungen beffelben, bas Beilsbewußtfein ber Gemeinschaft immer neue Geftalt und Farbung an. Diefes Selbftbewußtfein von feiner unendlichen "Verfectibilität" (wie bas vorige Sahrhundert fich ausbruckte), als in welcher eben feine Bolltommenheit beftebe, bat aber bas Chriftenthum erft im Proteftantismus errungen, der die paulinische Lehre von ber Rechtfertigung aus bem Glauben allein nochmals zum Realprincip erhob und eben burch biefe Berlegung ber Beileoffenbarung in die Freiheit des subjectiven Gewiffens die Mythologie ber alten Dogmatif prinzipiell, wenn auch nicht fogleich factifc, überwunden hat. Lagarus batte an ber Stelle feines Buches, von ber wir ausgingen, bingufugen konnen, mas er auch fpater, wo es ber Zusammenhang nabe legt, nirgende ausbrudlich vorbringt: bag nämlich jenes Ueberwiegen bes Sachlichen über bas Sprachliche bis zu bem Ertrem fortschreiten tann, wo gang geläufig gewordene Borter eben baburch am Ende ihres Sinnes völlig entleert und wieber fo tobte Beichen werben, wie fie anfangs waren, bis vielleicht bei besonderen

Anlässen ber ursprungliche Sinn aufgefrischt ober ein neuer bineingelegt wird. Das Sadliche, welches früher mit bem Sprachlichen verbunden war, tann fich inzwischen felbft verandert und in Folge bavon an anderes Sprachliche gehangt haben; es tann aber auch, naturlich nicht aus Grunden fprachlichen Berfalls (ber vielmehr felbst erst Folge ift), sonbern in Folge von Ginfluffen rein geschichtlicher Art, fich wirklich verloren haben. Dies ift, auf Die Sprache ber Gefellichaft übertragen, ber Rall. wo Borter in bloß conventionellem Gebrauch allmählich ganglich erftarren, weil Niemand mehr bei ihnen ben frühern ober über= baupt einen Inhalt bentt. Weltgeschichtlich war es ber Fall bes fpatern Ratholicismus, bem bas Chriftenthum auf wenige. rein außerliche Gebrauche gusammengeschrumpft, eine Menge früher lebensfräftiger Glaubenstriebe abgestorben, und insbesonbere bas Element bes verftanblichen Bortes im Cultus faft gang abhanden getommen mar.

Abermals alfo, und hober als je, wurde von ber Reformation gegenüber bem erneuerten beidnisch = jubischen Ceremo= nicenbienft und gegenüber einer zerfahrenen Tradition bas Wort auf ben Thron erhoben, biesmal als Schriftwort, gleichsam als Bort in "zweiter Potenz", aus welchem es galt die "Burgel" bes Urchriftenthums neu "auszugiehen". Fur bas Beburfniß ber Reformatoren war bas Schriftwort in ber That gang baf= felbe, wie für das Kind bas Wort ber Mutter, eine freundlich entgegentommende, aber nicht unmittelbar verftandliche Offenbarung. Bie nun bas Rind im Streben nach Berftanbnig bes geborten Bortes feine eigenen beften Rrafte ubt, fo gingen bie Reformatoren mit ebenso gläubigem als fritischem Sinn an ben Urtert ber Bibel beran, um aus bem "Borte ber Schrift" bas "Bort Gottes" auszuscheiben (benn bag biefer Unterschied ihnen anfänglich vorschwebte, ift hiftorisch gewiß). Und wie bas Rind feine übrigen Bahrnehmungen und bereits fertigen Renntniffe berbeigieht, um eine unbefannte Große feiner Sprachwelt burch Gleichungen auszulofen, jo tamen ben Reformatoren bei ibrer Gregese ihre humanistischen Studien im beibnischen Alterthum au ftatten, fo bag wenigstens bie im engern Ginn "reformirte"

Dogmatik in der Heilsordnung dem foedus gratiæ förmlich ein foedus naturæ vorangehen ließ, welches durch das erstere nur sollte erfüllt und verklärt werden. Sie beriesen sich aber, wo das unterstüpende Zeugniß der Natur und Geschichte nicht auszeichte, um die göttliche Inspiration der Schrift zu beweisen, auf das übereinstimmende Zeugniß des heiligen Geistes in uns selbst, gleichwie das Kind, wo seine andern Hülfsmittel versagen, selbstschöpferisch seinem angebornen Sprachtriebe folgt.

So erflären bas Große und bas Rleine, bas Phychologische und bas Siftorifde, bas Claffifde und bas Gewöhnliche, bas Alte und bas ewig Neue einander gegenseitig, wie die Geologie bie vormenschlichen Perioden ber Erdbildung aus noch vor unfern Augen, im Rleinen, fich wiederholenden Proceffen. Sprache und Religion, beibe icheinbar bochft positive Belten, in bie wir hineingeboren werden, find boch felber niemals fertia. und Die sombolischen Bucher bes Protestantismus find fo wenig ein Abichluß bes protestantischen Glaubens als bas Grimmiche Borterbuch ein Abschluß ber beutichen Sprache; beibe nur periobifche Fixirungen eines feiner Natur nach fluffigen Stoffes, ber fich immer felbft neu befruchtet und gebiert. Das Dritte im Bunde aber ift bie Doefie, welche immer noch fprach = und my= thenicopferifc zugleich fich bewährt, und Lazarus hatte, wo er Die mythologischen Phantafieen bes jungen G. Reller ermabnt (furz nach ber Anfangeftelle G. 135) hinzuseben konnen, baß berfelbe Menfch, bem als Kind Bolten und Berge in einander floffen, und bem hinwiber eine weibliche Geftalt als "weiße Bolle" ericien (G. 151) -, daß berfelbe Menich, gum Dichter erwachsen, mit anderm Bewuftsein, und boch von berfelben Unfcauung erfüllt, von "Boltenbergen" fprechen taun, ohne die Dichtersprache mit einem neuen Bort zu bereichern, wie benn Schwart ben "Urfprung ber Mythologie" mit Stellen moberner Dichter belegt. Bas ift bie weiße Frau, mit allen ihren Bariationen von der Göttin Athene bis auf die deutsche Abnberrin, ursprünglich anders als jene "weiße Bolfe" G. Rellers? und ber "Glasberg", ben im beutschen Darchen unschulbige Rinder finden, ift ja eben bas ihnen, b. b. ber emigen Jugend des Geistes, im Christenthum verheißene, von der Dy= thologie den Urmenschen zugetheilte, von den Dichtern noch im= mer angesprochene himmelreich.

Bern, Marg 1864.

Dr. &. Tobler.

## Die Entstehung des Anthos bei den indogermanischen Völkern.

Ein psychologischer Versuch.

Die vergleichende Mythologie im Kreise der indogermanisschen Böller hat bereits eine Anzahl von Resultaten geliesert, die wir als sestssehend ansehen dürsen, und es wird daher der Bersuch an der Zeit sein, die wichtigsten derselben psychologisch zu belauchten. Eine solche psychologische Behandlung hat nastürlich dor der Hand weiter nichts zu thun, als die Ergebnisse der von Kuhn und wenigen Anderen angestellten Forschungen nach den von der Psychologie gebotenen Gesichtspunkten zu ordnen.

Ein sicheres Ergebniß nun bieser Forschungen ist ber Sat, daß alle bis jest als den Ariern gemeinsam nachge=wiesenen Mythen im letten Grunde zurückgehen auf eine Naturanschauung\*). Bon biesem Sate wird also unsere Betrachtung beginnen muffen.

Es ist oft ausgeführt und bedarf keiner nochmaligen Besprechung, daß wir uns die Bildung des indogermanischen Urvolks als auf einer durchaus kindlichen Stufe stehend vorstellen mussen. Um uns also über die Entstehung der Mythen
im Geiste unserer Urahnen nach heutigen Analogieen eine einiger-

<sup>\*)</sup> Ueber bie icheinbaren Ausnahmen von biefem Sate f. unten.

maßen richtige Vorstellung bilben zu können, muffen wir bie Frage beantworten: Wie faßt ein lebhaftes Rind, bas wir noch am ersten jenem "Menschenfrühling" vergleichen konnen, bie Dinge auf, von benen es umgeben ift? "Be lebenbiger ber Menfc - fagt Berbart in einer oft angeführten Stelle Lehrb. gur Pfochol. S. 198 - befto mehr Leben fest er por naberer Prüfung überall voraus. Wo bies ausbleibt, ba ift es ein Beichen von Stumpffinn". Das Rind findet überall handelnde und empfindende Befen wie es felbft. Es folagt ben Stuhl, an bem es fich geftogen bat, und ftreichelt ihn wieber, um ihn für feine Schmerzen zu tröften. Bie es bagu tommt, in ben Außenbingen Empfindung vorauszusegen, beschreibt recht anfcaulich Boltmann, Pfpcologie S. 278 "Das Rind weiß, daß am Ende gewiffer Ericheinungereihen Empfindungen fteben, bann nämlich wenn die Reibe ber Beranberungen mit ber Beruhrung feines Leibes ichlieft. Gine folde Reihe fieht es nun wieber ablaufen - wenn g. B. ein Stuhl geschlagen wirb - aber fie läuft nicht in die Berührung feines eigenen Leibes, fonbern in bie eines Außenbinges aus. Die abgelaufene Reihe reproducirt bie befannte Empfindung, und biefe Empfindung wird erwartet. Aber es bleibt bei ber blogen Erwartung, benn eine wirkliche Empfindung entsteht für das Rind nicht, es hat nur bie Reproduction berfelben. Wenn nun bas Rind bas bloge Bild ber Empfindung hat, wo wird die wirkliche Empfindung fein? In bem Gegenftande, beffen Bilb mit bem Bilbe ber Empfindung pleichzeitig ift. Dort wo die Berührung ftattfand, borthin wird auch bas Bilb ber Empfindung versett". Ebenso weiß bas Rind, daß ebe es gewiffe Sanblungen zu Stande gebracht bat, von feiner Seite Entidluffe nöthig gewesen find, und fest beshalb überall, mo es bedeutende Wirtungen eines Gegenstandes fieht, Entschluffe eines in ihm wohnenden Geiftes voraus. Go haben wohl wilbe Stamme bas Meffer bes Europaers, an bem einer ber ihrigen fich verwundet hatte, gottlich verehrt, um den Geift in ihm zu verföhnen (vergl. Baftian, Der Menfc in ber Gefchichte II. S. 5). Gang ebenfo behandelt der Raturmenich bie Natur, er erfüllt bas All mit handelnden und empfindenden Besen. Die Sonne steigt am himmel in die Sobe: fie strengt

fich an den steilen Pfad zu erklimmen; die Wolken schieden sich im Gewitter durch einander: dort oben kampsen sie auf Leben und Tod; der Mond geht auf nach Untergang der Sonne: er sleht ihr sehnsüchtig nach; die Sonne verzehrt am Morgen den Thau: sie kampst mit ihm und tödtet ihn (vergl. über dies lepte Beispiel Max Müller: Oxford Essays 1856 S. 54, die anderen später). Auf diesem Standpunkt, wo die Naturmächte nur belebt, noch nicht gestaltet werden, steht unter allen indosgermanischen Religionen am meisten die römische, wenn auch natürlich bei andern die Beispiele ebenfalls nicht fehlen.

Meist jedoch bleibt die Mythenbildung auf dieser ersten Stufe nicht stehen, sondern schon die Sprache drängt durch metaphorischen Ausdruck zu der zweiten Stufe, der mythischen Apperception, die wir zunächst an einem Beispiele entwickeln wollen, dessen mythische Gestaltung später zu besprechen sein wird.

Man fah, daß Selene am himmel ericheint, sobald Delios verschwindet. Offenbar will helios nicht mit Gelene qufammen fein, Gelene aber folgt ihm unablaffig. Bie gurudbaltend boch Selios und wie zudringlich Selene ift! Durch folde Gebanten und Gefühle werben abnliche Borftellungen reproducirt, Erinnerungen an eigene und frembe Erlebniffe werben wach, bas Bilb eines Mabchens erscheint, bas einem Manue allzu freigebig feine Liebe anbot und von ihm gurudgewiefen ward, bas Berhaltnig amifchen Belios und Gelene wird mit biesem verglichen, und allmählich von ben immer beutlicher und gablreicher auftauchenden Erinnerungen appercipirt. Belios ift ber Mann, Selene bas Mabden. Dber allgemein ausgebrudt: bas Bilb bes Naturporganges reproducirt altere Maffen, bie mit ihm irgend welche Berwandtschaft zeigen und wird von biefen appercipirt, wobei Bermittlerin ber Apperception bie Sprache ift, welche burch Geschlechtsbezeichnung und metaphorischen Ausbrud meift icon auf eine bestimmte Apperceptionsmaffe binweift. Da aber ein Borgang in ber Ratur burch Erscheinung, Birfung, burch bie Gebanten ober Gefühle, bie er bervorruft, und je nach bem geiftigen Buftande bes Betrachtere bie verschiebenartiasten Reproductionen wach rufen kann, so kann natürlich berfelbe Borgang von ben verschiedenften Maffen appercipirt werden, und die Berichiedenheit der Apperceptionsmaffe ift ein Sauptgrund für die unendliche Mannichfaltigfeit bes Mothus. Die Morgenröthe als rosige Jungfrau aufzufaffen liegt gewiß nab (vergl. Sonne: Cos und Aphrodite in Ruhn's Zeitschrift X. S. 321 flab.), fagt boch auch Byron umgefehrt von einem ichonen Madden: like a day-dawn she was young and pure. Richt minder natürlich aber ift es, wenn die havellandische Bauerin im December, alfo zu einer Beit, wo ihre Seele voll ift vom Baden bes Beibnachtfuchens, von bem Morgenroth fagt: "ber beilige Chrift badt Sonigfuchen" (Schwart, Urfprung ber Mythologie C. 4). 3m Getofe bes Donners vernimmt ber Krieger den Ton ber Drommete (Pott, Ruhn's Zeitschr. IV. 425), ober ben Suffchlag ber göttlichen Roffe (vergl. 2. B. So= rag Oben I, 34, 8), ber hirt hort in ihm bas Brullen einer Ruh (Rigveba I, 38, 8), ein anderer ben gewaltigen Aufschrei bes Boltenbrachens, bem ber Gott bas Saupt zerschmettert (ebend. 52, 10). Der Bauer ber Mart fagt noch beute: une herrgott smitt brot in de kisten, wieder ein anderer bort barin, wie Betrus ober bie lieben Engel Regel ichieben (Rubn und Schwart: Nordbeutiche Sagen, Marchen und Gebrauche S. 455), und mit noch weniger Ehrerbietung fagt ber Lette "ba feift ber Alte ichon wieber" (Beitschr. f. vergl. Spr. VII, 95). Die Beispiele für die mannichfaltigfte Apperception ließen fich ins Unendliche baufen. Fur ben Regenbogen, ber u. a. als Schwibbogen, als Feberfopfpus, als Brude, als Baffe, als golddurchwirtte Scharpe, als Schlange, von ben Jafuten gar als Fuchsharn aufgefaßt wird, hat eine große Anzahl von Benennungen zufammengeftellt Pott, (Beitschr. f. vergl. Spr. VII, 95).

Es versteht sich von selbst, baß der Borgang der Apperception ein allmählicher ist, daß es also Grade in der Festig=
teit der Apperception gibt. Ein bekanntes Beispiel für
eine noch nicht fertige Apperception in der sonst durch klare Gestalten vor allen andern ausgezeichneten griechischen Muthologie,

ist die homerische Gos, von der in demselben Berse gesagt wird, sie habe ein rosiges Gewand, und doch zugleich, sie breite sich aus über die ganze Erde.

Es fei erlaubt, bier turz auf eine fur die Religionsgeidichte wichtige Folgerung aufmerkfam ju machen. Gefagten ergibt fich flar: Die Geftaltung bes Gottes gefchiebt ungbhängig von irgend welchen moralischen Urtheilen. Moral und Religion find ursprünglich ganglich getrennt. Die Moralgefete entwideln fich allmählich aus bem Bufammenleben bes Menschen; erft wenn fie fich so weit verdichtet haben, bag man ibren Urfprung aus bem Menfchengeifte nicht mehr begreift, geschieht es febr natürlich, daß man fie mit den ebenfalls real gebachten Göttern in Berbindung bringt, als ben einzigen Besen, benen man die Erzeugung so gewaltiger Gesetz zutraut. Bir tonnen biefe Gebanten bier nicht weiter verfolgen, fonbern fahren fort in ber Beschreibung ber Mythenbildung. biefer eben befdriebenen zweiten Stufe, ber Apperception, folgt nun eine britte: bie beterminirende und combinirende Ginbilbungelraft beginnt ihre Thatigleit. Wir wollen biefe Stufe ber Dothenbildung, um einen bestimmten Ausbruck zu baben. bie Stufe ber poetischen Erganzung nennen.

Bie sich in der Seele eines bramatischen Dichters ber Stoff erweitert und gliedert, bavon bat Freitag in seinem schonen Berte "Technit bes Dramas" G. 7-15 ein anschauliches Bild gegeben, auf bas bier ftatt eigener Anseinanderfepung verwiesen sein mag. "Dieser Proces bes Umbeutens - bemertt er G. 11 - burch welchen wirklichen Greigniffen ein ben Beburfniffen bes Gemuthe entfprechender Inhalt und Bufammenhang verlieben wird, ift tein Borrecht bes Dichters. Reigung und Sähigkeit bagu find in allen Menfchen und zu allen Beiten thatig". Freitag hat ein lehrreiches Beispiel gegeben, wie in ber einsamen Dichterfeele aus einfach an einander gereihten Thatsachen eine innerlich zusammenhängende Geschichte werden tann; bei ber Dothenbildung wurde biefe fortgefeste Thatigfeit bes Motivirens noch fruchtbarer, ba wir annehmen burfen, bag die Mythen nicht ans ber Thatigkeit eines einzelnen, sonbern aus bem Bufammenwirfen vieler entstanden. Stellen wir uns

vor, daß einer dem aubern ergählte, wie der Mond - um bei dem ermahnten Beisviel zu bleiben - ein lufternes Madden fei, das den Sonnengott mit feiner Liebe verfolge, aber von ibm verschmäht werde, so war der eine Theil biefer Erzählung, bas factische Verhältniß zwifchen Sonne und Mond bem Borer bekannt, es tonnte also auf ihn teinen weiteren Gindruck bervorbringen. Reu aber und unerhort war ibm die mothische Auffassung. Diese also mar es, die feine Ginbilbung befruchtete und an weiterer Bearbeitung bes Gehörten awang. Go fdmanb naturgemäß bei jedem folgenden Gorer mehr und mehr bas Bilb ber naturerscheinung und bas Gemalbe menschlicher Leibenichaften erfüllte ibn in immer boberem Grabe. Auf bem verschiedenen Berbaltniff nun, in welches die neuen und bie reproducirten appercipirenden Borftellungsmaffen zu einander treten, beruht ber Unterfchieb gwifden Gotter= und Sel= benfage. Ift bas Bewußtsein von ber Berichiebenheit bes Appercipirten noch vorhanden, ift alfo noch ein Bewußtfein ba, baf bie Wefen, von benen man rebet, nicht auf ber Erbe unter Meniden, fonbern am Simmel, im Meer, auf Bergen, in Balbern au suchen find, baß fie immer gleiche ober wieberkehrenbe Naturerscheinungen, also unvergänglich find, bag fie von ungebenrem Ginfluß auf Leben und Reichthum ber Menfchen, alfo übermenschlich machtig find, so übt bas neu appercipirte einen umgeftaltenben Ginfluß auf die appercipirenben Maffen aus. Es verwandelt bie Bilber menfdlichen Rublens und Gefchehens, von beneu die Naturmesen appercipirt maren, in Bilber über= menschlichen Seins. Die Götter werben übermenschlich groß und gewaltig, unfterblich und unüberwindlich, fie wandeln nicht auf der Erde u. f. w., turg, überall ift der Unterschied gegen bas Menfoliche fo ftart als möglich hervorgehoben. Arbeiten fich bagegen bie alten Vorstellungen gegen bie appercipirten wieber fraftiger empor, affimiliren fie fich bas Neue in bem Mage, daß ber elementare Schauplay und bie elementare Perfon gang ober faft gang verblaffen, fo bereitet fich ber wichtige Schritt vor, ben man bas Berabziehen bes himmliifden auf bie Erbe genannt hat, und hiermit fteben wir auf bem Boben ber Bervengeschichte. Bar ber elementare Borgana

einmal aus ber Erzählung hinausgebrangt, fo mußte fich biefe in jeder Beziehung umgeftalten. Der Drt, wo fie eigentlich fpielte (himmel, Meer, Fluffe u. f. w.) war verichwunden, es brangte fich nothwendig die Frage auf: Wo ift benn bas alles geschehen? und zur Antwort wurde bie Erzählung an einen bestimmten Ort localifirt. Entweber stempelte man bas Appellativum, bas ben Schauplat ber elementaren Thatiqleit bezeichnet batte, zu einem nomen proprium (z. B. Yneosia bas Oberland, Schwark, Ursprung ber Mpth. S. 15) und verlegte biefen Ort nach irgend einem Utopien, bas bei vermehrter geographischer Renninis sich in immer weitere Kernen zuruckzoa. ober man verfiel auf einen wirklich eriftirenben Ort, ber gum Schauplas folder Greigniffe paffend erfchien (f. unten Offa und Delion). Bie ber Ort, jo waren auch bie handelnden Naturwesen aus der Erzählung geschwunden, man fragte wiederum: Ber hat benn bas alles gethan? und bie handelnden Befen betamen menfoliche namen, meift wohl bas Appellatipum, bas bie besondere Thatigkeit bes Naturwefens bezeichnet hatte. Da bie Etymologie indeffen an vielen Ramen ihre Runft umfonft versucht, fo tann man nicht mit Bestimmtbeit fagen, ob alle fraglichen Namen fo zu ertlaren find. Sind nun fo die Naturergablungen auf beftimmte Personen und Orte übertragen, fo folgt mit Nothwendigkeit ein brittes: Sie konnen nicht mehr als veriodische Erscheinungen aufgefaßt werben, fonbern werben zu Sandlungen, die einmal zu einer bestimmten Beit verrichtet worden find. Die immer wiebertebrenben Borgange ber Natur befommen einen bestimmten Ort. eine bestimmte Beit, einen bestimmten Thater. mit ift ber Dhythos gang in ben Bereich menschlichen Geiche= bens geftellt, und ift wie alle geschichtlichen Greigniffe bem unendlichen Proces ber Umwandlung, Ausmalung, Berberbung unterworfen. Es liegt auf der Band, daß auch biefes Bermenschlichen ber Raturerscheinungen bie Mannichfaltigkeit bes Mythos begunftigte. Bar ber Mythos vollständig entgöttert, fo mar bie Natur baburch wieder leer, und martete einer nenen Erfüllung. Immer wieder aber ift barauf aufmertfam zu machen, baß alle biefe Processe fich allmählich entwickelnde find, baß alfo

bie Scheibewand zwischen Göttern, Heroen, Menschen keine feste ist. Schon bei der Bilbung des Gottes kann die Macht der appercipirenden Massen sehr groß sein, d. h. die Götter zeigen viele Züge menschlicher Beschränktheit, auf der anderen Seite: noch bei der Heroenbildung kann die Macht der appercipirten Massen groß sein, d. h. die Heroen zeigen Züge göttlicher Freiheit.

Nachbem wir so die drei Stufen der Mythenbildung, die Beledung der Natur, die mythische Apperception, die poetische Ergänzung, im allgemeinen dargestellt haben, liegt uns ob, diesen Betrachtungen durch Beispiele Leben und Begründung zu verleihen. Bevor wir jedoch den größeren Mythencompler, der, weil er am genauesten durchforscht ist, hierzy am passendsten erscheint, behandeln können, müssen wir die Darstellung des Berhältnisses von Sonne und Mond, die oben als Beispiel gesbraucht wurde, als Mythos nachweisen.

Pott hat in Ruhn's Zeitschrift VIII, 113 ff. eine Deutung bes Mythos von Hippolytos gegeben, die, so weit fie den Sippolytos betrifft, gewiß richtig ift. Aus dem bei Plutarch Numa cap. 4 erwähnten Berse "καὶ δ' αὖθ Ιππολύτοιο φίλον κάρα ele ala Balvet" - ber freilich auf einen anderen hippolytos bezogen ift, was hier nichts zur Sache thut - folgt fonnenklar. bag unter Sippolytos nichts verftanden fein fann, als bie abend= liche Sonne. Denn welches Saupt follte mohl fonft wieberum ins Meer fteigen? Dabin weift auch ber Rame. Innolurog ift ein Befipcompositum und bedeutet ben, ber gelofte Pferbe bat, b. b. ben Sonnengott, ber feine Roffe vom Bagen geloft hat. Wer nun Phabra fei, ergiebt fich icon aus ber Deutung bes hippolytos. Sonne und Mond gehören naturgemäß zusammen; nicht minder ergibt es fich aus bem Ramen Vaidoa "bie Glanzende". Budem ift Antiope, Die Borgangerin der Phabra, unbezweifelt ber Mond, bas Geficht ber Racht (vergl. Preller II, 300), alfo auch Phabra, bie Gemablin bes Thefeus. Die ftarte Sonne wurde fehr erklärlich als Mann, ber milbe Mond als Mabchen gebacht. (Nach Pinbar ichworen bie Manner ihre Liebe bei ber Sonne, bie Madden beim Monde.) Bie ihr gegenseitiges Berhaltniß bem poetischen Gemuthe ericbien, mag Beitfchrift f. Bollerpfpd. u. Sprachw. Bb. III. 19

Beine uns lehren, ber ja auch zu erzählen weiß, bag guna ben feufchen Gott liebt, daß fie ihm febnfüchtig guruft "Romm", aber baß er "boppelt erglubend vor Scham und Born binabtaucht in fein flutentaltes Bittwerbett". Das Erscheinen bes Mondes am abenblichen himmel wurde also so appercipirt: Die Mondgöttin (hier ale bie glangende, gaidya, bezeichnet) verfolgt ben Sonnengott (bier als ber mit gelöften Pferben, innoluros, bezeichnet) mit ihrer Liebe, er aber weist fie gurud und verfinft ins Meer. Das bie Thatfachen, nun bie Motivirung. Warum wohl mag er fie gurnend gurudweisen? Ihre Liebe ist strafbar, Und warum bas? Sie ift bie Frau eines andern, bes Thefeus. Sier fest ein anderer Mythos ein, beffen Berzweigungen wir nicht weiter verfolgen konnen, burch ihn ift Phabra bie Gottin in eine Frau vermandelt, bas Appellativum zum Gigennamen geworben. Wir laffen es unentichieben, ob Sippolptos icon früher mit Thefeus genealogisch verknüpft mar, genug - auch er bleibt, nachbem Phabra Menich geworben, nicht mehr Gott, auch bas Appellativum inπόλυτος wird Eigenname. Entweder in Folge früherer Reminiscenzen ans ber Thescusjage, ober um bem Berhaltniß zwischen Phabra und ihm einen möglichst strafbaren Anftrich zu geben, wird er Sohn bes Theseus, Stiefsohn ber Phabra. Unter unfern Sanben ift aus ber Naturauffaffung ber Mythos geworben: Phabra verfolgt ihren Stieffohn Sivpolytos mit ihrer Liebe, er aber weift fie gurud. Bas aber wird aus dem Ende des Sippolytos? Als Gott fintt er ins Meer, was wird er als Menfch thun? Aus dem Bilbe: "ber Sonnengott finit ins Meer" wird nun die menfchliche Ergablung: "Sippolytos wird von Poseidon getödtet". Wie aber kann ein gerechter Gott ben Jungling um feiner Reufchheit willen vernichten? Man balt ihn gewiß fur ichulbig, ben Armen, es ift flar! Phabra, Die Sinterliftige, bat ihn aus Rache verleumbet! ber bethörte Bater bat ihr geglaubt und Poseibon gebeten, feinen unschuldigen Sohn zu verberben. Run bemächtigen fic Die Dichter bes Stoffes und verwandeln ihn nach ihren Tenbengen. Euripibes ichafft baraus ein Drama voll erschütternber Leidenschaft. Reine Spur bes Naturmpthos ift mehr porbanben. Der Chor fingt (Bers 851) getroft von ber Phabra, "fie

fei bie befte ber Frauen, die je ber Mond beschienen". Statt bes Vorgangs in ber Natur, ber ben Lauf ber Greigniffe beftimmte, tritt ein bie poetische Gerechtigkeit. 3m Naturmpthos mußte Sippolytos allein untergeben, benn ber Mond ftrabit nach bem Sinten ber Sonne, im Drama erhängt fich Phabra in verzweifelndem Bahnfinn. In ber natur Die einfache Thatfache, daß Sippolntos fliebt, im Mythos wird diefer Rlucht bas Motiv der Reuschheit untergelegt. Der motivirende Dramatifer verlegt ichon in die Flucht einen Theil feiner Schuld. Berbheit ift übertrieben, er verachtet Avbrobite, und betet alfo nur die Gottin an, bie bas Gegentheil ber Approbite ift, bie jungfrauliche Jagerin Artemis. Go wird ber Sintergrund bes Dramas ber Antagonismus zweier Gottheiten, ber im urfprunglichen Mythos gar nicht vorhanden ift. Im Ganzen aber ergibt fich aus biefer Entwickelung ber Sat: Richt philosophische und religible Gedanten erzeugen ben Mythos, fondern ber Mythos erzenat philosophische und religioje Gebanten.

Wir wenden uns nun zu einem Mythencompler, ber in fast erdrückender Mannichfaltigkeit bei Indern, Griechen, Germanen sich ausgebreitet hat, den Mythen vom Gewitter. Wir schieden zuerst eine Uebersicht der vedischen Anschauungen voraus, und versuchen im Anschluß daran, einige Mythen der übrigen Bölker auf die ursprüngliche Apperception zurückzuführen. Im Rigveda erscheinen nun zwei durchaus verschiedene Auffassungen des Gewitters. Die einfachere, welche also vielleicht die ältere ist, sieht im Gewitter das Walten Eines mächtigen Gotztes, des Parjanya, desselben Gottes, der bei den Littauern als Perlunas, bei den Slaven als Perun erscheint. Ich theise eines der wenigen an ihn gerichteten Lieder mit, nach der schönen Uebersehung von G. Bühler bei Bensen Dr. u. Dcc. I, 2, 216.

- V, 83. 1. Singe bem starten mit biesem Liebe, preise Parjanya, anbetend verehre ihn. Brullend gibt ber raschspensbende Stier seinen Samen, Frucht ben Kräutern.
- 2. Er zerschmettert die Baume, er schlägt die Rakschafen (Uebelthäter); alle Creatur bebt vor dem Träger des gewaltigen Geschosses. Auch der Schuldlose zittert vor dem Spender des Regens, wenn Parjanya donnernd die Uebelthäter trifft.

- 3. Wie ein Wagenlenker, ber bie Rosse mit ber Geißel anstachelt, treibst du die Regenboten heran. Fernhin ertont das Gebrüll bes Leuen, wenn Parjanya den himmel regensschwanger macht.
- 4. Binbe stürmen, Blipe schießen, Krauter sprießen, ber himmel strömet, Labung wird jeber Creatur geschaffen, wenn Parjanya die Erbe mit seinem Samen befruchtet.
- 5. Du o P. gewähre uns beinen mächtigen Schup, bu, vor bessen Bert bie Erbe schwankend sich neigt, vor bessen Borte bie husbegabte Heerbe gitternb flieht, bei bessen Wert bie Kräuter sprießen mannichfaltig.
- 6. Des himmels Regen schenkt o Maruts (Bindgottheisten) uns, bes Regenwassers Eropfen mögen fließen. Nahe bich uns mit dem Donnergewöll Basser träufelnd. Du bist unser lebenspendender Bater.
- 7. Brülle, bonnere, gib Frucht, umfliege uns anf beinem wafferbelabenen Bagen. Biebe ftart am festverschlossenen hinabhängenden Schlauche. Höhen und Tiefen mögen eben werben.
- 8. Zieh' empor den großen Eimer, gieße herab, gelöft mögen die Wasser vorwärts eilen. Mit klarem Naß übersichwemme himmel und Erde, schöner Trank werde den Kühen zu Theil.
- 9. Wenn du o Parjanya unter brüllendem Donner die Uebelthäter triffft, so freut sich alles was auf Erden ift.
- 10. Regen hast bu gesendet, zur rechten Zeit höre auf, bie Busten hast du gangbar gemacht, Kränter zum Essen hast du hervorgebracht, und Preis erhältst du von den Geschöpfen.

Dieser Hymnus ist mythologisch wichtig, weil er in ber schönen Ginfachheit seiner Bilber nicht mißzuverstehen ist, und wohl über manches Schwierigere wird Auskunft geben können. Bor allem ist zu bemerken, daß nur Ein Gott thätig ist. Die Wolken sind noch keine dämonischen Besen, denn daß im neunten Berse unter dushkritah (Uebelthäter) die Wolkendamonen zu verstehen seien, ist mindestens zweiselhaft. Deutlich ist ferner das Gewitter von zwei verschiedenen Seiten aufgesaßt, von seiner surchtbaren und von seiner fruchtbaren. Schon aus diesem hymnus ist begreislich, wie eine Göttin, die ursprünglich die

Gewitterwolke ist, Demeter, zur Göttin der Erbfruchtbarkeit werben kann, und wie dieselbe Gewitterwolke, von der furchtbaren Seite aufgesaft, die Göttinnen der Rache, welche die Uebelthäter treffen, die Erinnyen erzeugen kann (Ruhn Itschrft. I, 439). Es wird und allein schon nach diesem Hymnus nicht wundern dürsen, wenn wir dem Gewittergott als Stier oder Löwen bezegenen\*). Im Verlauf dieser Abhandlung werden sich Gelegenheiten genug sinden, Analogieen zu versolgen; wir fahren sort in der Gewitterbeschreibung, die und der Rigveda liesert, und treten nun in eine vollkommen veränderte Scenerie. Das Gewitter ist nicht mehr die Machtäußerung Eines Gottes, sondern der Kampf zweier seindlicher Gewalten. Ahi-s die Schlange (auch Vritra-s oder Vala-s der Verhüller genannt) hält die Wasser zurück, Indra befreit sie, indem er mit dem Blige das Wolkenzungethüm erschlägt. Doch lassen wir den R. B. selber reden:

R. B. I, 32 (meift nach Benfen's Uebersepung):

- 1. Jest will ich Indra's Helbenthaten singen, die der Blipschleuderer zuerst vollbracht hat: den Ahi schlug er, öffnete die Wasser, der Wolken (parvatanam) Ströme hat er aufsgesprengt.
- 2. Abi schlug er, ber auf bem Berg (parvate) gelagert; gleich brüllenden Milchkühen flossen eilig die tropfenden Fluten binab zum Meere.
- 3. Als du, Indra, schlugst der Ahi's erstgebornen, ba überwandest du auch der list'gen Listen. Damals erzeugend Sonne, Tag und Morgen, hast keinen Feind du mehr fortan gesunden.
- 5. Der Britra ärgsten Britra schlug in Stude gewaltgen Siebes Indra mit dem Keile.
- 7. Fußlos, handlos bekämpfte er ben Inbra; der mit bem Donner traf ibn auf ben Rücken.
- 8. Wie er da lag, ein Fluß, deß Damm gebrochen, floß lustig steigend über ihn die Flut hin.

<sup>\*)</sup> Inbra als Stier 3. B. R. V. I. 54, 2. 7, 6. 9, 3. 16, 1. 33, 10, Beus als Stier beim Raube ber Europa. Ale Löwe erscheint Dionysos im Gigantenkampf f. Horat. carm. II. 19, 20 Daß Dionysos in biesen Borftellungefreis gehört, beweist Kuhn. Herabholung bes Feuers S. 243 ff.

- 9. Nicht half der Blis ihm, nimmer ihm der Donner, nicht Regen, nicht der Keil, den er entschleubert. Als Indra [und] Ahi mit einander kämpften, für alle Zeiten siegte da der mächtge.
- 51,4. Der Bafferflut Verschlüsse haft bu aufgethan, bu retteteft im Berge ben tropfenreichen Schap.
- 32,11. Dem Knecht vermählt (dasapatni j. Boehtl. u. Roth u. b. B.), bem Ahi unterworfen, standen eingesperrt die Basser gleich Diebes Kühen. Die Grotte, die die Basser eingeschlossen, den Britra schlagend, hat er sie geöffnet.
- 37,6. Du Indra schlugst in Stücke diesen großen Berg, ben breiten, mit dem Donnerkeil Keilschleuberer! du ließest die Flut, die eingesperrte, los zum Fluß, du nur besitzest alle Kraft in Ewigkeit.
- 52,15. Da priesen bie Maruts dich, es jauchzten ba bir nach die Götter alle, als du o Indra mit der reichgespitzten Keule in Britra's Antlit fuhrest nieder.

Diefe Anführungen geben wenigstens ein allgemeines Bilb ber vebischen Borftellungen. In wie weit zeigen nun biefe Doefieen einen Kortidritt in ber Mythenbilbung gegenüber benen von Varianna? Wir haben oben zu beschreiben versucht, wie fich aus ber Naturanschauung allmählich eine Erzählung entwickelt, die an eine bestimmte Zeit, einen bestimmten Ort, bestimmte Personen gebunden ift. Diese Entwidelung konnen wir hier mit Sanben greifen. Das eine ift ichon fertig: bie Erscheinung ift nicht mehr wiederkehrend, sondern einmalig. Indra hat ein= mal gesiegt für alle Zeiten. Ort und Personen aber find noch im Berben. Als Ort murbe offenbar noch ber himmel empfunben, nur die Apperception ber Bolten als Berge . und Soblen weisen uns ichon ben Beg vom himmel herunter. Die Personen find noch einigermaßen fluffig, noch nicht bestimmt vertheilt. Beibe ericheinen gleichbewaffnet (32,11), I, 80, 12 heißt es: Beber burch Toben noch Gebrull hat Britra ben Indra in Furcht gebracht, gang wie fonft von Indra gesprochen wird. Meiftens aber wird bas buntle Element bem Britra, bas lichte bem Indra augetheilt, die Bolle dem Britra, der Blig dem Indra, und biele Bertheilung gab den Anlag zur Apperception der Gottheitsge-

ftalten. Die Bolfen erschienen als riefenhaft vergrößerte Schlan-Gang ebenso brudt fich aus ein burch die Treue feiner Raturidilderungen ausgezeichneter Dichter ber neuften Beit (Bermann Somid : Almenraufd und Gbelmeiß S. 187). "Der Bind batte einen Augenblick nachgelaffen und fentte die Flügel, als wolle er Athem holen zu erneutem Anfturm; bas Gemölf benutte die Rube, um fich in die Tiefe zu fenten und wie eine riefige grauweiße Schlange ben Steinberg berabzufriechen". Der Blip bagegen wird aufgefafit ale eine Lange, ein Reil, ein Schwert; eine Baffe verlangt jemanden, der fie führt: ber Baffentrager ift Indra. Es ift nicht nothig, auf bie oft verglichenen Rampfe des Apollon mit Delphona, des Thor mit ber Midgarbichlange, bes Obbin mit bem genriswolf einzugebn (man veral. beispielshalber Schwart a. a. D. Regifter). Intereffant wegen einiger alterthumlichen Buge ift ber Rampf bes Beus mit Typhon, ber freilich burch eine nachber zu besprechenbe Localifirung fpater auf feuerspeiende Berge bezogen ift. Man bore Die Befdreibung bei Apollobor I, 6, in ber erft wenig von biefer Localifirung zu fpuren ift: "Der Tophon aber fuhr dabin, glubende Selfen gegen ben himmel werfend, mit Bifchen und Brüllen, und ein gewaltiger Feuerstrahl flammte ihm aus dem Munde. Beus marf ibn aus ber Ferne mit Donnerfeilen, Dophon aber pacte ihn, ergriff eine Sichel (ben Blip) und burchfonitt ibm bie Gebnen an Armen und Beinen". Epater befiegt ibn Beus und schleubert ben Aetna auf ibn. Beus und Topbon erscheinen bier gleich bewaffnet, wie Indra und Britra. Der Bug bom Durchschneiben ber Sehnen ift ein alter, er erscheint auch in ber indischen Dythologie, nur bag auch hier bie Derfonen wechseln. RV. I, 61,12 beißt es in einer Anrufung an Inbra: "Dich boch erhebend schleubere nun auf biesen Britra ben Reil, wie einem Rind gerschneid' ihm quer bie Blechten". Der Rampf im Gewitter ift ein furchtbarer, bas weiß ber Ganger im Rigveda, ber ben Inbra aufforbert (I, 80,3) Geh por! entgegen! faffe Muth! nichts bemme beinen Donnerfeil! Das weiß die griechische Sage, die Bens por Typhon flieben laft, und ebenso bie norbifche, in ber Dobin vor bem Genriswolf qufammenfinkt. Es liegt auch auf ber Sand, wie biefe Anichauung

entstehen konnte. Es kommt auf die Beantwortung der Frage an: Was will eigentlich der Gott mit der Blipeslanze? Will er das Wasser aus den umschließenden Wolsen reißen, nun so siegt er, sobald der Regen zur Erde strömt, will er aber etwa das Wolsenungethum verjagen, nun so weiß jeder, daß die Wolse noch da sein kann, wenn auch der Blip schon verschwunden ist. Der Wolsendämon behauptet dann die Wahlstatt, er ist der Sieger. Eine Motivirung dieser Kämpse erschien kaum nöthig, Götter der Finsterniß und des Lichtes können eben nicht mit einander bestehen, sie mussen sich bekämpsen auf Leben und Tod.

Ein fich an biefe Rampfe anschließender Mythos, in bem bie Gewitterwolfe noch in einer neuen Gestaltung auftritt, und in ben die poetische Phantafie ber Griechen die mannichfachsten menschlich empfundenen Motive bineingewebt bat, ift ber Muthos von Bellerophons Rampf mit ber Chimara (Etymologisches über B. f. Rubn's 3tichft. Pott und M. Müller 4, 416 ff. und Chimara ift ein graufiges Ungethum erzeugt von Tophon, beffen Natur wir eben tennen lernten und Echidna. "Exidua ist das Femininum zu exis (Curtius, Gr. Etym. II, 220), bies aber buchstäblich gleich ahis. Go ift alfo auch Chimara nichts, als mas ber vebifche Sanger nennt ber erftgeborne ber Abis. Auch die Geftalt erklart fich aus ben angeführten indis iden Anschauungen. Gin zweites fabelhaftes Thier, bas in biefem Mythos auftritt, ift Deggius. Ueber ihn ertheilt ausreichenbe Belehrung Kuhn, 3tfcft. I, 461. Schon aus ben Berfen bes Befiod, Theogonie 280 - - Znvog & ev Swuage vaier Boovτήν τε στεμοπήν τε φέρων Διὶ τερπικεραύνω geht, wenn es nicht auch anderweitig flar mare, beutlich bervor. daß Begafus bie Donnerwolfe ift. Aus ber Donnerwolfe ftromt ber Regen, und in Korinth mar eine Quelle ber Artemis, mo bas Baffer burch ben Suf bes Begafus ftromte (Paufanias II. 3. 5.) bann die Borftellung des Roffes immer flarer murbe, erichien es unpassend, bas Baffer aus bem Vegafus felbft ausftromen au laffen; er lodte es nur noch burch feinen Sufichlag bervor. Bu ber Apperception ber Donnerwolfe als Roft, die in griechischer und beutider Mythologie mehrfach wiederfehrt, icheinen zwei Bahrnehmungen auf gleiche Beife hingeführt zu haben. Der Donner erinnert an ben Suffchlag eines Roffes, und von ber

Gestalt einer im Winde getriebenen Bolle sagt Th. Moore, daß sie aussehe, wie die Mähne eines Geisterrosses (Lalla Rookh, Fire-worshipper.). Genau entsprechend der mythischen Borstellung sind die bekannten Verse Lenau's:

Die Wolfen schienen Rosse mir, Die eilend sich vermengten, Des himmels hallendes Revier Im Donnerlauf burchsprengten.

Run faben wir oben bas Gewitter bargeftellt als ben Rampf eines Gottes mit einem Bolfenbamon, die fich beibe gleicher Baffen bedienen. Der Damon ift vorhanden in ber Blit- (Feuer) schnaubenden Chimara. Der Gott aber ift von ber Bolfe (bem Pegajus) losgelöft und als Heros auf die Erde verfest. Sein Erdenleben ift durch die bichtende Phantafie immer weiter aus= gesponnen, und seine elementare Thatigfeit ift zu einer Episobe seines helbenlebens zusammengeschrumpft. Da er für gewöhnlich auf ber Erbe weilt, fo ericeint nun bas Befteigen bes Pegafus als ein Bunderwert, ju bem Athene mithelfen muß, wovon 3. B. Pinbar Dlymp. 13,68 ff. ergablt. Rachbem er bann bas Roß bestiegen, schleubert er bie Lange, mit ber er ben Feind tobtet. Da aber biefer Rampf nicht mehr bie eigentliche Beschäftigung bes icon zu fehr vermenschlichten Gottes ift, fondern nur eine Episobe in seinem Dasein, so muß bie Frage beantwortet werden. wie benn B. zu diesem Rampfe kam. Und die Antwort ift bie fo oft in der griechischen Mythologie gegebene: neibische Men= ichen wollten ihn verderben. Sieran ichließt fich nun Die gange Liebesgeschichte mit ber Stheneboia, feine Aufnahme in Lytien u. f. w. Euripides faßte fpater bies, wie wir gefeben haben, nur burch die Berabziehung bes himmlischen auf die Erde nothig gewordene Mittelalied auf, bas Streben bes Bellerophon, auf feinem Roffe von ber Erbe gum Simmel gu bringen. war B. ein Beifpiel jenes aus Lebensüberdruß und Biffensburft gemischten Sochmuthes, ben wir aus Fauft und Byron tennen-Nachdem ihm mitten im höchsten Glücke seine Kinder gestorben find, wird ihm Trauer und Ginfamteit zu einer Schule bes 3weifels und des Unglaubens. Er will in ben Simmel, weil er ben Simmel verachtet und nicht mehr an die Gotter glaubt. Aber Zeus zerschmettert ben tühnen Reiter mit seinem Blipe, bessen Roß nun allein zum himmel empordringt, wo es ben Donner-wagen bes höchsten Gottes zieht. (Preller II, 88). Gin schönes Beispiel bafür, wie aus bem unverständlich gewordenen Mythos nun philosophische Gedanken geboren werden.

Eine lokale Sage (Preller II, 79) berichtet an Stelle bes Rampfes mit ber Chimaera von einem Rampfe mit einem wilden Eber. Diefe Notiz leitet uns zu einem andern Mothencompler griechischen und beutschen Ursprungs, in bem mit leifer Ruancirung die Vorgange bes Gewitters nicht gerade als Rampf mit einem Unthier, fondern als Jagb auf baffelbe bezeichnet werden. Er ichlieft fich an bie icon ermabnten Betrachtungen an, baß in Folge bes Rampfes mit bem Ungethum auch fein Tob berbeigeführt werden tann. Doch ift bie gewöhnliche Auffaffung, baß ber Gott Sieger ift, auch bier noch fo machtig, baß ber Tob des Gottes nicht ein Wert des Thieres ift, fondern nur mit ber Jagb in Busammenbang geset wird. Die leuchtenben Blipe am bunteln Körper ber Bolle geben Beranlaffung, bie Bolle aufzufaffen als einen riefigen Gber mit glanzenden Sauern. In ben Bebas heifit die Bolle geradezu varaho Cher. So lefen wir RV. I, 61,7 vidhyad varaham tiro adrim asta, Indra folug ben Gber hindurch die Lanze ichleudernb.

Bem fiele, wenn er biefen Bere lieft, nicht Meleager ein, ber ben Gber mit ber gange burchbobrt? Schwart (a. a. D. 6. 9) hat Meleager, mohl ohne an biefen Bers zu benten, schon als Gewittergott gebeutet. Diese Bermuthung wird, bente ich, jur Gewißheit erhoben burch die Etymologie. Man bat De= leager als Jäger mit ayon Jagb zusammengebracht. Etymologie von aroa auch nicht ficher, fo ift boch aus Bufammenfehungen wie χρεάγρα, ζωάγρια, μοιγάγρια, ζωγρέω ficher; baß bas Bort feinen Consonanten am Anfange verloren bat (val. Curtius Gr. Etym. II, 174). Der Name mußte alfo, ware er mit ayoa zusammmengesett, nothwendig Médayoog beis fien. Nun beißt die berühmte Baffe des Indra, die ihm Tvashtar gefertigt und mit ber er Ahi schlägt, vagra und Indra selbst vagrabahu, ber Reiltrager. Vagra aber ift genau bas griechische ayoo und Mederayoog ift eine Busammensenung wie Medednuog,

Molopyog und bedeutet den, dem der vagra eine liebe Baffe Die Geschichte bes Meleager ift bekannt. Er erlegt ben Eber, ben, wie nun weiter motivirt wird, Artemis aus Rorn über Bernachläffigung beim Opfer gefandt bat, tobtet babei aus Berfeben ben Bruder feiner Mutter, und biefe last aus Rache bafur bas Scheit, an ben die Erinnnen bas Leben ibres Sobnes gefnupft haben, vom Feuer verzehren. Der Gemittergott ftirbt aber, sobald bie Fackel bes Blipes zu Ende gebrannt Der Blig erscheint also in biefem Mythos in breifacher Apperception, als Lanze bes Meleager, als Sauer bes Chers (Die Gottheiten tampfen ja mit gleichen Baffen) und als Fadel. In ber griechischen Sage ift im übrigen wenig mehr von bem Naturmythos zu fpuren. 3ch gebe bier auf die Ausführung ber poetifchen Ergangung nicht weiter ein, und führe nur gum Beweis, welchen Gindruck ber Mythos macht, wenn man ihn von speciell griechischem Standpunkt betrachtet, die Borte Vrellers an (II, 302) "es handelt fich nicht mehr um landschaftliche Naturdichtung - - fondern um epische Thatsachen. Berionen und Gegenfage, b. b. folde, wo das menichliche Mitgefühl für Leibenicaft. Muth und fittliche Grobe in Unipruch genommen wird, und wo sich die Sandlung in bem ergreifenden Antagonismus entgegengesehter fittlicher Machte bewegt". Go febr bat die poetische Erganzung die ursprüngliche Apperception übermältiat!

Bu dieser griechischen stellen sich nun einige deutsche Sagen, die in mannichsacher Gestalt auftreten. Daß der wilde Jäger Hadelberg in den Wolken jagt, erzählt die Sage selbst, sie untersicheidet sich von der hier behandelten dadurch, daß das Element des Sturmes stärker hervorgehoben wird. Bon diesem Hackelberg, den man längst als Wuotan erkannt hat, erzählt nun die Sage, die zugleich ein schönes Beispiel für fortschreitende Lokalisirung und Individualisirung bietet, solgendes: (Kuhn u. Schwars, Norddentsche Sagen S. 236):

"Früher hat man am Subharz in ber Gegend von Scharzfeld und Bartelfelbe noch viel vom wilben ober flüchtigen Jäger, bem Hadelberg (einige sagen auch hadelbod) zu erzählen gewußt, und noch jest sagt man, alle sieben Jahre, wenn sein Tag sei,

komme er burch bas Land, benn bann muffe er einmal herum. Er foll burch einen Remven zu Tobe gekommen fein, auf ben man mehrere Tage hindurch Jagd gemacht; als man den nämlich endlich erschoffen und er ba lag am Boben, ba flieft ber Sackelberg mit dem Rufe nach ihm und fagte, er wurde es ihm auch noch nicht thun; es war ihm nämlich furz zuvor prophezeit worden, er folle burch einen Rempen zu Tobe kommen. bas Thier war noch nicht völlig tobt und verwundete ihn mit seinen hauern am Sufe, und biefe Bunde murbe bald fo ichlimm, baf ber Hackelberg baran ftarb. Und feit ber Zeit jagt er nun ewig". Eine andere Form ber Sage weiß zu berichten (a. a. D. S. 180). daß diefer hadelberg Oberjägermeister in Braunschweig gemefen sei, er hat geträumt, daß er von einem Kempen zu Tode tom= men foll. Er halt fich von ber Sagt fern. Als feine Freunde bas Thier erlegt haben, will er es recht genau befeben, faßt es bei ben Ohren und zieht ben Ropf in bie Sobe, aber er mag ihn wohl nicht fest genug gepackt haben, er entgleitet ihm, babei fahrt ihm der große hauer ins Bein und verwundet ihn. An dieser Bunde ftirbt er. Dieselbe Geschichte wird ergablt von einem Junter des Rurfürsten Joachim, ber einmal bei Ropenick eine große Jagb gehalten hat (a. a. D. S. 80).

In allen diesen Sagen ist der Gedanke ausgesprochen, daß der Jäger zwar nicht bei der Jagd stirbt (denn der Gewittersgott überwindet den Wolkeneber), aber daß er in Folge der Jagd sterben muß (denn so wie die letten Blitze des Gewitters verschwunden sind, ist der Gott todt). Diese Thatsache ist nun in griechischer und deutscher Sage verschieden motivirt. Meleasger tödtet zwar den Eber, aber in Folge der Jagd wird der todbringende Haß seiner Mutter erweckt; die deutsche Sage läßt sogar den Gott sich ganz von der Jagd sern halten, um die Unmöglichkeit, daß der Jäger bei der Eberjagd falle, recht handzreissich zu machen. Um dieses Sich-zurückhalten begreislich erscheinen zu lassen, wird ein Traum als Ursache eingeschoben aber selbst todt tödtet der Eber noch den Helben.

Man ist bei der Uebersetzung vedischer Lieder bisweils zweifelhaft, ob man gewisse Worte mit Berg oder Wolke übsehen soll, benn die meisten Worte, die das eine bezeichnen,

zeichnen auch das andere, eine Thatfache, die Ruhn in Mannbarbts 3tichft, für beutiche Muthologie III. S. 368 ff. befprochen hat (vgl. auch beffelben Berabh. bes Reuers S. 178). Als Beweis für die Natürlichkeit biefer Auffaffung, die übrigens von felbst einleuchtet, führe ich eine Stelle ans Gottfried Rellers grunem Beinrich an, bie von Lazarus (Leben ber Seele II, S. 135) zu anderem Behufe angezogen ift. Der Dichter berichtet von den Alpen, die er als Rind in der Ferne fieht: "Für jest tonnte mir bie Mutter lange fagen, bas feien große Berge und machtige Beugen von Gottes Allmacht, ich fonnte und mochte fie barum nicht von ben Bolfen unterscheiben, beren Bieben und Bechseln mich ben Abend fast ausschliehlich beschäftigte. - -Da die fernen Schneekuppen balb verhüllt, balb beller, balb buntler, weiß ober roth fichtbar waren, fo bielt ich fie mohl für etwas Lebenbiges, Bunderbares und Dachtiges wie bie Bolten".

Diesen Bolfenbamonen ober Bergbamonen vergleichen fich in ber germanischen Sage am nachsten bie Bergriefen, die Thor mit feinem Sammer betampft. Das feurige Glement bes Blipes ist bagegen meines Biffens aus ber beutschen Riefensage ver= fcwunden\*), bagegen hat es fich in hochft intereffanter Beife erbalten in ben griechischen Riefenmythen. Dem ichon erwähnten Rampf bes Zeus mit Epphon stellen fich bie Gigantenmythen gur Sette, und in noch alterthumlicherer Beife bie Aloiben, welche ben Pelion auf ben Offa thurmen, um ben himmel zu erfteigen. Wir brauchen nur für bie als Pelion und Offa lotali= firten Berge bas altere "Bolfen" ju fepen, und feben, wie fich Bolle auf Bolle thurmt, um vom horizont aus den himmel zu erklimmen. Das Prototyp biefer Borftellung ift uns erhalten in einem homnus bes RV. auf Indra II, 12, wo es im 12ten Berse heißt: vó rauhinám ásphurad vájrabahur dyam aróhantam, sa janasa indrah, ber bas Ungethum (rauhinam, Burgel ruh, machsen) gurudstieß, bas gum himmel (dyaus = Zev's)

<sup>\*)</sup> Beinhold's Buch tiber bie beutschen Riefen ift mir leiber nicht guganglich. Die hiefige Universitats Bibliothet ift mit germaniftischen Sachen nur febr fpartich verseben.

tomme er burch bas Land, benn bann muffe er einmal herum. Er foll burch einen Rempen zu Tobe gefommen fein, auf ben man mehrere Tage hindurch Jagd gemacht; als man ben nämlich endlich erschossen und er ba lag am Boden, ba ftieft ber Sackelberg mit dem Luke nach ihm und fagte, er wurde es ihm auch noch nicht thun; es war ihm nämlich furz zuvor prophezeit worden, er folle burch einen Kempen zu Tobe kommen. bas Thier war noch nicht völlig tobt und verwundete ihn mit feinen Sauern am Sufe, und biefe Bunde murde bald fo ichlimm, daß ber Sackelberg baran ftarb. Und feit ber Beit jagt er nun ewia". Gine andere Form ber Sage weiß zu berichten (a. a. D. S. 180), daß diefer Sackelberg Oberjägermeifter in Braunschweig gewesen fei, er hat geträumt, daß er von einem Rempen zu Tobe kom= men foll. Er halt fich von ber Saab fern. Als feine Freunde bas Thier erlegt haben, will er es recht genau besehen, faßt es bei ben Ohren und zieht ben Ropf in die Sobe, aber er mag ihn wohl nicht fest genug gevackt haben, er entgleitet ihm. babei fahrt ihm der große hauer ins Bein und verwundet ihn. An biefer Bunde ftirbt er. Diefelbe Geschichte wird ergablt von einem Junter des Rurfürsten Joachim, ber einmal bei Ropenick eine große Jagb gehalten bat (a. a. D. S. 80).

In allen biesen Sagen ist der Gebanke ausgesprochen, daß ber Jäger zwar nicht bei der Jagd stirbt (denn der Gewittersgott überwindet den Wolkeneber), aber daß er in Folge der Jagd sterben muß (denn so wie die letzten Blize des Gewitters verschwunden sind, ist der Gott todt). Diese Thatsache ist nun in griechischer und deutscher Sage verschieden motivirt. Meleasger tödtet zwar den Eber, aber in Folge der Jagd wird der todbringende Haß seiner Mutter erweckt; die deutsche Sage läßt sogar den Gott sich ganz von der Jagd sern halten, um die Unmöglichkeit, daß der Jäger bei der Eberjagd falle, recht handsgreislich zu machen. Um dieses Sich-zurückhalten begreislich erscheinen zu lassen, wird ein Traum als Ursache eingeschoben, aber selbst todt tödtet der Eber noch den Helden.

Man ist bei der Uebersetzung vedischer Lieder bisweilen zweifelhaft, ob man gewisse Worte mit Berg oder Wolke überssetzen soll, denn die meisten Worte, die das eine bezeichnen, be-

zeichnen auch bas andere, eine Thatfache, bie Ruhn in Mann= hardts 3tfcft. für beutsche Mythologie III, S. 368 ff. befprochen hat (vgl. auch beffelben Berabh. bes Feuers S. 178). Als Beweis für die Ratürlichkeit biefer Auffassung, bie übrigens von felbst einleuchtet, führe ich eine Stelle aus Gottfried Rellers grunem Beinrich an, bie von Lagarus (Leben ber Seele II, S. 135) zu anderem Behufe angezogen ift. Der Dichter berichtet von den Alpen, die er als Kind in der Ferne fieht: "Für jest konnte mir bie Mutter lange fagen, bas feien große Berge und machtige Beugen von Gottes Allmacht, ich konnte und mochte fie barum nicht von ben Wolfen unterscheiben, beren Bieben und Wechseln mich ben Abend fast ausschließlich beschäftigte. — — Da die fernen Schneekuppen balb verhüllt, balb beller, balb buntler, weiß ober roth fichtbar waren, fo hielt ich fie wohl für etwas Lebendiges, Bunderbares und Machtiges wie bie Wolten".

Diefen Boltenbamonen ober Bergbamonen vergleichen fich in ber germanischen Sage am nachsten bie Bergriefen, die Thor mit feinem Sammer befampft. Das feurige Element bes Blipes ift bagegen meines Biffens aus ber beutschen Riefenfage ver= fcwunden\*), bagegen hat es fich in bochft intereffanter Beife erhalten in ben griechischen Riefenmythen. Dem ichon erwähnten Rampf bes Beus mit Epphon stellen fich bie Gigantenmythen gur Seite, und in noch alterthumlicherer Beife bie Aloiben, welche ben Pelion auf ben Offa thurmen, um ben himmel zu erfteigen. Wir brauchen nur fur die ale Pelion und Offa lotali= firten Berge bas altere "Bolten" zu fegen, und feben, wie fich Bolle auf Bolle thurmt, um vom horizont aus ben himmel zu erklimmen. Das Prototyp biefer Borftellung ift uns erhalten in einem hymnus bes RV. auf Indra II, 12, wo es im 12ten Berfe heißt: yó rauhinám ásphurad vájrabahur dyam aróhantam, sa janasa indrah, ber bas Ungethum (rauhinam, Burgel ruh, machsen) gurudstieß, bas gum himmel (dyaus = Zev's)

<sup>\*)</sup> Beinhold's Buch fiber bie beutiden Riefen ift mir leiber nicht guganglich. Die biefige Universitats Bibliothet ift mit germaniftifchen Sachen nur febr fpariich verfeben.

hinanstieg, bas ihr Leute ift Indra. Gegen bie Aloiden nun wird Zeus fich vertheibigt baben wie gegen ben Tophon und Die Giganten mit feinem Blis. Bir baben alfo gang beutlich ben Gott bes Blipes, ber mit ben Bollenbergen tampft. Bollen aber haben in ber urfprunglichen Auffaffung auch bie Baffe bes Blipes. Bas find nun Berge, die Feuer als ihre Baffen baben? feuerspeiende Berge. In ber berühmten Schilberung bes Typhon in Pindars erster pythischer Dbe ift benn auch biefe Anschauung bie allein berrichenbe, und jede Beziehung auf ben Bolfenbamon verschwunden. Bir baben alfo bier ein Beispiel, wie burch bas Ernstmachen mit ber Apperception eine von bem urfprunglichen Schauplas verschiebene Lotalifirung und in Folge beffen eine totale Umgestaltung ber Göttererscheinung berbeigeführt ift, ein Umftanb, ber auch ben Meeresgöttern, bie ursprünglich Bollengötter find, ihre Geftalt verlieben bat, und ber uns bei ben Göttern ber Unterwelt noch einmal begegnen wird.

Benden wir uns jest zu einigen andern mythischen Borftellungen, die im RV. wieder als bloge Bilber, bei ben verwandten Bölfern ichon als felbständige Mythen auftreten. Die Baffer ber Bolten werden im alteften Indifch fehr haufig Frauen Beugerinnen genannt (vgl. Ruhn 3tfchft. I. S. 457); auch in ben oben angeführten vedischen Stellen finbet fich die häufig wiedertehrende Borftellung, bag Britra bie Baffer fefthalt, Indra fie aus feiner Gewalt befreit, indem er ben Berschluß ber Wolfen mit bem Blipe öffnet. Stellen wir uns biefe Raturanschauung in ber nun icon öfter entwickelten Beife vermenschlicht vor, fo murbe baraus etwa Folgendes werden: Ein bofer Drache hat Jungfrauen oder eine Jungfrau in seiner Gewalt, ein held tobtet ben Drachen und befreit die Jungfrau. Bo aber wird fich bie Jungfrau befinden? Strenggenommen mußte fie im Drachen fein. wie die Baffer im Britra. Doch wir haben icon von Bellerophon und ben Aloiden gefehen, wie bas gottliche Befen von seinem Träger losgelöft wird. Go loft fich auch hier ber Drache los von ber Bolte, und die Jungfrau murbe bleiben in ber Bolte, ober um ein Synonym dafür ju nehmen, im Berge. Dann murbe alfo angunehmen fein, daß ber Berg fich öffnet durch bie

Rraft bes herven, ober wenn bie Phantafie bavor gurudichreckt, verfent fie die Jungfrau vielmehr auf ober an den Relfen. Alfo eine Jungfrau an einem Kelfen, ein Drache fie bewachend und ein Belb fie befreiend, ba haben wir, wenn wir une auf griechifden Boben verfegen, die Gefchichte von Perfeus und Unbromeba. Diefe Unichauungen forberten zu einer weiteren Be-Bar es möglich, nicht zu bichten, baß fie arundung heraus. eine wunderschöne Jungfrau war, Die fculdlos bem Ungethum porgeworfen wurde, bag ber Beld und die Jungfrau fich liebten und permählten? Es muß ferner motivirt werden, warum Unbromeba bem Drachen geopfert werben foll, und es ichob fich mit Leichtigkeit ein Motiv ein, wie es fo baufig in griechischen Sagen auftritt. Die Eltern bes Mabchens haben bie Gotter beleibigt, und fie wird jum Opfer gebracht, um die beleibigten au verlobnen. In der That icone Stoffe fur poetifche Behandlung, die fie reichlich gefunden haben. "Die Schonheit bes hilflofen Mabchens, ihre begeifterte Liebe zu ihrem Befreier, bem Re felbst als Sclavin burch bie gange Belt zu folgen bereit ift, bas Glud ihrer Bermählung wurde von ben Dichtern mit ben lebhafteften Farben gefchildert" (Preller II, 70).

Der Blit, mit dem die Bolfe gespalten wird, ift hier bas Schwert in ber Sand bes Perfeus, in beutschen analogen Sagen feben wir ben Blit in einer andern Transformation auftreten. nämlich als Blume. Auch biefe Enthedung verbanten wir bem Begrunder biefer Wiffenschaft, Rubn, ber fie in bem angeführten Auffage in Mannhardt's Beitschrift und in feinem epochemachenden Berte über die Herabholung des Feu re ausführlich begründet bat. Es werben eine gange Angahl Pflangen als Bertorperun= gen bes Blipes betrachtet, fo Safel, Gbereiche Miftel, Schlüffelblume, Farnfraut, Springwurzel. Diese Auffassung erklärt fich aus bem Busammenhange größerer mythischer Gebilbe, in benen ber Blip ale Drebftab bee himmlischen Feuerzeuges ober ale berabgefallene Reber bes blittragenden Bogels betrachtet murbe; bei andern fpater zu ermahnenden Blumen glaubte man auch wohl in ber Farbe ober bem Geruch irgend welche Analogieen aum Blipe gu finden, aus bem boch, nachbem er in bie Erbe gefahren mar, irgend etwas geworben fein mufite. Berbinben wir biefe Auffassung mit einer zweiten ebenfalls aus ben Bebas zu begrundenden, fo ermachft vor unferen Augen ein neuer Strauß germanischer Mythen. Der Befig bes indogermanischen Urvolts maren Rinderheerden; ber Regen, ber fur biefe bie Beibe auffproffen ließ, war ihnen in noch gang andrem Maage ber Segen= fpenber, als uns. Darum wird bas Naf ber Bolfen in ihren Liebern bezeichnet als "bas ichapreiche Gut", als bas "Meer ber Schape", Indra häufig als ber herr ber Schape (vgl. Ruhn Btichft. VI. 391 ff.). Und Schabe fpielen benn auch in ben bierhergehörigen Mythen eine große Rolle. Daß in ber griedifchen Bervengefdichte Schape vorlamen, Die mit Sicherheit bierher zu ziehen waren, mußte ich freilich nicht, wohl aber erzählt Artemidorus Oneir. II. cap. 13, wenn man von Dra= chen traume, fo bedeute bas Gelb dia to eni Ingavoor: idovσθαι [τους δράχοντας] und mir haben bier beutlich ben Britra. ber die Wolfenschäpe hutet. In die Erbe hinein lokalifirt find aus fehr begreiflichem Grunde die Schape in ber beutschen Sage: "Die Lindwurm buten alle Schape, fo in ber Erbe vergraben find" (Leogrechting Sagen S. 78)\*).

Der Wolkenberg, der Wolkenschap, die Jungfrau, die thürensöffnende Blume sind die Elemente vieler beutscher Sagen, von denen wir einige der kürzesten anführen wollen. Sie sind vorshanden in der lepten Ablagerung der Mythen: als Märchen und Bolkserzählungen, in denen das Volk sich die alten Göttergestalten nach seiner Weise gemüthlich zurecht gemacht und ganz in seine Sphäre gezogen hat. Der gewaltige Blipesgott, zu dem der Indogermane in gländigem Zagen ausschapte, wenn er "segnende Blipe über die Erde säet", ist ein armer hirte geworden. "War mal ein Schäfer — heißt es bei Kuhn und Schwarz a. a. D. S. 315 — der trieb mit seiner Heerde auf der Babilönie (ein Berg) und sand dort eine Springwurzel; wie er nun da an die

<sup>\*)</sup> Diese Anführungen aus Artemidorus und Leogrechting find wörtlich aus Schwartz a. a. D. S. 62 abgeschrieben, da mir bas lettere nicht zur hand war, und überdies bas schon von Schw. Angeführte für meinen Zweck volltommen genügte. Ueberhaupt findet der Leser Spuren dieses Buches fast auf jeder Seite dieses Auffatzes, wenn auch in vielen wesentlichen Dingen unsere Meinungen sehr abweichen.

Stelle tommt, die man ben Bafferfall nennt, fieht er ploglich eine große eiserne Thur, die stand offen. Da ging er hinein in ben Berg (biefer öffnet fich alfo, obgleich noch nicht einmal berührt mit ber Springwurgel) und fab bie Jungfrau figen, und ringe umber lagen bobe Saufen Golb und Gilber, und golbene Bagen ftanben auch ba, und war eine gewaltige Berrlichkeit n. f. m". In biefer Ergablung ift befondere alterthumlich, bag die Junafrauen wie die indischen apas in der Mehrzahl auftreten. Bervollständigt wird fie burch andere abnlichen Inhaltes, in benen noch beutlicher hervortritt, bag bie Thur im Berge fich öffnet burd Berührung mit ber Pflange, g. B. ebend. G. 199 in ber Geschichte von ben Benetianern, in benen auch ber Drache noch auftritt. "Als fie auf ber Rlippe waren, folug ber eine mit einer eisernen Ruthe auf ben Stein (auch ber vajra wird ayasa, ebern genannt 3. B. RV. I, 52, 8; 56, 3; 80, 22; X 96, 3, 4). Da that fich bie Klippe von einander und nun nahmen fie von von bem Lebm (ber fich nachher als eitel Gold ausweift). Darauf zog der eine feine Klöte beraus und fing an zu blafen, und ba tamen aus allen Eden ber Klippe Schlangen hervor, und immer mehr." Auch in RV. seben wir bie Schlangen im Plural auf-Aus einem andern entnehmen wir die Erinnerung pon treten. bem Britra, aus beffen Gewalt bie Jungfrau zu befreien ift. ebend. S. 121: "Mal mar ein hirt aus Tieftadt braugen auf ber Weibe, ba tommt eine gang weiß gefleibete Frau zu ibm, bie fagt, er fei beftimmt, ben Schap zu beben und fie zu ertofen". Go finden fich, wenn auch vertheilt, alle urfprunglichen Buge bes alten Drothos in unferm Baterlande noch beute wieber.

Um nun ben Areis ber an die Gewitter= und Sturmwolken sich anschließenden Vorstellungen einigermaßen zu vervoll=
ständigen, erwähne ich noch des Mythencompleres, der sich um die Unterwelt und das Todtenreich gruppirt. Diese Mythen ersfordern eine weitläusige und besondere Behandlung, vieles in ihnen wartet noch der vergleichenden Erklärung, daher macht das Folgende auf viel geringere Wahrscheinlichkeit Anspruch, als die die jest gegebenen sester begründeten Erklärungen.

Wenn einer unserer Urahnen eine schwarze Gewitterwolfe Beitschift f. Bölferosph. u. Sprachw. Bb. III.

hervorquellen sah, an der Stelle, wo die Erde und das eherne Himmelsgewölbe sich berühren, und er sich die Frage vorlegte, woher diese Wolfe komme, so konnte er nicht gut anders antworten, als "sie komme unter der Erde hervor". Und wenn er sah, wie die vom Winde gejagten Wolken hinter einander her eilten, bis sie endlich hinter dem Horizont verschwanden, so konnte er wieder nicht anders meinen, als sie seien unter die Erde hinabegeeilt.

Es burfte uns also nicht Bunder nehmen, wenn bie alten Muthen uns erzählen, daß ein Wolfengott hinter einer Bolfengottin bereile und mit ihr unter ber Erbe verfcwinde, daß aber baufig biefer Gott ober biefe Gottin mit ber Schnelligkeit bes (Bolfen)=Roffes wieder vom himmel in bie bobe fteige. Diefe Götterwesen murben alfo gewiffermaßen zwischen himmlischem und unterirbifchem Bohnfit fcmanten, und es murbe noch zweifelhaft fein, wohin fie zu localifiren maren. Diefe Localifirung vollzieht fich durch ben Ginfluß anderer mit ihnen verbundener Befen. Benn ber lette Sauch aus bem Munbe bes Sterbenben gegangen war, fo meinten unfere Borfahren, feine Seele fei in bie Luft entflohen. Natürlich! wo follte fie anders bin? Winde find nichts Underes als gute und bofe Geifter, fagt noch Luther, und die Maruts, die Bindgötter ber Bedas, find die Seelen ber Berftorbenen (f. a. B. Benfen Drient und Occident I. 1, 13). Diefe Seelen treiben nun bort oben ihr Befen mit ben Bolten. Sowart führt eine Stelle eines neugriechischen Bolfeliebes an, bas biefelbe Borftellung enthält a. a. D. S. 126.

Barum find schwarz die Berge bort und fieben bort fo bufter? Ob wohl der Sturm mit ihnen tampft, ob fie ber Regen peitschet? Richt tampft ber Sturm mit ihnen jeht, nicht peitschet fie ber Regen; Rein, Charos ift's, ber fiber fie mit ben Berftorbnen ziehet.

Weiteres über diese Anschauungen giebt Auhn in Haupts 3tschft. VI, 117ff. in einer Abhandlung über Hermeias den Seelengesleiter, der die Seelen der Todten die schattigen Pfade hinabtreibt. Wir haben also jest statt der Wolkengötter, die unter die Erde getrieben werden und wieder unter ihr hervortauchen, Seelen der Berstorbenen, die unter die Erde geleitet werden.

Tauchen auch fie wieber hervor? Gewiß nicht. Der Leib

wird ja in die Erde gesenkt, begegnet so gewissermaßen seiner Seele, die von einer andern Seite aus an denselben Ort gelangt ist, und hält sie drunten fest. Mit den Seelen wird nun in der griechischen Muthologie auch eine Fülle anderer himmlischer Erscheinungen in die Unterwelt localisirt, nur daß ihnen mit dem Wechsel des Orts auch total andere Motive untergelegt werden: Die Danaiden sind ursprünglich die "durchströmenden", die Wolstenmädchen des himmels, von denen heine sagt:

Und tiber mich bin ziehen bie Bollen, Die formlos grauen Töchter ber Luft, Die aus bem Meer in Nebeleimern Das Baffer schöpfen, Und es mühfam schleppen und schleppen, Und es wieber verschütten in's Meer, Ein trübes, langweiliges, nutsoses Geschäft!

Nebrigens ist ja die Vorstellung der Wolken als eines Siebes aus Aristophanes bekannt genug. Das Rad Trions ist das Sonnenrad; der Fels, den Sispphos den Berg hinanrollt, wohl nichts anderes als die Felsen der Aloiden, die von Zeus immer wieder zurückgedrängt werden, wobei sich denn in dem Mythos von Sispphos noch der ursprüngliche Gedanke eines immer wiederkertehrenden Geschehens erhalten hätte; die Styr ist ursprünglich eine Okeanine, d. h. eine Tochter des Wolkenmeeres; die Asphodelos-Wiese dieselhe, wo Poseidon ruht mit der Meduse, seiner lieden Buhle, die man längst richtig als Donnerwolke gedeutet hat — kurz, es scheint, daß eine detaillirte Betrachtung überall die Richtigkeit der Ansicht, die Unterwelt sei die unter die Erde localisitete Himmelswelt, bekunden wird.

In diesem Zusammenhange erhalten benn auch die Sagen von Pluton und Persephone ihre völlig zutreffende Erklärung.

In Bezug auf Pluton brauche ich nur auf Schwarz S. 67 zu verweisen, der schon darauf aufmerksam macht, wie der Zeug xæxax? duog alle einem Wolkengotte zukommenden Epithete hat. Er hat die bergende Wolkenhülle, den Helm des Hades, die Tarnkappe unserer Sage; er heißt der rosseberühmte, der mit den goldenen Zügeln fährt (was sollte wohl ein ursprünglicher Erdengott mit Rossen?); er ist wie Indra rädhanam patis, herr der Schäpe, Movrou d. h. herr der Reichthum spendenden

Bollenwasser. Rimmt man bingu, bag auch ergablt wird, au Stelle bes Pluton babe Bermes ein Berbaltniß zu Bersephone gehabt, fo wird burch biefe Parallelifirung fein Befen vollends flar (a. a. D. S. 168). Bo möglich noch ficherer find wir über bas Befen ber Perfephone. Gie ift bie Tochter ber Demeter, ber regenspendenden, fruchtbringenden Bolle, alfo felbft eine Boltengöttin. Stren Beinamen Despoina bat Rubn Btichft. I, 464 auch etymologisch gleichgestellt ben ichon ermabnien dasapatnis, ben vom Drachen gefangen gehaltenen Bafferjungfrauen. furchtbare Seite ber Perfephone erflart fich leicht, wenn man nur bie oben erwähnten indischen Borftellungen vergleichen will. hiermit stimmt benn auch, was ber Mythos von bem Aufenthalt ber Persephone zu fagen mußte. Persephone ift in ber Unterwelt im Binter, b. h. wenn es nicht fruchtbaren Regen giebt, oben im Sommer, b. b. wenn bie Bolle fruchtzeugenden Regen fendet. Schon bies ift ein vollgultiger Beweis, baf Perfephone's Dacht eine von oben und nicht eine von unten mirtende ift. Demeter will nicht eher die Frucht der Erde emporfenden, als bis fie ihr Rind wieder gesehen bat, b. b. bis bie fruchtbare Bolte am himmel wieder ericbienen ift. Belder (bei Preller, Demeter und Perfephone S. 114) nennt biefe Drohung ber Demeter einen naiven Biberfpruch, ba ja Perfephone im Grunde nichts anderes fet als ber Erbe Frucht. Rach ber bier gegebenen Darftellung ift Perfephone allerdings etwas anderes als ber Erbe Frucht, namlich die fruchtgebende Bolle, und ber Biberfpruch liegt nun nicht mehr in der Auffassung ber Griechen, sondern in der Auffaffung Belders. Faffen wir fo Perfephone als Bollenjungfrau, fo wird fich auch ber Mythos von ihrem Raube erklären laffen im Unichluß an bas Berhaltniß zwifchen Bollenjungfrau und Gewittergott, bas wir in beutscher und griechischer Sage fo mannichfach fich verzweigen feben. An zwei Stellen bes homerischen homnus auf Demeter wird uns ber Raub der Versephone burch Pluton geschildert. Gie lautet:

1 Δήμητο ήθχομον, σεμνήν θεόν, ἄρχομ ἀείδειν αθτήν ήδε θύγατρα τανύσφορον, ήν 'Αιδωνεύς ήρπαξεν, δωχεν δε βαρύχτυπος εὐρυόπα Ζεύς νόσφιν Δήμητρος χρυσαόρου άγλαοχάρπου,

- 5 παίζουσαν χούρησι σύν 'Ωχεανοῦ βαθυχόλποις, ἄνθεά τ' αἰνυμένην φόδα καὶ κρόκον ήδ' ἰα καλὰ λειμῶν' ἄμ μαλακόν καὶ ἀγαλλίδας ήδ' ὑάκινθον νάρχισσόν θ' ὅν ἔφυσε δόλον καλυκώπιδι κούρη Γαία Διὸς βουλῆσι χαριζομένη Πολυδέκτη,
- 10 θαυμαστον γανόωντα, δέβας δέ τε πᾶσιν ὶδέσθαι άθανάτοις τε θεοῖς ἡδὲ θνητοῖς ἀνθρώποις τοῦ καὶ ἀπὸ ῥίζης ἐκατὸν κάρα ἐξεπεφύκει κηώδει δ' όδμῆ πᾶς τ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν γαῖά τε πᾶς ἐγέλασσε καὶ άλμυρὸν οἶδμα θάλασσης.
- 15 ή δ' ἄρα θαμβήσασ' ὡρέξατο χεροίν ἄμ' ἄμφω καλον ἄθυρμα λαβείν χάνε δε χθών εὐρυάγυια Νύσιον ἄμ πεδίον, τῆ ὅρουσεν ἄναξ Πολυδέγμων ἔπποις ἀθανάτοισι, Κρόνου πολυώνυμος υἰός άρπάξας δ' ἀέκουσαν ἐπὶ χρυσέοισιν ὅχοισιν ἢγ' ὀλοφυρομένην ἰάχησε δ' ἄρ' ὅρθια φωνῆ κεκλομένη πατέρα Κρονίδην ὕπατον καὶ ἄριστον.

Die zweite Stelle 407 — 433 bietet für unsern 3wed nicht viel wichtiges. Erwähnenswerth ift die Aufzählung der Blumen. Persephone erzählt:

435 παίζομεν ήδ΄ άνθεα δρέπομεν χείρεσσ' ερύεντα μίγδα πρόπον τ' άγανὸν και άγαλλίδας ήδ' ὑάκινθον και ροδέας κάλυκας και λείρια θαῦμα ιδέσθαι νάρκισσόν θ' δν ἔφυσ' ὥσπερ πρόπον εὐρεῖα χθών.

Es handelt sich zunächst darum sestzustellen, in welchem Busammenhange das Pflücken des Narkissos mit dem Raube der Persephone stehe. Wieseler (Narkissos. Söttingen 1856 S. 132) weist mit Recht die Ansicht Welders zurück, es sei in dieser Stelle weiter nichts gesagt als: die Blumen hielten ihre Ausmerksamkeit sest, sonst wäre sie vielleicht entstohen. Wieseler selbst meint, das Rehmen des Narkissos bedeute das (natürlich unabsichtliche) Wählen des Todes. Mich dünkt, ein Blick auf die Stelle lehrt, daß auch diese Erkkörung noch lange nicht real genug ist. "Sie ergriff die Blume, da spaltete sich die Erde" kann nichts anderes bedeuten als: die Erde spaltete sich, weil sie die Blume ergriff, das Verühren der Blume rief den Spalt der Erde hervor. Es fragt sich nun, ob diese wörtliche und

natürliche Auffassung auch mythisch zu rechtfertigen ist. Narkissos ist die Todesblume und als solche den Erinnyen heilig (Biesseler S. 132), sie ist der Demeter heilig (vgl. Demeter-Erinnys). Der Demeter heilig ist noch eine andere Blume: der Krokos (Wieseler S. 129). Mit diesem Krokos verglichen wird der Narkissos auch in unserm Hymnus Vers 428:

ναρχισσόν θ' ον έφυσ' ωσπερ κρόκον ευρεία γθών. Diefen Bere hat man, weil er finnlos ichien, allgemein fur verborben erflart, und ihm mit einer Menge halsbrechenber Conjecturen aufzuhelfen versucht (Biefeler 116). 3ch glanbe, baß gerade biefer arme Bere uns treffliche Austunft über ben mabren Sinn bes Dythos geben fann, wenn wir ihn mit einer von andrer Seite ber flieftenben mythologischen Rotiz ausammenhalten. Beus verwandelt fich in einen Stier; als er bie Europa entführt, wie auch Parjanya und Indra fo baufig Stiere genannt werben. Mag man nun auch über Europa ftreiten, fo ift boch bas unbezweifelt, bag Beus als Stier eine Bertorperung ber brullenden und ihren Samen ausftromenden Gewitterwolle ift. Bon biefem Stier fagt nun ber Scholiaft ju Ilias V, 631 φασίν Εύρωπη τη Φοίνικος ανθολογούση φανήναι τον Δία έν σχήματι ταύρου κρόκον έκ τῶν μινῶν βλαστάνονrog. Ein trofosichnaubender Stier, was ift bas Anderes, als die fenerschnaubende Gewitterwolle? Krotos gehört ohne Zweifel unter bie fcon oben befprochenen Blumen, bie man ale Berforperungen bes Bliges anfah. Und hier liegt auch ber Grund biefer Borftellung auf ber Sand : bie Farbe. Sophocles Oed. Col. 681 spricht rom χουσαυγής χοόχος, wie Aristophanes Bögel 1746 pom γρύσεον ἀστεροπης φάος. Den Nartiffos nun zeugte bie Erbe wie ben Rrotos, alfo mare and ber Nartiffos eine Bertorperung bee Bliges? Gewiß, und zwar biefer offenbar wegen bes betauben= ben Geruches. hierdurch erflaren fich nun auch bie Berfe

κηώδει δ' οδιιῆ πᾶς τ' οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε

yaiá re não eyélasse xai áluvoor oldua Galássng. Nebersest man eyélasse etymologisch durch "glanzte", so haben wir hier deutlich den Blig, von bessen Glanze erstrahlt himmel, Erde und Meer. hiernach wäre auch die Biese, auf der Perssephone spielt, zu beurtheilen. Sie ist die himmelswiese, auf

ber Poseidon mit Meduja bublt, wo Europa von dem Boltenftier geraubt wird, wo die Gewitter aufbluben. Die Göttin Derfephone ift aus ber Bolfe binaus verfent, wie Bellerophon, Bermione. Statt ber Erbe, bie fich fpaltet, follte man eigent= lich einen fich spaltenben Berg und die Jungfrau in ber Bergeshöhle erwarten\*), ba aber ber Gott, ber bier hanbelnd auftrat, von unten tommt, fo mare ein Berg wenig an ber Stelle gewesen. Durch biefen Umftand wird auch bie von verwandten Sagen etwas verschiedene Sandhabung ber Blipesblume motipirt. Babrend urfprunglich ber Gott mit ber Blipesblume bie Thur ichlaat, fo ift bier bie Blume am vertebrten Ende angefaßt, nämlich von ber Jungfrau. Auch bies erflart fich leicht. Der Gott kommt von unten; wie er bort unten fich Plas icaffte, geht uns nichts an, benn bas ift unfichtbar, fichtbar ift nur die Oberflache der Erbe und nur hier tounte die öffnende Rraft bes Rartiffos anschaulich werben. hier war aber Riemand vorhanden außer ber Jungfrau, also konnte auch nur fie ben Rartiffos berühren. In biefer Gestaltung ber Sage ift es affo gleichgultig geworben, wer bie Blipesblume berührt, bas bloge gaftum ber Berührung genügt, um die Rraft ber Blume wachzurufen; abnlich ift es in beutschen Sagen gleichgültig ge= worden, ob die Blume überhaupt die Thur berührt, ber bloße Befit genügt. Go zeigt Aeneas bie Miftel, bie ihm ben Gingang in die Unterwelt öffnet, nur bem Charon vor, und erreicht feinen 3med (Aeneis VI, 405)\*).

Nachdem der Blip einmal als Blume appercipirt ift, schließt sich die weitere Ausführung der Sage eben nur noch an die Blume und nicht mehr an den Blip an.

Pluton, der die Erde spaltet, um Persephone zu erreichen, identificirt sich somit mit Indra, der die Wolfe spaltet, um die Wasserjungfrau zu erreichen. Aber der indische Gott des Blipes befreit die Jungfrau, Pluton raubt sie vielmehr! Man konnte annehmen, daß nach einer oft erwähnten Vertauschung hier Plus

<sup>\*)</sup> Perfephone in ber Wolfenboble f. Rubn Berabb. G. 166.

<sup>\*\*)</sup> Ueber biefe Miftel vgl. Dierbach, Flora mythologica pag. 150 und vgl. Aeneis VI, 136, 146, 194 mit Rubn, Berabb. S. 231 ff.

ton an Britra's Stelle getreten ware; ich glaube jedoch, daß eine andere Borstellung diese Bersion der Sage herbeigeführt hat, die Borstellung der eilenden Sturmwolke. Nachdem Pluton sich mit dem Blize Jutritt zur Wolkenjungfrau verschafft hat, nachdem das Gewitter vorbei ist, jagen die Wolken den himmel hinunter und verschwinden unter der Erde: Pluton macht sich davon mit der Jungfrau. Durch den Ginssluß dieser Ansichauung verwandelt sich dann das Deffnen der Wolke, das ursprünglich eine Wolkhat für die Wolkenjungfrau war, in einen gewaltsamen Raub.

Nachdem wir so an einem Mothentreis eine Vorstellung an geben versucht baben von der unendlichen Mannichfaltigfeit von Mythen, die fich an verhältnismäßig wenige Apperceptionen anschließen konnen, haben wir jest von einer anderen Art von Mythenbildung zu reben, nämlich berjenigen, die von ber Dypostafirung von Gebanten ausgeht. Man war früher wohl geneigt, biefe Art Dothenbildung als bie bei weitem verbreitetfte angufehn; es hat fich aber bas intereffante Factum berausgeftellt. daß je weiter die vergleichende Forschung bringt, besto mehr biefe Mythen verschwinden. Cs gewinnt ben Anschein, als feien bie bem arischen Bolle gemeinsamen Dothen nur Raturmpthen gemejen "). Wer hatte nicht vor funfzig Jahren noch Stein und Bein geschworen, bag in Prometheus nichts als Perfonificirungen philosophischer und religiöfer Sbeen gu fuchen fein; und jest hat Ruhn in feinem eppermachenben Berte unzweifelhat gemacht, daß biefe himmelftfirmenben Gebanten ibeen Ausgang genommen haben von bem armfeligen Gefchaft bes Butterns und Feuerbereitens. Wer möchte nicht von vornberein annehmen, daß die Mufen die personificirte menschliche Dichterfraft seien; und boch hat früher hermann (opuscula II, 288), fpater Ruhn in bem ichon oft erwähnten Auffage über Saranyu (3tichft. I, 439) gezeigt, daß bie Musen ursprünglich Quell-

<sup>\*)</sup> Die alteften genealogischen Berinche (Minos, Manus, Manus) beruben auf Schluffen. Die Menschen vermehren fich; je mehr man zurückgeht, besto weniger Menschen, allo muß einmal eine Zeit gewesen sein, wo nur ein Mensch ba war. Sie können also nicht zur Mythologie gerechnet werben ba ibre Bilbung auf gang anberen psychischen Operationen beruht.

nymphen, vielleicht noch früher Wolkenmädchen waren. Sa, was dem modernen Gefühl am wunderbarsten scheinen möchte, selbst der Gott der Liebe ist nicht die personisieirte Leidenschaft des Menschengemüthes, auch er verdankt seinen Ursprung (wenigstens bei den Griechen gewiß) der Betrachtung der zeugenden und gebärenden Natur, und der griechische Eros ist mit Hermes am nächsten verwandt. Bei Indern, Römern, Deutschen sindet sich freilich keine Hinweisung auf einen solchen Ursprung des hier rein geistig erscheinenden Gottes, die Beda's gewähren keinen Liebesgott, jedenfalls aber macht die nachweisdar sinnliche Abkunst des Gottes bei dem einen Brudervolke mißtrauisch gegen seine geistige Natur bei dem andern (man vergl. die wunderhübsche Abhandlung von Jacob Grimm, Ueber den Liebesgott, Abhandl. der Berl. Acad. 1851, und die dort angeführte Abhandlung von Gerhard).

Berschwinden nun auch auf diese Weise eine große Anzahl von Gestalten, die man früher für die geistige Entstehung der Mythen in Anspruch zu nehmen pflegte, und ist auch anzunehmen, daß ihrer noch immer mehr verschwinden werden, so bleiben doch wohl eine Anzahl übrig, die man mit Sicherheit wird hierher stellen können.

Auch bei unferer viel umfaffenberen Gelbftbeobachtung ift bie Auffastung geläufig, bag Gefühle und Leibenschaften, bie mit vorher ungeahnter Dachtigfeit von unferem Geifte Befis nehmen, nicht aus uns selbst, sondern von außen uns anweben; ebenso passirt es noch jest selbst philosophisch gebildeten Denfoen oft genug, daß fie Abstractionen für felbständig eristerende Besen balten. Man braucht nur an bie Begeliche Logit und bie alten Seelenvermogen zu erinnern, um aus ber mobernften Beit Analogieen in Fulle ju mythischen Geftalten wie Nite, Sonos u. f. w. ju gewinnen. Bei ber Bilbung biefer Geiftesmythen ift bie erfte Stufe, welche ber Belebung ber Ratur bei Bilbung ber Naturmythen entfpricht, Die Sppoftafirung ber Ibee. Ift bies geschehen, ift ber Gebante als ein felbftanbig eriftirendes Wesen aufgefaßt, so wird er zweitens in eine verwandte Daffe appercivirt, er befommt eine feinem Beien entsprechenbe Geftalt. Sehr gering ift bagegen bier bie Thatigfeit ber gestaltenben Phantafie. Diese tann natürlich nur bann frei wirten, wenn bas Bewuftfein von bem eigentlichen Ursprunge ber mythischen Erscheinung ganglich gefdwunden ift. So lange bas Bewuftfein, baf a. B. bie bomerifche Ate bie personificirte Berblendung, also eigentlich ber Zustand einer Menidenfeele ift, noch vorhanden war, fo lange mußte auch bas Bewußtsein ba fein, daß ihr ein lahmer Fuß u. f. w. nicht eigentlich zutomme, sonbern baß man etwas anderes rebet, als man bentt, mit einem Worte: bann baben wir nicht Drothos, fonbern Allegorie. Die Allegorie aber ift bas Erzengnik eines wißigen Ropfes, und wenn es and als möglich gebacht werben tann, daß eine folde Allegorie, weil fie migverftanden ward, von dem Bolfe als göttliche Verson geglanbt wurde, jo gehört bamit die Allegorie boch nur zufällig zur Mythologie und ift wegen ihres gang verschiebenen pfpchifchen Urfprungs burchaus von ibr au trennen. Diese Trennung aber ist im einzelnen nicht leicht burchzuführen, und es wird bem Betrachter baufia ameifelhaft bleiben, ob er es in einem bestimmten Falle mit einer Allegorie ober einem Mythos zu thun hat. Dergleichen muthische Geftalten find z. B. Nite, Simeros, Vothos, Veitho. Nemefis, Toche, Fortung, Salus, Vittoria, Sonos, Birtus, Par, Libertas, Gpes.

Um nun zum Schluß noch einmal in kurzen Worten das Resultat unserer Betrachtungen zusammenzusassen, so zerfallen die Mythen des indogermanischen Bolkes in zwei Gattungen, die Natur- und die Geistesmythen. Von diesen hat die erste Gattung bei weitem das Uebergewicht und ist älteres Gepräges, während die zweite nur wenige und noch dazu zweiselhafte Spätlinge aufzuweisen hat. Ihrer psychischen Entstehung nach sind bei beiden drei Stusen zu unterscheiden. Es ist nämlich erforderlich 1) bei Naturmythen Belebung der Natur, bei Geistesmythen Hypostassrung einer Idee, 2) Apperception, 3) postische Ergänzung des Appercipirten. Die hierbei angewandten Thätigkeiten der Seele können wir noch heute an uns beobachten, nur daß sie nicht mehr in der zur Mythenbildung nösthigen Bereinigung erscheinen. Daß die Natur belebt wird und Ibeen als real angesehen werben, zeigen Dichter und Phis

losophen noch heute, Appercipirungen solcher Art find bei Dichtern und Rednern häusig, die Thätigkeit des motivirenden Erzeugers zeigt die ideenreichste poetische Conception so gut, wie das ödeste Salongespräch. Der Grund aber, weshalb diese brei Thätigkeiten sich nicht unehr, wie einst in der mythenbilbenden Zeit, bei uns vereinigen, ist nicht im Mangel an poetischer Kraft, sondern in der Reise der Erfahrung und des Urtheils zu suchen, dem es jeht ein leichtes und nothwendiges Geschäft ist, zu sondern, was unsere Vorsahren kritiklos vermischten. Gine Hauptschwierigkeit in der Auffassung der Mythen liegt für uns in der Nothwendigkeit, sich in eine so unausgebildete Denkweise zurückzuversehen, und ein häusig beganzener Fehler ist es, tieffinnige Gedanken da zu suchen, wo in Wahrheit nur die bunten Erzeugnisse einer noch ungeordneten kindlichen Scele zu sinden sind.

Dorpat.

Dr. Berthold Delbrud.

## Innere Sprachformen des Beitbegriffes.

Es ift in dieser Zeitschrift schon mehrmals ausgesprochen worden, es sei unstatthaft, irgend welche sogenannte "allgemeine Sprachtategorieen" barauf anzusehen, wie sie in den verschiedenen Sprachen bezeichnet werden, da vielmehr vor allem zu fragen sei, ob überhaupt die Kategorieen einer Sprache auch in andern Ausbruck und übereinstimmende Geltung gefunden haben.

Bon den eigentlich sogenannten "grammatisch en Katesgorieen" mag die Warnung wohl am ehesten gelten; im Grunde aber verlangt die Consequeuz jener individualistrenden, die Spraschen als rein subjective Gebilde auffassenden Ansicht, daß diese lettere auf alles in der Sprache Bezeichnete ausgedehnt werde,

also auch auf die Bestandtheile des Wortschapes, besonders auf die Bezeichnungen der unsinnlichen Gegenstände, welche in noch höherem Grade als die sinnlichen (denen doch eine wenigstens einigermaßen allen Jonen gemeinsame Außenwelt zu Grunde liegt) aus dem Innern der individuell gearteten Volksegeister erst geschaffen werden mussen.

Im Umtreise der Borstellungen gibt es nun solche, von welchen nicht leicht zu entscheiden ist, ob sie in der Sprache nur reale, oder auch zugleich theilweise formale Kategorien ansmachen, von welchen aber mit ziemlicher Sicherheit a priori behauptet werden kann, daß sie in jeder Sprache irgendwie vertreten sein müssen, weil ihr Besit zu solchen Functionen des Geistes unentbehrlich ist, ohne welche menschliches Wesen überhaupt nicht gedacht werden kann.

Dahin gehören vor Allem die Borstellungen von Räumlichem und Zeitlichem, wenn sie auch selbst erst aus noch
mehr elementaren Borgängen in der Seele erwachsen, und die
zwischen jenen beiden Sphären in der Mitte schwebenden Zahlen. Pott hat nachgewiesen, daß die Sprachen verschiedene
Zählmethoden einschlagen; aber daß alle irgendwie weit
zählen (wenigstens "bis auf fünf", wie es die sprüchwörtliche Redensart für den einsachsten Menschenverstand verlangt), durste
man voraussehen und hat sich wohl bewährt. Daß sämmtliche Sprachen "tempora verdi" und ein nach den Dimensionen des
Raumes angelegtes System von Präpositionen ausweisen, ist nicht zu erwarten; aber daß sie Unterschiede in Zeit und Raum (ohne diese als Begriffe zu besiehen) in gewissen Grenzen auszudrücken vermögen, ist sast unerlählich.

So wird es benn nicht nustatthaft erscheinen, wenn wir einen Punkt aus bem angebenteten Gebiete sixiren, um an ihm zu beobachten, wie die Sprachen der höchsten Form, zunächst also die indogermanischen, nach dieser Seite dem Bedürsnisse Genüge leisten. Nicht von den Zahlen selbst, auch nicht von den Zeit- und Raumverhältnissen überhaupt, soll gehandelt werben, aber von einer Vorstellung, die sich mit Zahlen vorzugsweise verbindet und auch ohnedies von Anschaunngen des Raumes und der Zeit sprachlich untwennbar erscheint, so daß mit-

telbar allerdings auf diese beiden, auch in ihrem Berhältniß unter sich, ein Licht fallen muß, ohne welches die ganze Unstersuchung wohl kaum der Mühe lohnen wurde. Psychologischer Boranssehungen enthalten wir und: psychologische Folgesungen werden sich aufdrängen; aber da die Sprache nirgends in die Tiese hinadreicht, wo die Psychologie ihre Grundlagen suchen muß, so kaun, was anderweitig über Raum und Zeit psychologisch sesssisch durch Ergebnisse der Sprachphilosophie nicht erschüttert, sondern höchstens verschoben, im einsachsten Falle aber nur bestätigt werden.

Bas wir im Dentichen "Mal", in Busammensepungen \_emal" ichreiben, icheint gunachft fubstantivischer Ratur gu fein und ift, in felbständiger Berbindung mit Grund = und Ord= nungezahlen ober unbeftimmten Rumeralien, wirklicher Coefficient, tann aber, eben in ben Kallen, mo wir es, mit Grund= gablen zusammengesept, "-mal" ichreiben, auch zur Geltung ei= nes blogen Erponenten verblaffen und mit dem vorausgebenben Rumerale fo verwachsen, daß die Busammenfepung uns wie bie einfachen Multiplicativa bes Lateinischen und Griechischen anmuthet. Dan bemerte, daß wir, eben im Gefühl biefes Unterschiebes, bas fubstantivisch selbständige " Dal" im Plural flectiren (bie beiben erften Male, einige Male u. bgl.), mabrend bas angehängte "smal" unflectirt bleibt (wie bie Dageinheiten "Pfund, Suß" hinter Bahlen), und daß benfelben Unterschied noch icharfer ber Stalianer ausbrudt, wenn er fur unfer fubstantivisches "Mal" volta, Plur. volte braucht, für bas bloße Beiden ber Multiplitation aber fogar ein anderes Bort. bas unveranderliche, obwol ursprünglich und foust auch substantivi= iche via, 3. B. tre via tre fan nove\*). Auch wir Deutsche

<sup>\*)</sup> Den ital. Gebrauch von vie ober via vor ben Comparativen pile med meno glaubt Diez (Etym. Wörterb. ber rom. Spr. 2, 76) ber Bebeutung wegen nicht von via, Weg, ableiten zu können und neigt sich zu ber Erflärung aus bem lat. Abverb. vive, lebhaft = sehr, weit. Allerbings "kann via nicht bas Maß bes Weges, noch weniger ein großes Maß bezeichnen"; aber wenn die Form via in dieser Bedeutung ebenso siblich und vielleicht noch älter als via sit, immerhin jedoch später als via sur "emal", so liegt es nabe, den erstern Gebrauch aus diesem lehtern, als bereits Re-

302 Tobler

fühlen noch einen feinern Unterschied zwischen "breimal" ober "brei Male" und "breimal brei", indem ber Accent, der in dem einzeln stehenden "breimal" immer noch auf den zweiten Theil der Zusammenseyung fallen kann, bei der Multiplikation mit einer andern Zahl durchaus auf den ersten sich zurückzieht und dadurch das "-mal" als bloßes, nicht mehr mit eigenem Werthe füblbares, Sufsir erscheinen läßt. Aehnlich mag zu erklärren sein, daß im Dänischen der altnordische substantivische Gesbrauch von sinn (für sino, Weg) sich verloren hat, während das Wort in Zusammenseyungen wie tresindstyve (dreimalzwanzig, = 60), halvtredjesindstyve (dritthalbmalzwanzig, = 50) fortlebt.

Siemit find wir aber vom Neubochdeutschen, von wo aus wir uns vorerft nur einigermaßen über mögliche Begriffeverschiedenheiten bes "Males" orientiren wollten, bereits in bas Detail ber wirflichen Sprachverschiebenbeiten bineingerathen. Es mag alfo gleich bier noch beigefügt werben, baf bas Lateinische und Griechische befanntlich fur ben fraglichen Begriff feine Substantiva verwenden (ausgenommen etwa lat. multis partibus major (vielmal größer), alio tempore s. loco, ein an= ber Mal), sondern an beren Statt bei Ordinalien bas Neutrum biefer lettern felbst als Abverbium (primum, tertium, ultimum, το ποώτον, τρίτον, υστατον, zum erften, =letten Male) ober besondere Abverbig wie iterum, alias, gr. naler, avdic (ein ander Mal), nunc (bief Mal), eviore (manchmal), n-unquam (n=iemale), bei ben Grundzahlen aber eine eigen= thumliche adverbiale Endung, welche auch an unbeftimmte Bablbegriffe gehangt werden fann, wie in πολλάκις, απειράκις; toties, aliquoties. Diefe Bilbungsweise beginnt im Lateinifchen mit ber Babl 5, im Griechischen icon mit 4, und gwar erflart Pott (Etym. Forich. 2, 548. 876. Bahlmethod. 160 sq.) bas lat. -ies (alter -iens) als abverbiales Neutrum bes Suffirthema's -ient, nach dem Muster von sanstr. kiyant (viel-

hend geworbenen, abzuleiten, wie z. B. auch die schweizerische Mundart "einmal bester, "mehr" zc. (mit ausschließlichem Accent auf "mal, also mit Richtbeachtung ber Zahlangabe). — vielmal, "weit bester zc. sest.

leicht für kivant), quantus, iyant, tavant, tantus, yavant, Gegen bie Anficht von Corffen (Rubn, Beitschr. 3, 294 sg.), ber bas -iens ber lat. Multiplicativa mit fansfr. -fyans, lat. -ior, -ius ber Comparative zusammenbalt, bemerkt Pott mit Recht, bag bas -s beibemal lautlich gar nicht baffelbe fei; wenn er bingufugt, daß auch abgefehen von biefer Schwierig= feit ber Comparativ feiner Bebeutung (innern Sprachform) nach mit ben Multiplicativzahlen unvereinbar sei, so bat er awar auch barin Recht; aber wenn er beispielsweise meint, decies mußte, wenn ihm irgend welche comparative Bebeutung au Grunde lage, bebeuten: mehr als 10, fo ift bieg ohne 3weifel unrichtig, ba ber Comparativ nie eine ber verglichenen Größen felbst einschließt; decies konnte in jenem Falle allerbings bedeuten: "zehn mehr", was aber von "zehnmal" abfteht. - Das griech. - azig erflart Pott als Locativ (ber auch temporale Geltung habe) Plur. von urfprünglichen Abjectiven wie fanetr. pantsha-ka, -ig alfo für -oig, veral. alternis (sc. vicibus). Auch die fanofr. Babladverbien dvis, tris, mit ben entsprechenden lateinischen und griechischen werben fich als folde gefürzte Locativ-Plurale erflären laffen. - Daß auch bas Altbeutsche fur bie brei erften Bahlen Abverbia befaß, weift Grimm, Gramm. 3, 227 ff. nach; fie waren offenbar genitivis icher Ratur. — Das alleinstehende anas erflart Curtius, gr. Etym. I, 360 aus a = sa, sam (Grundbegriff: Bufammenfaffung in eins) und B. nay in nyvvuu; bemerkenswerth ift aber, auch für die Endung, die fretische Rebenform auauc. Das lat. semel wird allgemein mit sim-ul, sem-per, sin-guli, sim-plex, auf eben jenes sam und mittelbar auf die Ginzahl (griech. gu für eu = sem) gurudgeführt.

Es ift jedenfalls bemerkenswerth, daß mehrere Sprachen indogermanischen Stammes (zu welchen nach Grimm, a. a. D. 229—30 auch die altslavische und rufftsche mit ihrem Suffix-shdy noch hinzukommt), den Begriff "Mal" nicht substantivisch ausdrücken, und daß für die drei ersten, auch im Lateinischen und Griechischen mit Eigenthümlichkeiten der Form beshafteten, Jahlen auch das Altdeutsche einer substantivischen Umsschreibung, die ihm daneben immerhin zu Gebote steht, entras

304 Tobler

then konnte: aber lehrreicher für unsern Zwed wird die Untersuchung erst, wenn wir nunmehr das weit größere Sprachgesbiet durchschreiten, auf welchem das "Mal" wirklich substantivisch, in einer Külle concreter Anschauungsweisen, aufgefaßt ersicheint. Um uns in diesem Detail nicht zu verlieren, und dasselbe zum voraus in eine für nachherige Schlußfolgerungen nussbare Gestalt zu bringen, sehen wir vor Allem zwei Gruppen sest, zu deren Unterscheidung wir im Berlauf ohnehin gedrängt würden.

Das beutsche Wort "Mal" felbst, und viele seiner Spnonomen in andern Sprachen, bezeichnen nicht bloß, mit Bablwörtern ober mit Pronomina verbunden, bas fo und so vielte Mal einer fich wiederholenden Sandlung oder Begebenheit, also ein Relatives, eine Stufe ober ein Glied in einer nach beiben Seiten fortlaufend gebachten Reihe, fonbern auch einen firen Beitpunft als folden, mit Abstraction von feiner obiectiv allerdings unvermeidlichen gage in ber Reihenfolge alles Beitlichen, alfo relativ absolut, und die lettere Gebrauchsweise icheint bei vielen ber betreffenden Borter bie urfprüngliche zu fein; wir muffen alfo für biefe jedenfalls eine besondere Reibe anfeten. Ift aber diek einmal gescheben, fo liegt es nabe, die angefangene Reibe zu erganzen burch binzunahme auch folder Wörter, welche nicht zugleich in ber erften vortommen, fonbern auf die Bezeichnung eines Zeitpunttes im angegebenen Sinne eingeschränkt find. Drittens aber aibt es Wörter, welche nicht bloß ein "Mal" in der Reihe, ober einen Zeitpunkt, ober beibes, sonbern, jugleich mit bem Ginen ober Andern ber beiben Erften, einen Beitraum bezeichnen, und biefen Bortern foliegen wir bann, entsprechend bem Berfahren bei ber zweiten Reihe, andere an, die nur einen Beitraum bezeichnen, um so eine, innerhalb ber vorgestedten Sprachgrangen einigermaßen vollftandige, Ueberficht ber innern Sprachformen ju gewinnen, welche jur Bezeichnung geitlicher Größen überhaupt gebient haben. In wie weit nun ber Begriff bes gegählten Males felbft zeitlichen Ursprungs lei und in wie weit die betreffenden und auch die übrigen

Beitausbrude in lenter Inftang raumlichen Urfprungs, muß bie Aufgablung bes Ginzelnen ergeben.

Die Aufzählung selbst nun gebenken wir zwar möglichst kurz zu halten, da der Zweck dieser Zeitschrift nicht positive Sprachwissenschaft, sondern Ausbeutung derselben für die phislosophische ist; dennoch könnte es nicht genügen, die ursprüngsliche Bedeutung der einzelnen Wörter, wo sie sesstebt, einsach anzusühren, sondern es muß der Gebrauch selbst, besonders wo er sonst nicht klar wäre oder weniger bekannt ist, mit Beispielen belegt werden. Dagegen mögen, zur Ersparnis von Raum, Zeit und Zahlen, die Hauptquellen unserer Daten zum voraus angesührt werden, um dann beim Einzelnen wegzubleiben, wo nicht besondere Gründe das Sitat zu verlangen scheinen. Wir verweisen also im Allgemeinen auf:

Grimm, Gramm. 3, 128 ff. 141—57. 226 ff. Diez, Gramm. 2, 445. Pott, Zählmethobe S. 161—2. Stalber, schweiz. Ibiotik.

und sehen kein Berbienst barein, daß wir die in diesen Berken enthaltenen Daten aus unserer persönlichen, zufälligen Sprachskenntniß noch beträchtlich zu vermehren im Stande sind, sons bern daß wir all dieses Material aus der theilweise unfruchtsbaren Zerstreuung, die es leider mit so vielem positiven Bissensstoff theilt, in ersprießliche Ordnung zusammenzusassen suchen.

Wir setzen nun unsere drei Reihen an, welche natürlich, wie alle ähnlichen Unterscheidungen, nicht ganz scharf auseinander gehalten werden können, auch abgesehen davon, daß, wie zum voraus bemerkt wurde, manche Wörter in mehr als Einer Reihe vorkommen, in welchem Fall ihre Erklärung an Einer Stelle genügen muß. Innerhalb der Reihen I, II, und III bezeichnen wir die einzelnen Artikel, um sie möglichst kurz in Beziehung auseinander und auf das Ganze setzen zu können, mit deutschen Zissern, geordnet nach Sprachen und innerhalb berselben alphabetisch.

## I. "Mal" in ber Reibe.

## A. Germanisch.

- 1) bot, pot, ichweig., eigentlich a) Aufege=bot, zu burgerlichen Banblungen, 3. B. "bas große Bot", Die jahrliche Sanptversammlung einer Bunft; ober b) bei Steigerungen bie einzelnen Acte bes Ausbietens und Dranfbietens; abstract gablend in den Berbindungen: alle bot (fo oft geboten wird, im Sinn von a) oder b), = alle Augenblide, ein Mal über bas andere, bann und wann, je zuweilen, ziem= lich oft; auch: immerfort, unaufhörlich. z' erste bot's. aum erften Male, vorerft. z' letzte bot's, gulest. Schmabisch findet sich and: je bot, = manchmal; und anbersmo: einbot, zweibot. - Rach ber querft gegebenen Erflärung mare also biefer tropus für "Mal" mitten aus bem echt beutschen Gemeindeleben gegriffen; nach Schmell. (bair. Borterb. I, 221. 223) und Frommann (Beiticht. f. beutsch. Mundarten I, 292. IV, 208) ist eher ans Kartenfpiel zu benten und ber Ausbruck in biefem Sinne in gang Gubbeutschland verbreitet; auch ift eine fpatere Berührung und theilweise Bermischung bes Wortes mit bem italianischen, f. unten (B, 2, 6), möglich. Man vergleiche and gleich bas folgenbe:
- 2) huff, Puff = Stoß; dann bekanntlich im Bürfelspiel = Burf (gleicher Zahlen), wohl auch = Schuß (Ablaut zu: piff paff). alle büff, alle Augenblick, sehr oft (3tschr. f. deutsch. Mundarten 4, 212). Sollte der Ausdruck von der Altbeutschen Sitte des Würfelspiels ausgehen, wie der vorige vom Kartenspiel?
- 3) gang, schweiz., ursprünglich in Redensarten wie: einen Gang Wasser holen, Rüben haden; dann: ei's gang's (in einem Gang, alsbald, sogleich) e vestigio, stante pede; endlich: de gang bießmal. (Man vgl. auch "Gang" vom Fechten und Stricken). Schweb. und banisch steht gang in Verbindung mit 1, 2, 3 geradezu mal.
- 4) gurt, schweiz., Streich, Schlag (urspr. wohl mit einem Gurtel, Leberriemen?) de gurt, bieß Mal; ei's gurt's,

auf ein Mal; in zwei gürten, in 2 Malen; all gürt, allezeit. — Die Analogie von 2) und andern weiter unten folgenden Ausbrücken, das Berbum gürten, schweiz. — schlagen, spricht für die gegebene Erklärung; aber die Analogie von rung (11), schurz (III, 4) und ähnlichen ebenfalls noch folgenden erlaubt auch Erklärung von gurt — Gürtung, zu irgend einem Geschäft, vielleicht aber mit Borliebe zu dem nationalen Ringkampse "Schwingen", wo ein Gürtel als Handhabe wesentlich ist. Bgl. gang (3).

- 5) ker, nhb. -tehr, f. in Zusammensepungen, eig. Wendung, vgl. frz. tour, ital. volta, altdeutsch warf u. a. (unten). Mhb. kere, f. (Ribel. 2229, 3: Gang hin und zurück, fast schon = Mal). Schmeller, bair. Wörterb. 2, 324 gibt für ker, f. die Bedeutungen: Partie, Einsag, bei Spielen, und Diez sindet es auch im Holl. neben maal und rois. Schweiz. cher, m. Spaziergang; Mal in ber Reihenfolge. de oher, dieß Mal, bei Spielen, wo die Reihe an die Einzelnen kommt, frz. tour. en andere cher, ein ander Mal. sum afteren cher, zum zweiten Mal.
- 6) mal. Goth. mel, Beit, spuntt; im Plux. Schriftzeichen, baber meljan, ichreiben. Grundbedeutung biefes wichtigen Bortes scheint "Theil", benn "malen" ift mit "mahlen, malmen " wurzelverwandt; vergl. Minute, minuta pars. Da nun an einem bezeichnenden Theil vielfach, und in ber Sprache felbft am allermeiften, ein Banges ertannt wird, fo ergibt fich bie Bebeutung "Beichen", noch heute in "Dent-mal, Mutter-mal"; bie ichon im Gothischen portretende Anwendung auf die Zeit aber liegt unferm "Mahl" und bem feltsamen Wiberspiel "Ma(h)lgeit" gu Grunde. Entweder bebeutete "Mal" in biefem Sinne, - wenn es nicht mit abb. mahal (Busammenkunft zu) Rechtsverhandlung (woher "vermablen, Dablichap, Dablftatte") vermengt wurde, wie im Altnorbischen auch in ber Schrift geschieht - ursprunglich: so viel auf ein Dal" b. h. in einer bestimmten Beit, jum Effen aufge=

tragen wirb, (vergl. "Gang" von Mahlzeiten), ober bie Beit wurde, - sinnlich genug, aber eben barum naturlich und alterthumlich -, gerabezu an ben Effenszeiten gemeffen, wofür wir noch weitere Belege finden werden (simbel, unt. II, 9, hirti II, 5). Sier fei nur noch er= mabnt, daß bie fcmeig. Mundart ben Plural male noch in jenem Sinn "beftimmte Beiten", aber mit beutlicher Beziehung auf bie bes Gffens, alfo ben Bedeutungbuber= gang noch in seinem Alusse, kennt; baneben bebeutet mal übrigens, mas bier gleich noch mit bemerkt werben maa. auch ein Flächen=, alfo Raum=maß, nämlich fo viel in brei Stunden (biese vielleicht wieder als Zeitraum zwi= ichen zwei "Malen" bes Effens) gepflügt werden fann. -Das altnord. mal bedeutet nicht bloß "Effenszeit" fon= bern auch "Portion", gemäß der Urbedeutung, aber mit bemerkenswerther Anwendung wiederum auf bas Effen. (Havam. 20. 36). Aus ber alteren Beit führen wir noch folgende Busammenfehungen an, in benen mal gur Bezeichnung zeitlicher und räumlicher Mage bient: abb. it--mâl (sollenne), frist-mâl (induciæ), louft- ober spurt--mâl (stadium), span-mâl (ulna), scrit-mâl (passus). Agi. dag-mæl (horologium), fôt-mæl (gradus), undern--mæl (tempus matutinum; undern selbst, auch in ben andern Haupthiglecten ber alten Sprache und in ben Mundarten erhalten, bezeichnet allenthalben eine 3mifchen = ober Nebenmahlzeit, die nun, auf verschiedene Zeiten bes Tages verlegt, biefe felbft wieder bezeichnen mag, wie goth. undaurni-mats, Früh = ftüd; altn. undörni, Bormittag; oberd, untern. Siefta balten (abb. undorn vel mittidach. hora sexta), vom Bieb; niederrhein. ondern, von Menschen; wetterau. westerw. onnern, um 4 Uhr essen, von Menschen und Bieb; fdweb, under, Frubftud und Abendbrot. Die Etymologie bes mertwürdigen Bortes ift nicht gang ficher, f. Dieffenbach, goth. Borterb. mâl (octava diei), gangmâl (tempus); sumarmâl (initium aestatis). In ben agf. Compositis wie: bit-mælum (frustillatim) drop-mælum (guttatim) floc-mælum (gre-

gatim); thrage-mælum (interdum) stund-mælum (sensim) und ben entsprechenden abb. hufmalum (catervatim), stafmalum (gradatim) bat bas Bort, im abverbiglen Dativ Plural, bereits die abstractere Bebeutung angenommen, welche bas gateinische burch ben abverbia= len Accuf. Sing. ber vom Supinum gebilbeten Berbalia, bas Sansfrit burch angehängtes -cas (nach Pott ein altes Neutrum pon B3. ac. coacervare) ausbrudt. ift mal in ber altern Sprache noch nicht fo abstract; mit Grundgabien verbunden erscheint es, auch in ber Form -malen (Dat. Plur.) erft im 15. Jahrhundert; bagegen galten schon mbb. bie Berbindungen: zem andern, sibenden etc. mâle, abb. z'eineme mâle, einzên mâlen (jedes einzelne Mal), manegen malen (oftmals), undermalen (bann und wann, erinnernd an bas obige undern, unter b. b. zwischen ben eigentlichen Mablzeiten); êrren mâles, prius, after mâles, postea, io gi-mâlon, continuo. - diemalen bebeutet bair. "bisweilen", fcmeig. "letthin". Andere Gebrauchsweisen gehören in bie zweite Reihe.

- 7) pose, aus pausa (Ruhe, Weile) wird im Teutonista in Verbindung mit een, twe, dry als Synonym mit dem folgenden reise und mail (Mal) angeführt. (Ngl. unten B, e).
- 8) reise; isländ. tvær-, thriar reisur, bis, ter. Bgl. das vorige, gang (oben 3), kêr (5), das folgende ritt, die verschiedenen noch folgenden Ausdrücke für "Beg", weide (17), Fahrt (II, 1). Schmeller (3, 126) gibt noch an: auf die reis, dieses Mal. Niedersächs. holland. êne, twê reise = ein, 3wei Mal.
- 9) ris, (eig. rill) ber Abriß, auf welchem ober bie Figur, in welcher beim Regelspiele die Regel am Ende der Bahn stehen; dann das Spiel selbst und ein einzelner "Gang" (Partie) besselben, weil es gleichsam jedes "Mal" neu aufgesett werden muß, nachdem die Regel vorher umgeworfen worden. Daher der schweiz. Gebrauch: i disem ris, ein ander Mal ("diser" bedeutet nämlich neben

- "der": ber andere). Also abermals ein landesübliches Spiel zum Ausgangspunkt genommen; ris gilt auch von dem ebenso vollsthümlichen Mühlespiel, Neunestein.
- 10) ritt, schweiz. (Abrigens auch in andern oberbeutschen Mundsarten) all-ritt, immer, sehr oft, wie alle-bot (oben 1). riten bedeutet auch "fahren" (also nicht bloß equo sonsbern auch curru, navi vohi), so daß ritt zu den Paralelelen von 8) stimmt.
- 11) rung, schweiz. 1) heftiger Krampfanfall, 2) stoßweise Betteränderung. Die Grundbebeutung ist überhaupt: Ruck, Ansat; baher dann: ein rung, ein Mal; in zwei rüngen, in zwei Malen. Bgl. oben 4), obwol rung als "Ringkampf" nicht vorkommt, sondern dafür schwung gilt.
- 12) sind, Weg (vom alten sinden, gehen, wovon noch bas causative "senden") geth. aiuamma sintha, einmat; tváim sintham, zweimal 2c.; altsächs. other sithu, zum andern Mal. Hêl. 11824, 94 (Köne); sidun sithon, 7 Mal. 6486; an thena formun sith, zum ersten Mal. 3170; altn. einn um sinn, einer auf einmal; ödru sinni, ein ander Mal; at sinni, zur Zeit, diehmal; sinn, conjunctim, auf ein Mal; optsinnis, sæpenumero. eino sinni, tveim sinnum (semel, bis 2c.) mnd. andersins, ein ander Mal; ags. seover-, seoson sidum (quater, septies); forman —, odre side, (prima, secunda vice); thriddan side, (tertio). Bzl. oden 8), unten B, 1, c. 2, 2. 3, 2.
- 18) skof, schwed. intervallum, vices, (= nhd. Schub, ein Mal des Schiebens oder so viel auf einmal geschoben wird) ett —, tu skof, semel, dis.

Bei biesem Anlaß stelle ich gleich hier eine Anzahl meist mundartlicher, aber eben barum sinnlich lebendiger Ausdrücke zusammen, welche sämmtlich von Arten rascher menschlicher Bewegung, wie skof von "schieben", entnommen, zum Theil auf uneigentliche Beise dienen, den Begriff "Mal" darzustellen, je nach der Art der im einzelnen Falle vorherrschenden Bewegung, übrigens in ihrem Gebranch meist auf die Berbindung mit "ein" (west) "all" und "kein", (vgl. die verstärkenden Regationen wie pas (Schritt) point (Punkt), eingeschränkt sind, diese Endpunkte der Zahlenreihe aber mit um so größerer Lebhaftigkeit, oft mit einiger Uebertreibung, bezeichnen. Mehrere ähnliche Ausdrücke sind oben als besondere Rummern angeführt worden (buff, gurt, ker, rung), weil sie noch in anderer Hinsicht bemerkenswerth schienen; von den folgenden konnte dies weniger gelten.

- a) blick (im Augenblick, alle Augenblicke) abb. eines plicches, val. goth, in brahv augins, = ἐν ὑιπῆ ὀφθαλμοῦ, in ictu oculi; agi, on beorhtm-hvîle; lat. ac-tutum, pon ac (oculus) und tueri. b) flugs (im Fluge, auf 1 Mal). c) schweiz. im cher-um, e hand-cherum, im bui, eilende, fcneller als man eine Sand umtehren fann. d) chlapf, Rlapf, Rnall, schweiz, uf ein chlapf, auf einmal. e) lupf, Bewegung bes Bebens. uf dr erst lupf, gleich bas erfte Mal. f) schlag, auf Ginen Schlag" meift uneigentlich. g) abb. seuz, eines scuzes, auf einen Blid, uno ictu oculi. h) stracks, eigentlich abverbialer Genitiv eines Abjectivs aber Substantive: in Ginem Ausftreden. i) streich, auf Ginen -, ben erften Streich; fcmeig. all streich, = allritt, allbot (oben). Alle biefe brei Rebensarten gibt Schmeller (3, 164) auch als bairifc an; bei streich überdieß S. 677 die Berbindungen: auf den streich, auf der Stelle, tout à coup; auf drei streich, zu brei Malen. k) schwick, schweiz. Augenblid; im schwick = im Sui, sogleich, augenblicklich. 1) wipf (wovon "Bipfel", die fich bin und her bewegende Krone bes Baumes) abd. zi themo wipphe, in momento. m) tuns, duns, von dinsen, bin und ber ziehen, reißen (wovon frz. danser und baraus erft "tanzen"); abb. kahes tunses, jähen Zuges, repente. n) zug, abb. eines zuges, auf einmal. alzoges, continuo.
  - 14) stunde, jedenfalls, obwohl nicht unmittelbar der Form nach, zu standan "stehn" gehörig (momentum, von movere, eig. eine Bewegung, die einen entscheidenden Ausschlag gibt; dann der zeitliche Wendepunkt selbst, Augenblich, kurze Zeit; endlich wieder räumlich: kleiner Theil überhaupt (ähnlich wie das ahd. stulla, hora, momentum, punctum; stullan, subsistere, haerere, morari zu "stellen, still", also gerade das Widerspiel von mo-

mentum), bezeichnet ursprünglich irgend einen als "stehend" sestigehaltenen Theil der fließenden Zeit, und kann
demgemäß einen Zeitpunkt überhaupt, sodann auch einen
relativ kurzen Zeitraum bezeichnen, wie wir es in der
zweiten und dritten Reihe wiedersinden werden. Hier ist
anzusähren, daß amhd. stunt (auch altsries.) der stehende
Ausdruck für "Mal" mit Zahlen und in ähnlichen Verbindungen ist, z. B. under stunden (bisweisen), wie under
malen = zu verschiedenen Malen, s. oben), sum-stunt
und stuntum (interdum), altn. sialdstundis (raro). niemerstunt, niemals. Bgl. unten B, 2, 4. 3, 2.

15) time, wird befanntlich im Englischen für bas einzelne "Mal" in der Zahlenreihe gebrancht und bezeichnet boch zugleich (mas fonft felten, ba a. B. afrz. tans in folder Berwendung vielleicht an betreffenden Stellen ebenso gut wie auf tempus auf tantus zurudgeführt werben fann) "die Beit" überhaupt. Daß bie Etymologie beffelben mit ber unfere Wortes "Beit" jusammentrifft, barf bier nicht verschwiegen bleiben. Grimm bat (Myth. 2, 750 - 1), offenbar nur um ben Bortbeftanb bes Gothifchen mit bem ber anbern altbeutiden Dialecte auszugleichen, auf unnöthige und ichwerlich baltbare Beife ben gantbeftanb verwirrt. Das goth, theihs, 200rog ift gewiß bemerfenswerth und trifft ja mit abb. dihan (gebeiben, wovon "gediegen" - burch bie Beit gereift und bewahrt) in bem Grundbegriff crescere, proficere, succedere, schin genug zusammen; aber mit time und zit barf es nicht vermengt werben. Unferm "Beit" entspricht gunachft genau bas engl. tide (agf. tid) Beit; [speziell bie Beit ber] Ebbe und Alut; Strom (biefe lettere Bebentung ift woh' von "Flut" abzuleiten, obwohl fonst umgekehrt bie Beit urfprunglich, wie noch immer, unter bem Bilbe bes Stromes angeschaut sein konnte); altn. tib, wovon ber Dat. Plur. tidum, abverbial für "oft, haftig" und bie Bufam= mensepung sumtibis, interdum, bem Begriff "Mal" am nachsten tommt. time (agf. tima, m.) altn. timi, fint von berfelben Wurzel tihan (nhb. zeihen, womit nabe verwandt auch "zeigen") indicare, abgeleitet wie tid, Reit, indem beibemal bas h berfelben por den Ableitungs= consonanten schwand, also tid für tih-d (wie abb. Atum, Athem, Obem, aus ah-a-tum, neben goth. ah-ma, nrevua), tima f. tih-ma (wie bluoma aus bluoh-ma, von bluohan, blüben). "Beit" alfo als bas "Anzeigenbe ober Angezeigte", (val. oben mal) ift eine jener urtiefen innern Sprachformen bes Germanischen, wie "Belt" (wer-alt, Menschenalter), felber zeitlich aufgefaßt, neben ben raumlichen und baburch allerdings mehr plaftischen, aber auch außerlichen mundus und xóomos. — xoóvos, von Curtius (1, 168) auf 28. har (faffen) gurudgeführt, gibt feine flare Grundan= schauung. tempus mag mit τέμ-ν-ω (vgl. τέμενος, ab= gestedter Raum, lat. templum, contemplari) zusammen= bangend, "Abidnitt" bebeuten; tempora, Schlafe, fonnte einen Ort bes fühlbaren Pulfes, als leiblichen Beitmafies. bezeichnen. (?).

16) warba, abb., von "werben" abb. hwerban: bin und ber-, im Rreise herumgeben - cf. Wirbel -, bedeutet demae= maß ursprünglich: Wendung, Rreisbewegung, abnlich bem ital. volta, frz. tour, gal. cuairt, B, 3, 2). In Berbinbungen wie sar io this warba (tum statim) gibt es einen Zeitpunkt überhaupt an, aber mbb. kommt anderwerbe = iterum, dri werbe = ter, in rheinischer Mundart, vor. Befonders beliebt ift nämlich biefer Ausbruck in den niederdeutschen Dialetten, wo agf. hvearfum, hvyrftum zwar nur als abverb. Dativ Plur. - vicibus, vicissim vorkommt, bagegen mil. ene waerf (semel) drie waerven (ter), anderwaerf, mnd. siben-, vierzic warf (septies, quadragies). 3m mnl. ift werf burch mal faft verbrangt, bas altengl. (the first-, third) wharf gang verloren. - menchwerf hieß in ber tolnischen Munbart auch "auf mehrfache Beise" (3. f. D. M. 2, 445), werf überhaupt and: Geschäft, Gewerbe; fobann "Gerichtsftatte", altf. huarab, conventus, jeboch schwerlich von ben bort verhandelten Gefchäften, fondern von der freisförmigen Geftalt bes Plapes felbft, wie benn auch "Ring"

in der alten Sprache fast synonym mit "Ding" (Rechtsverhandlung) gebraucht wurde. Auch das altn. hvarf,
discessus, latibulum, abgelegener Ort, wird wohl erst eine Metapher von der Gerichtsstätte sein. Wie nun mal sich später mit mahal, Gerichtsverhandlung, vermischt hat, so können auch die beiden Bedeutungen von warf ineinanbergestossen sein und die multiplicative Verwendung desestelben, = mal, sich auch aus der Bedeutung "Gericht" entwickelt haben, weil diese alten Volksgerichte zu bestimmten Zeiten regelmäßig wiederkehrten oder "geboten" wurden. Vgl. oben zu bot.

17) weide bezeichnet ursprünglich gleichmäßig und gleichzeis tia: venatio, piscatio; pascuum, also bie brei altesten Lebensweisen mandernder Bölfer, welche auch in der Deriobe ber Seghaftigfeit als Nahrungszweige neben bem Acterbau forthauern. Alle brei find mit lebhafter Bemeaung, Wechsel ber Stätten und Wege perbunden, fo bak weide, wenn es urfprünglich ben einmaligen Auszug zur Sagd zc. bezeichnen mochte, die allgemeinere Bebeutung "Gang" annehmen und, wie biefes lettere Bort felbft. zur Zeithestimmung bienen tonnte. Doch bezeichnet bas mbb. tageweide (bem nahtweide mahrscheinlich erft nachgebildet und gleichbedeutend ist) die "Tagreise" von ihrem Schluffe ans, wo bie Bug- ober Reitthiere in ber "Beibe" Wie wir nun nachber bas altveufische Raft finden. warst (= ruff. Berft, also ein Begmaß) fur "=mal" verwandt finden, so tommt mbb. anderweide (wovon vielleicht bas heutige "anderweitig", burch Migverständniß und Entftellung) "jum zweiten Mal", deiweide "breimal" vor, und es mag biefer übrigens an reise (ob. 8) am nachften ruhrenbe Fall, am Schluffe biefer erften Abtheilung ber ersten Reihe, noch einmal bie in ben obigen Beifpielen vielfach belegte Bahrnehmung beftätigen, baß bie atte Sprache, und zwar zunächst bie beutsche, bas abstracte "Mal" sprachlich in einer Fulle anschaulicher Benbungen bes täglichen Lebens auffaßte.

# B. Bermanbte Sprachen.

1) Letto - flavifche.

- a) Im Altslavischen kann statt des Suffires -shdy (s. oben) bas Subst. krat, kraty mit den Cardinalien zusammensgeseht werden; ebenso noch böhmisch und krainisch, auch russisch: sto krat (centies). Dhue Zweisel dasselbe Wort ist lith. karta, von welchem Pott die Bedeutungen "Art, Geschlecht, Stand; Schicht, Ordnung; Gewohnheit" angibt, und die Berbindungen: kahrtu kahrtum, um und um, Mal über Mal; weenkahrt, einmal u. s. w.; diw-kahrtig, zweisach, auch präpositionalen Gebrauch von kahrt um. Dieses letto-slav. kart, krat, sieckt nun wohl auch in sanskr. sa-krt, einmal, dessen erster Theil à- in ä-nak (s. ob.), der zweite nach Curtius (No. 599) kart, schneiden (vgl. No. 53) und in -krtvas, womit das Sanskrit die Multiplicativa von 5 an bildet.
- b) Das polnische kroć (= krok, passus?) gilt für "=mal" nur bei den Hunderttausenden, bei den geringern Zahlen wird es ersetzt durch raz, razy, welches auch im Russis schen neben krat üblich ist. Dieses raz bedeutet "Hieb, Strich", entspricht also bereits da gewesenen Ausdrücken der deutschen und noch folgenden anderer Sprachen.
- o) Den Serben bient put (via) und red (ordo), beibe ebenfalls mit Parallelen nah und fern.
- d) Litth. reise (Reihe, Schicht): pa reisehms, eins ums anbere, wechselweise, allmählich, unterweilen; reisu reisehm, Mal über Mal; lett. weenreis, einmal u. s. w., pirmreis, primum. Auch altpreuß. ainan reisan (semel). Zu der Grundbedeutung des litth. reise, welche von der unsers heutigen deutschen "Reise" (oben A, 8) wohl zu scheiden ist, vergleiche man die im schweiz reisen (ordnen, anrichten, letten), g'reis (Ordnung) erhaltene alte deutsche, und bemerke, wie das urgemeinsame Wort, durch die spätere Differenz hindurch, doch in beiden Sprachen wieder die übereinstimmende Verwendung für "Mal" gewinnt! Das Litthauische hat auch noch lagha (Schicht, Ordnung "Lage"): us diwi lagham, zu zwei Malen.

e) Altpreuß. warst in aina-warst (semel) hat sich erhalten in dem russischen Wegmaß "Werst", welches wir schon oben (A, 17) dem deutschen weide entsprechend fanden. "Rast", welches in der alten Sprache auch ein Wegmaß (Meile) bezeichnete, wird uns in der dritten Reihe hin-wieder als Zeitraum (Weile) begegnen; in der Schweiz bedeutet es auch das Quantum der Arbeit, nach dem man ruhen darf. Bgl. oben A, 7.

#### 2) Romanifche.

- 1) Das lat. vices (zu sixw, ahd. wichan, weichen), dem auch "Bechsel" und "Boche" (ahd. wecha) angehören, urspr. siberhaupt: cedere, den Ort verändern, sich bewegen) kommt in einzelnen Berbindungen, wie altera vice, alternis, tribus vicibus, = "Mal" vor, und hat sich erhalten im span. port. vez, mit welchen förmlich gezählt wird. Bon der Erweiterung des vez in altspan., =port. und prov. vegada, mit derselben Bildungsfilbe, die in ital. annata, giornata, mattinata, serata, franz. année, journée, matinée, soirée Zeiträume bezeichnet —, hat sich ohne Zweisel im churwälschen (una) gada, duas gadas eine Berkürzung erhalten. Aber auch das frz. sois, mit verschärstem Anlaut sür vois, ist = dem alten vice, wie neuprov. ses für vetz.
- 2) Das heutige franz. toutesois geht hingegen, allerdings mit demselben Lautwechsel, auf das alte toutesvoies zurück von voie via, vgl. it. tuttavia, dieses übrigens bemerkenswerth neben tutta volks span. toda via, altbeutsch, alle wege, engl. always. Dieses lat. via, entsprechend den oben (A, 8) angeführten Begriffsparallelen, hat sich erhalten, wieder mit Schärfung von v in f und mit der obigen Ableitung -ata, im ital. siata, dem altsz. sie, siee, soiee entsprach. Bgl. über via noch die Anmerkung oben S. 301—2.
- 3) Sonst gilt ital. volta, von volgere, lat. volvere, also eig. Wendung, Kehr (s. oben A, 5) in folgenden Berbin-

bungen: a me la volta, dieß Mal; una volta, einmal; due volte etc. zweimal; un' altra volta, nochmals; il più delle volte, meistens. Auch spanisch sindet sich: otra vuelta! abermals! im Ausruf.

- 4) Balach. Ausbrücke sind: date, Zeitpunkt, datum, und oare, hora.
- 5) Rengriechische: \( \beta \lambda \times \) angeführten. Es leidet überhaupt keinen Zweifel, daß auch das Lateinische und Griechische in der Volkssprache eine Menge solcher Ausdrücke besessen, wie lat. ictus in uno-, primo ictu, singulis ictibus.
- 6) In gewissen Verbindungen gilt frz. coup (von sehr vielerlei Bewegungen üblich) für "Mal" z. B. à tous coups,
  encore un coup, tout d'un coup, pour le coup, ganz
  wie mehrere der oben (A, 13) beigebrachten; à plusieurs
  reprises, zu wiederholten Malen. tour (vergl. oben 3),
  1, 6), A, 5); ital. tratto, Zug (vergl. oben A, 13, 11);
  tratto tratto, alle Augenblicke; ad un tratto = tempo,
  auf einmal; del primo —, in un medesimo tratto.
  botto, Stoß; di botto, sogleich, auf einmal, aus oberital. Mundarten, wo bot, botta gilt, vielleicht auch in
  süddeutsche eingebrungen, s. oben A, 1); z. B. a botta,
  bisweilen; en andar botta, ein anderes Mal.

### 3) Reltifche.

- 1) Belich: gwaith (time), tro (turn), plyg (fold, vgl.-falt, lat.-plex) in ben Berbinbungen: unwaith (once), canwaith (a hundred times); y waith hon (this time); deudro, in two turns. unplyg, in one fold. Als Grundbedeutung von gwaith, m. wird angegeben: act, action, work, labour; f. course, turn, time.
- 2) Gälisch: uair (hour); aon uair (semel) etc. Also = malachisch: oare, oben 2, 4 und stunt, A, 14. cuairt, circle, circulation, journey (vgl. oben A, 8. 12. 16. B, 1, c. 2, 2. 3, 2), &. B. tri chuairt, ter. etc., aber auch als Subst.: yn chied cheayrt, das erste Mal. Bieleleicht ist dieses cuairt verwandt mit kart, oben 1, a).

3) Trisch: fa, sonst Abverbial=zeichen, auch für den Ort, etwa = "wärts". Dann fa thri, thrice. Bergl. oben 1, a) kart auch als Präposition.

Aus bem Sanstrit führe ich hier anhangsweise noch an (nach gütiger Mittheilung von Prof. Schweizer-Sibler): vara, Menge, Masse; (gelegene) Zeit (von B. var, beden, umgeben) in ben Berbinbungen: &ka-varam, semel; varam-varam, oftmals.

# C. Unverwandte Sprachen.

- 1) Pott führt gelegentlich an: tibet. lan, Wendung, Bechsel; Wal, mit nachfolgenden Zahlwörtern. Ugl. ob. B, 2, 1) 3).
- 2) Etwas näher liegt uns noch bas Bebraische:

77 Hand; Handvoll; (wie 775 Mundvoll) Theil; Mal. Dan. 1, 20: zehn Theile über — zehnmal mehr — als —. Ebenso Gen. 43, 34. 2. Sam. 19, 44. — Dieses "Mal" behält substantivischen Charafter, weil es ein räumsliches Quantum angibt und weil das Hebräische den Comparativ durch Präpositionen des Abstandes umschreibt. Doch auch lat. multis partidus major.

אלה, Plur. בלכת Theile, Male, von הבה, zutheilen, zählen. Gen. 31, 7. 41. Hier steht "zehnmal" wirklich von ber Zeit und absolut.

צח Beit; im Plur. Mal. קמים רבורה viele Male. (Beitseinheiten). Bgl. oben A, 15.

Bei Ordinalien wird, wie im Lateinischen und Griechischen das Reutrum, im Hebräischen das Femininum (mit ober ohne Präposition) gesetzt, ohne Beifügung eines Substantivs, 3. B. Dan. 11, 29.

## IL "Beitpunkt".

Wahrscheinlich ist gerade dieß die Grundbedeutung des goth. mêl (f. oben I. A, 6), obwohl wir bei Ussila (Luc. 4, 5) in stika mêlis = er στιγμή χρόνου lesen (beides genan entspreschend dem lat. punctum); denn die Borstellung der Zeit als Continuum gieng jedenfalls von derjenigen kleiner Theile desesselben aus, und jene heißt sonst goth. mehr theihs (f. oben I A, 15), während mêl dem griech. \*\*zaizós, Zeitpunkt (= abschnitt? zu \*\*zaizós\*) vgl. kart I B, 1, a) entspricht. — Wir stellen auch hier die Reihe der übrigen deutschen Ausdrücke her, welche nun kürzer gefaßt werden kann, da mehrere schon in I. vorkamen —, und verdinden damit sogleich, was sich etwa Sinnverwandtes aus andern Sprachen darbietet.

- 1) vart, Fahrt; ahb. sar io thes fartes (= sindes) tum, illa vice. thera ferti, bei bieser Gelegenheit (Offr. 3, 6) mhd. zuo der selben vart, da sogleich; en alverte, continuo. an der vart, statim (Bigal. 10396). Dieser Gebrauch berührt sich allerdings nahe mit I, 8. 12 und beren Parallelen, aber wirklich für "Mal" in der Zah-lenreihe sindet sich "Fahrt" nicht gebraucht.
- 2) frist, wahrscheinlich nächstwermandt mit "Friede", also urspr. wohl "Friedenszeit" oder "friedlich gesicherte Zeit", dann: abgegrenzte Zeit überhaupt; ahd. zi thomo vriste, eo tempore; mhd. alle frist, semper, und so noch später: zu der —, zu einer andern Frist — Zeit.
- 3) in gidat, ahd., actutum (vielleicht Mißverständniß dies ses lat. Wortes, als ob es von actu, agere kame, s. aber oben I, 13, a). Es entspricht also weniger dem heutigen "in der That" (re vora), als "auf der That" (z. B. ertappen) und dem frz. actuel, -loment, "gegenwärtig", weil "wirklich".
- 4) hand; mhb. ze hant, illico. after hande, postea. Bgl. vorhanden, zur hand (= bereit), bei ber hand (wovon be=hende).
- 5) birti, f., schweiz., von "hirten, das Bieh füttern", bes beutet eigentlich die Fütterung, dann die Zeit berselben

und Zeit (Uhr, Stunde) überhaupt. Vergl. oben mål I, 6). Der fragende Ruf der Hirten: Welli hirti hei-mer? (welche Zeit haben wir?) z' gueter hirti (zu rechter Zeit) klingt noch fast so alterthümlich wie das homerische vurzos äuodyw (welches freilich auf mythologischer Anschauung ruht). Auch das lat. quota est vigilia? circa — vigiliam, hat noch etwas heimisches und sinnlich Schönes.

6) hrib, f. alin. Wurf, Angriff, Augenblick. hribum (abv. Dat. Pl.) per intervalla. 1 hrib, und. um hrib, einige Zeit. — Dieser Gebrauch kommt am nächsten dem schweiz. rung (oben I, 11 und unten III, 3); er könnte wohl auch zu III. gestellt werden, aber die Grundbedeutung des Wortes erinnert ebenso sehr an die unter I, 13 zusams

mengeftellten.

- 7) mål; ahb. mit dem måle, ze demo måle, eo momento. ze måle, simul; (vgl. allzumal) tum; des måles, tum, eo tempore, bamals; "bermalen", gegenwärtig. nå dem måle, nachdem, "auf einmal, mit Ginem Mal" == plößelich (von "plaßen", vgl. Knall und Fall, chlapf, oben I, 13, d); "einmal" hat aber auch, in gewissem Zusammenhang, mit ironischem Sinne, die Bebeutung "endlich, wenigstens, eben" angenommen und in "sintemal (såt dem måle), zumal (ba=)" hat causale Beziehung die temporale verbunkelt.
- 8) mez, ahd. Maß; in themo mezze, tunc; des mezzes, tunc, mox. Bergl. desses mezzes, dumtaxat. Dieser Gebrauch ist bemerkenswerth, weil er zeigt, daß die Sprache die Zeit auch ausdrücklich als "Maß" ober "Gemessens" aufzufassen wußte. So wird ja auch das lat. modus in modo "so eben, bald" adverbial auf die Zeit übertragen.
- 9) simbel, ags. convivium; simble, Dat. Sg., jugiter; ebenso ahd. der Gen. Sg. simbles, und der Dat. Pl. simblum, semper. Diese Bedeutung könnte sich aus der substantivisch sinnlichen ebenso gut, nur in umgekehrter Richtung, entwickelt haben, wie oben (I, 6) bei mål gezeigt worden ist und wie es in hirti (oben 5) deutlich

vorliegt; der Mittelbegriff in den adverbialen Casus wäre: a chaque repas, bei jeder Mahlzeit — jedes Mal. Da aber simbel unzweiselhaft mit simul, semel zusammen-hängt (indem den nach m sehr leicht sich einschiebt) und das Subst. simbel ahd. nicht vorlommt, so könnte der Grundbegriff doch der allgemeinere, räumlich zeitliche von "Zusammenkunft, Bereinigung" sein, aus welchem dann nur das Ags. die sinnlich concrete Bedeutung entwickelt hätte, welche dem adverbialen Casus nicht zu Grunde zu liegen braucht. — Uedrigens wäre dieß Wort wohl übershaupt richtiger, wie ich erst nachträglich erkenne, zu III. gestellt worden.

- 10) sind, sinn, Weg, schon I, 12 ber Hauptsache nach behandelt. Hieher gehört höchstens noch die Formel: ahb. des sindes, tunc (auch ideo, "des wegen").
- 11) stap, Stapfe; mnl. stappans, statim; agf. (sona, engl. soon) in stape, confestim, in vestigio. - Diefes lat. Bort - zusammengesett aus ve -, Partifel der Trennung, und 2B. oreiz, beutsch steigen, ober vielleicht noch richtiger Burg. orig, auch in lat. sti-n-g-u-o, in-stig-o, beutsch stechen — bedeutet allerdings urspr. Außstapfe, bann aber bekanntlich auch gerabezu: Zeitpunkt, wenig= ftens in der Berbindung vestigium temporis; benn die Formeln "eodem vestigio, zu gleicher Zeit, e vestigio, fogleich" können unmittelbar von der räumlichen Borftellung (Sufftapfe) bergeleitet werben, ja bie lettere muß es, wegen e. Gine abnliche Anschauung liegt ber beutichen Rebensart "aus bem Stegreif" (reben), lat. ex tempore, zu Grunde. — Unmittelbar an Dieses Beispiel ichließt fich, von berfelben Anschanung ausgebend, und mit ebenso einleuchtender Uebereinstimmung zwischen Lateinisch und Deutsch:
- 12) Ahb. in statî, statim, b. i. stante pede, stehenden Fuses; an der stat, illico (b. h. in loco); ze stete, auf der Stelle; frz. sur le champ. Bgl. auch "zur Stunde" in diesem Sinne, und das oben (I, 14) über die Etymoslogie dieses Wortes Bemerkte sowie das Folgende.

- 13) stunde; ahb. (så, hie) ze stunde, momento, statim. (sår io) thên stuntôn, tum illico. Bergl. auch: stontum, passim (räumlich basselbe was interdum, das wir oben ebensalls als Nebersehung von stuntum fanden, zeitlich); stunt-dannan, deinceps; stuntlich, momentaneus; mânôtstuntig, menstruus; stundig, reif (vergl. schweiz. hirtig zu 5 oben zeitig; nb. stüns (stunts) sogleich; up stüns, jest; mbb. dâ ze stunt, noch zur selben Zeit; üf der stunt, auf der Stelle (Boner. 38, 41). z'en selben stunden, im selben Augenblick (Iwein 1105). Dieser an sich schon bemerkenswerthe Plural verbindet sich sogar (auf eine sonst dem Spanischen eigene Weise) mit dem von ein: z' einen stunden, einst (Iwein 3361). Bgl. stal. ora, jest.
- 14) Schweiz. triff, von "treffen"; auf bem Triff = auf bem Punkt; im Triff = im Augenblick; i(n) se(l)bem triff, zu jener Zeit.
- 15) warba, s. oben I, 16; thia warba, tum, auch: thên warbon; mhb. an dirre niuwen warben, bei dieser neuen Wendung. Stal. una volta heißt auch: einst, endlich; alle volte, bisweisen; ehebem, sonst. Bgl. I. B. 2, 3.
- 16) weg; mhd. ie wege, alle wege, semper. Bom lettern war schon oben I. B, 2, 1) beiläusig die Rede; es beseutete übrigens auch "überall" und "ganz und gar"; schweiz. allweg und eineweg gränzen in der übereinstimmenden Bedeutung "seden falls" wieder an den Begriff "Mal"; die a. a. D. erwähnten romanischen Zusammenssehungen gehen in den Begriff "immerhin, dennoch" über.
- 17) weile, ahd. husla, engl. while, jedenfalls verwandt mit wheel, Rab; altn. hvel, Kreis, Scheibe, und dieß wahrscheinlich mit dem nord. jol, engl. yule, Beihnacht, aber urspr. bekanntlich die "Bintersonnenwende", wobei die Sonne, und mit ihr die Zeit, unter dem Bilbe eines Rabes oder einer sich drehenden Scheibe angeschaut und geseiert wurde (vergl. Grimm, Gesch. d. Spr. 55. 57). "Beile" (goth. hveila, oft dem griech. ωρα entsprechend, welches Curtius Nr. 522 mit goth. jer, ahd. jär verdin-

bet, während lat. hora mit griech, opog wohl lautlich weniger als begrifflich zu vermitteln ift) bezeichnet beutzutage einen Zeitraum, ber aber in ber altern Sprache (3. B. einer hende wîle, Gubr. 384 = hand-kêrum I, 13, c) bis auf einen Zeitpuntt zusammenschrumpfen konnte und in einigen fortbauernden Berbindungen fast noch ben Begriff "Mal" erreicht. Man prufe folgende Rufammenftellung: abb. hullom (Dat. Pl.) olim (baraus entstellt weilan-d, einft, ehmale), modo, interdum; dia wîla, tum, tamdiu: huîleina, confestim (für eina huîl?) eina wila - ander wila; auf. sume hvile, aliquando, engl. some while: nl. dickwils, saepe (oftmals), biwile, interdum (nbb. entftellt: bi-8-meilen); mbb. kurzwilen. mox. ze der wîle, tunc, manegewîle, saepenumero, underwilen, von Beit zu Beit = nbb. zuweilen (vergl. undermålen, -stunden, ob. I, 6. 14) nhb. alleweil, modo (ichweiz, semper); mbb. wilen - wilen, balb - balb; der selben wile, sogleich (Swein 3436).

18) "zeit" selbst wird, im Sing. und Plur., mit nähern Bestimmungen, von beliebigen Abschnitten bes großen Ganzen gebraucht. Zu den oben unter time (I, 15) angessührten nehme man noch die Verbindungen: mhd. die zit, tum temporis, nie zit, niemals; alle zit, semper (nhd. auch: jeder Zeit) z'einen ziten = z'einen stunden, oben 13); in einen ziten, zu derselben Zeit; den, der ziten, als, zu den Zeiten nhd. bei Zeiten (mhd. bezite, enzite) = früh, bald, rechtzeitig ("Zeit" bedeutet ja auch prägnant, rechte Zeit, hohe Zeit, Reise, Eile); aber nd. dittden, zu Zeiten, disweilen; üp dese tid, für dießmal: tüskentids, in der Zwischenzeit, mitunter.

# III. "Zeitraum".

Diese lette Gruppe läßt sich nun sehr turz fassen, ba bie meisten hieher gehörigen Ausbrude bereits vorgekommen find und ihr Sprachgebrauch in biesem Sinne, da er der noch heute vorherrschende ift, keine weitere Erklärung verlangt. Dieß

gilt wenigstens von frist, stunde, weile, zeit. Betreffend stunde ift nur noch zu erinnern, baf ber altere Gebrauch bes Wortes im Plural für einen unbeftimmten turgern Beitraum (3. B. in kurzen stunden = in turger Beit) erft feit bem 15ten Jahrhundert fich auf das beutige eracte Dag eingeschränkt bat, schwerlich so von selbst und allmälig, sondern in Folge irgend welcher positiver Restsenung von Seite staatlicher ober wissenichaftlicher Autorität. Das Rähere barüber wird bie Geschichte ber Mathematif aufweisen. - Ginige ber in I. und II. angeführten Borter tonnten ohne 3meifel ebenfo gut einen Beitraum bezeichnen, baben aber biefe Bebeutung nicht entwidelt ober abgelegt. So wird für nord, skof (I, 13) und heit (II, 6) and die Bebeutung: intervallum angegeben und bei pose (I, 7) liegt fie, nach bem heutigen "Paufe" zu schließen, offen; aber gerade biefe brei Borter bezeichnen urfprunglich nicht ben Berlanf, fonbern bas Gintreten bes Beitraums. Anbers verbatt es fich mit ben folgenben ichweizerischen Ausbruden, welche bie Bedeutung bes Zeitraums neben ber bes Zeitpunttes bebalten, ja zum Theil die lettere aufgegeben haben:

- 1) cher (vgl. oben I, 5. 13, c) beißt auch: Weile. Ebenfo 2) rast, (vgl. ob. I, B, 1, e) ein guter rast, eine giemliche Beile; rasteli, n. ein Beilchen; z' rasten wis, zeit= weise. Insbesondere bedeutet es eine gewiffe Beit bes Ausruhens der Schiffleute, die fich beim Rudern ablofen. 3) rung (val. oben I, 11) auch: Strede, Beile; rungli. Beilden; sich rungen - wechseln, andern, aber auch = eine Beile bauern. 4) schurz, schurzli, Beile, Beilden, von fich schurzen, val. gurt oben (I, 4). 5) schuz (foweig. - schuß), schutzli, eine (fleine) Zeit lang; auch raumlich: Strede, aber nicht etwa = Schugweite, fondern von schielsen in ber allgemeinern Grundbedeutung: fich rasch bewegen; vergl. auch: es schutzt, bas Better ift veranderlich, Regen wechselt mit Sonnenschein, wie im April, wie vorbin: sich rungen, welches auch von veranderlichen Rrantheitszuftanden gilt.
- 5) trifftig, f., von treffen (vgl. triff, II, 14) heißt: Raum, Plat; Zeit, Muße; Sicherheit, im rechtl. Sinn = Crebit auf eine gewisse Zeit.

6) trumm, n. Ende eines Fabens beim Zwirn; überhaupt Stüd (ber alte Sing. des nhd. Plurals "Trümmer"); in einem trumm — in Einem fort, ohne Unterbruch, gleichsam an einem Stüd.

Bum Schlusse sei noch erwähnt das ags. f. thragu, offensbar verwandt mit traho, τρέχω, in den Formeln: thragum (Dat. Pl.) aliquamdiu = sume thrage; thrage (Acc. Sing.) per tempus, diu; lange thrage, in longum tempus; ëalle thrage, toto tempore; thrage-mælum, interdum. — Noch altengl. thrau.

# Rudblid und Schlußbemerkungen.

Bunachst ergibt sich aus der Ueberficht des zusammenge= ftellten Materials, bag eine Bergleichung verschiebener, mehr ober weniger verwandter Sprachen auf der Grundlage eines ibnen im Ganzen gemeinsamen Borftellungeinhalts überhaupt moalich, und daß fie erfprieglich ift, indem auch innerbalb bes Gemeinsamen beutliche und bemerfenswerthe Unterschiede zum Borschein kommen, welche bie Manigfaltigkeit menschlichen Sprach= und Denkvermogens in immer neues Licht fegen. Es bemabren fich alfo bie im erften Bande biefer Beitschrift. S. 352. 382-3 ausgesprochenen Grundfage in biefem Gingelfalle, insbesondere auch die ebendaselbst S. 353 aufgeftellte Forderung, daß zu folden Bergleichungen die lebendigen Mundarten muffen zugezogen werben; benn ein flüchtiger Blid auf unfre Reiben zeigt, baß ein beträchtlicher Theil, wohl bie Galfte. bes gesammelten Stoffes eben jener Quelle entnommen ift. Ebenso bestimmt muß aber auch sogleich bas Andere hervorgehoben werben, daß man, um zu irgendwie maßgebenden Refultaten folder Untersuchungen für allgemeine Sprachwiffen= ichaft und Bollerpfpchologie zu gelangen, innerhalb einer Sprache alle Dialecte und Mundarten, innerhalb einer Sprachfamilie alle Stammsprachen u. f. w., und zwar nach allen Seiten ber Borftellungswelt burcharbeiten follte. Go lange nicht eine größere Bahl folder Borarbeiten vorliegt, wird ber Berfasser einer einzelnen immer wohl baran thun, fich von Schluffen, qu

welchen ihn sein verhältnismäßiges reiches Material verloden will und zu berechtigen scheint, mit aller Borsicht und Gewissenhaftigkeit zu enthalten.

Was also in unserm Fall noch etwa zu thun übrig bleibt, ist höchstens, das immer etwas schwerfällige, wenn auch vorsläufig geordnete Detail schließlich noch in einige allgemeinere Gesichtspunkte psychologischer Art zusammenzusassen, um daburch die Arbeit für weitere Zwecke dienlicher zu gestalten und vielleicht zu ähnlichen Bersuchen ein nupbares Muster zu liefern.

Unfere Untersuchung gieng auf "innere Sprachformen bes Beitbegriffe" aus, b. h. es follte nachgewiesen werden, von mas für charafteriftischen Theilanschauungen man im Gebiet ber betreffenden Sprachen ausgieng, um Borftellungen von Zeitlichem au bilben. Da nun folde Borftellungen auf feinen gall ichon in jener altesten Schicht ber Sprachbilbung portommen tonnten, wo es fich nur um Bezeichnung ber nachsten Gegenftanbe finnlicher Wahrnehmung handelte, fo tonnen die innern Sprachformen bes Beitbegriffs nicht folche "bes erften Grabes" (wir erlauben uns biefen mathematischen Terminus zu andern in bie Sprachwissenschaft bereits eingebrungenen binzuzufügen), fonbern nur folche bes zweiten, britten u. f. w. fein, ba jebes einmal auf einer innern Sprachform "erften Grabes " gebilbete Urwort felbst wieder vermöge bes in ihm fluffig erhaltenen Borftellungestoffes innere Sprachform für die Apperception einer neuen Borftellung werben fann. Es entfteht alfo, gunachft noch abgesehen von bem Borftellungeinhalt, bie Frage: Bon welchem Grab find bie ben Wortern für Zeitvorftellungen zu Grunde liegenden innern Sprachformen überhaupt? Aber in biefer Allgemeinheit tann die Frage nicht beantwortet werben, fondern wenn wir mit einigem Recht brei Gruppen ober Reihen jener Borter unterschieden haben, fo ift es von vornberein mahricheinlich ober wenigstens nächfter Gegenstand einer Untersuchung, ob nicht jene Reihen felbst unter sich in einem Berhaltntg von zeitlicher, mittelbar caufaler Folge fteben, fo baf einzelne Glieber ber einen für folche ber anbern innere Sprachform irgend welchen Grabes werben tonnten. Diefen Grab felbft in einer beftimmten Bahl au firiren, ift unmoa-

lich, ba die etymologische Wissenschaft nirgends mit absoluter Sicherheit bie altesten innern Sprachformen als folche erften Grabes festzustellen vermag, alfo alle Bablbeftimmung von einer relativ (erreichbar) älteften als Ginbeit ausgeben muß, und ba auch ber weitere Berlauf ber Anhäufung ber innern Sprachformen über einander ober ihrer Ginschachtelung in einander feine einzelnen Schritte nirgende mit Gewifibeit offenbart, fo baß man fich hier, wie bei ber erften Schöpfung ber Sprache, mit bem Nachweiß ber Möglichkeit ober Bahricheinlichkeit beanugen muß. Gine unerlähliche Borarbeit für bas blok annabernbe Berfahren, auf welches wir alfo beschrantt find, ift nun im porliegenden Rall gunachft bie Ausscheidung berjenigen Borter, welche in allen brei Reiben portommen, von benen, bie nur in zwei ober in einer begegnen. Bei ben erftern erbeben fich bann die weitern Fragen: In welcher ber brei Reis ben ift das betreffende Wort urfprünglich ermachsen, reiv. am früheften nachweisbar ober mabricheinlich? welches war zunächft bort, bann aber auch weiter rudwarts, feine innere Sprachform? wie konnte es vermoge ber erstern jur innern Sprachform eines Bortes ber andern Reiben werden? und welches Bort welcher Reibe mar biefes? - Bei ben Bortern, Die nur zwei Reiben angehören, wird baffelbe Berfahren um ein Glied furger; am einfachften ift es naturlich bei ben Bortern nur Giner Reibe, von benen bloß die nach ftliegenbe innere Sprachform anzugeben ift. — Bollte man nun unfere gange Methode, fo bebutiam und ordentlich fie angelegt icheint, burch die Anklage einer potitio principii entfraften, weil ja erst biefe Schlufrechnung ergeben tonne, in welche Reibe jebes Bort eigentlich gebore und ob überhaupt folde Unterscheibung von Reihen haltbar fei, wenn boch zwischen benfelben ein manigfacher Austausch und Uebergang ftattfinde -, fo ift bagegen einfach zu erinnern, bag ber Anfat ber Reihen mit bem ausbrudlichen Bewußtsein und Borbehalt geschah, ihre Unterscheibung fei nur eine vorläufige, zur Technit ber empirischen Forfoung bienliche, und bag ibm benn auch für bas Schlugverfahren tein pringipieller Werth beigemeffen wurde. Die Unterscheidung der Reihen mag fich also in Richts auflösen, fo

ift selbst das als ein wissenschaftlicher Gewinn, ein positives Resultat zu achten; die Einsicht in den materiellen Gehalt der innern Sprachsormen, besonders wo sie nicht innerhalb einer der Reihen, sondern außerhalb des Gebietes der Zeit überhaupt liegen, und in ihre alles logische Fachwerk wie ein flüssiges Element unterwühlende Birkungsweise, bliebe immer psychologisch von einigem Berthe. Richt zu verargen ist es aber dem Versaffer, wenn er im vollen Bewustssein der so eben aufgedeckten methodischen Schwierigkeiten der weitern Ansbeutung seiner Arbeit damit schließt, den Lesern unr noch jene oben als erstes Ersorderniß bezeichnete Ansscheiden dung der Reihenbestandtheile und das Ausstuden einiger Hauptsgruppen innerer Sprachsormen, welche jedenfalls das Material durchziehen, zu ersparen.

Es erscheinen in allen brei Reihen nur die Wörter: stunde und time; in der ersten und zweiten Reihe: mal, sind, warba (?); in der ersten und britten: ker, rung; in der zweiten und britten: frist und weile; solglich in der ersten Reihe allein die weit überwiegende Rehrzahl der dort aufgeführten und hier nicht zu wiederholenden Ausdrücke; in der zweiten allein sämmtliche dort aufgeführte mit Ausnahme von frist, mal, sind, stunde, warda (?), weg (?); in der britten allein rast, schurz, schutz, trisstig, trumm.— Uedrigend muß bemerkt werden, daß sür die zweite und dritte Reihe nur das Gebiet der germanischen Sprachen mit einiger Bollständigkeit ausgebeutet wurde, weswegen die nichtsgermanischen aus dieser letzen Abrechnung weghleiben mußten.

Die Zahl ber ben Reihen gemein famen Börter erscheint also gegenüber der Zahl ber ihnen eigenen verhältnismäßig gering. Dennoch mochten die obigen Bemerkungen über das mit dieser Minderheit weiter einzuhaltende Untersuchungsversahren nicht überflüssig sein; benn es wird immer noch für Sprachsorscher und Psychologen interessant und schwierig genug bleiben, zu entscheiden, was bei Wörtern wie "Stunde, Ral, Beile", die ursprünglichste, und welches die nächst abgeleitete Bedeutung sei, und wie Verschiedenes noch heute ber Engländer bei demselben Worte, allerdings in Verbindung mit

andern, benken mag, wenn er sagt; (the) time, at this time, for some time, some-times, three times, und mehr oder weniger dem entsprechend wir Deutsche, wenn wir sagen: "die Zeit, dies Zeit, eine Zeit lang, zur selben Zeit, alle Zeit", oder "zweimal, dermalen, damals". Wie mochte der Dichter des Helland sich die Weltgeschichte vorstellen, als er Joh. 18, 36 dem einsachen werold, welches ursprünglich selbst schon zeitsichen Begriff hatte (s. oden zu time I, 15), das sedensalls bedeutsame — stunda anhängte? und wie viel kann bei den Dänen "i en liden stund", in kurzer Zeit, geschehen?

Rlarer als einzelne spätere Uebergänge ber Bebeutungen ist bei ben meisten Wörtern unsers Berzeichnisses ber Boden ihres Ursprungs im Allgemeinen. Daß alle Vorstellungen und Benennungen von Zeitlichem irgendwie mit Bewegung oder Raume sich berühren, ist natürlich; aber die Bewegung kann eine mehr oder weniger einfache und rein körperliche sein, die Vorstellung "Mal" kann sich ebenso gut an Bewegung wie an einen ruhend gedachten Theil oder Punkt knüpsen, und von Zeitpunkt und Zeitraum gilt dasselbe. Für alle diese Möglichsteiten sinden wir Beispiele wirklichen Stattsindens.

Bon einfacher körperlicher Bewegung des Menschen sinden wir in allen drei Reihen zusammen wol zwanzig Arten, meistens rascher, momentaner Bewegung, Synonyme von "Schlag, Stoß, Zug, Burf, Tritt, Blid", dann besonders auch von "Bendung". Combinirtere Bewegungen, aber imsmer noch zu Lebenszwecken einfachster Art, liegen in der Gruppe von "Beg, Gang, Reise, Fahrt", obwohl hier auch der Raum, nämlich die von der Bewegung durchlaufene Strecke desselben, als ruhende Größe zu Grund liegen kann. Am höchsten stehen die Bewegungen, welche in die Sphäre kunstsertigen Spielens hinein und vielleicht dis an das bürgerliche Leben hinan reichen.

Als ruhende Raumgrößen und Maßeinheiten für die Zeit erscheinen die Borstellungen von "Stelle" mit seinen Synonymen; Punkt; Theil; Schicht, Ordnung, Reihe. In "Rast" (warst) und "Beide" ist die Bewegung in ihrem Ziele zur Ruhe gelangt, gleichsam räumlich erstarrt, kann aber in Gebanten auch wieber rudwarts in bie fliegenbe (verfloffene) Zeit umgefest werben.

Am merkwürdigsten erscheinen mir zum Schlusse noch einmal die allerdings seltenen Fälle, wo die Bezeichung eines Zeitraums oder der Zeit überhaupt auf den Zeitpunkt und das Mal übertragen wird, jenes im Deutschen, Walachischen und Gälischen bei "Stunde", dieses im Englischen und Hebräischen. Man könnte aber fragen, ob es nicht eine noch geistigere Auffassung sei, wenn das Lateinische, Griechische und Sanstrit das "Mal" durch ein bloßes Suffix oder einen Casus des Zahlwortes ausdrücken und eben dadurch ein Mittel gewinnen, die beiben andern Zeitsphären um so schärfer substantivisch zu kennzeichnen.

Bern, Marg 1864.

Dr. &. Tobler.

# Ein Hauptzug der ungarischen Poefie.

Borbemerkung ber Rebaction.

Unser Freund, Herr E. Arendt, der dem Leser schon ans dem vorigen Heste als guter Kenner der magyarischen Sprache und Literatur bekannt ist, theilt und theils in prosassischer, theils in poetischer Uebersehung eine kleine Anzahl von Gedichten und Bruchstücken and Gedichten mit, durch welche er eine Eigenthümlichkeit der ungarischen Poesse erkautern wollte, die seiner Ansicht nach einen Hauptzug derselben bildet, namlich die Parallelissrung der seelischen Zustände des Menschen mit dem Leben der Natur. Her wird Einiges ans dieser kleinen Blumenlese mitgetheilt, was uns die Ansicht des Hrn. Arendt am meisten zu bestätigen scheint. An solchen Parallelen zwischen Geist und Natur sehlt es ja auch unserer Poesse nicht, namentlich der lyrischen, die hier vorzugsweise in Betracht kommt. Charakteristisch aber werden dieselben im Magyarischen durch die Häusigkeit ihrer Anwendung uicht bloß, son-

bern auch burch ihre Ausführlichkeit; burch das Behagen, mit welchem bei ihnen verweilt wird; durch ihre Wichtigkeit als Träger des ganzen Gedichts; zum Theil durch die überraschende Form der Darstellung, nämlich durch das Abgebrochene in der Beise der Einführung; auch durch den Mangel manches ans bern poetischen Mittels; kurz durch ihre Herrschaft über den ganzen Volksgeist, über alle Vorstellungs-Gruppen, so daß sie selbst in der Prosa erscheinen, ja in Predigten.

Durch die Mehrfachbeit und Ausführlichkeit ber Varallelen entsteht gang von selbst jene poetische Form, die unfre Aesthetik als " Darallelismus" junachft aus bem Bebraifchen, jest auch aus bem Kinnischen tennt. Ueberhaupt wird es wohl nicht auf Borurtheil beruhen, wenn mich die Poesieen, um die es fich bier handelt, etwas finnisch anmuthen, obwohl ber Unterschied, ben bie wiffenschaftliche Bilbung bes Magnaren bewirkt, baneben wohl herausgefühlt wird. Wenn aber auch diese Bilbung, bie fich in ber magnarischen Poefie fund gibt, mehr als ausreichend ift, um fie von ber finnischen Dichtung, reiner Bollsbichtung, zu fondern: fo erscheint fie bennoch ber fub = und westeuropaischen Poefie gegenüber noch mehr in einer vollegeis ftigen Substang befangen, ale jenes reine Cultur-Erzenanik. Die Form jener Parallelen stammt gewiß aus bem Bollsliebe. Der gebildete Dichter aber bat ichon feine Reflexion über fie walten laffen, und benutt bag gebotene Mittel gelegentlich fcon spielerisch (vgl. Nr. 3); ja die Reflexion wirft icon zersepent (val. Nr. 5). Nr. 6 ift ein lieblicher Trugichluß.

ф. S.

1

In bem schönen Geschlechte ber Blumen Ift die Rose die trefflichste; In dem heer der Sterne Ift die Sonne der majekätischke. Eine solche schöne Blume ist die Liebe Im Garten des Lebens; Eine solche Sonne, ein solcher Fürst Am himmel der Freuden. Selig, wem diese Sonne leuchtet, Wem diese Rose blüht!

Ohne biese ift ber Garten nur Untrant; Ohne jene giebt es keinen Frühling. Risfaluby Sánbor, bes Jünglings Liebe: "Tranernbe Liebe" Lieb 35.

2.

Es fliegt ber Bogel, er fliegt weit weg... Wie wußtest bu mich so zu vergessen? Ach du kleines Mäbchen, braunes kleines Mädchen, meine Blume, Wie traurig Bard beinetwegen Rein ganzes Leben, meine Belt.

Es bezieht fich ber himmel, es wandelt die Wolle hoch oben, Dichten Regen ergießend auf die Gegend, Der himmel heitert fich auf und die Wollen verschwinden: Aber mein guter Alter froher Sinn Kommt nimmermehr wieder.

Muranpi Fartas Sanbor.

3.

\*) Regen fällt in Stromen, Ruffeeregen fällt; Belder meinen Lippen Prachtig gut gefällt.

> Regen, Regen, Regen; Blit ift auch nicht fern: Ein Blitftrahl, mein Täubchen, Ift bein Angenstern.

Donner, Donner bröhnt ba hinten fürchterlich; Behl da tommt bein Bater, Täubchen, flieb'n muß ich!

Betofi.

<sup>\*)</sup> Im Beromaß bes Originals überfett, wie alle folgenben Stude, benen ein Stern vorgefett ift.

4.

Mein liebes Baterland, wo ist bein Frohstnn hingekommen, Die berühmte Rose, beine rothe Freube?
Bielleicht ist sie in ben grünen Balb gegangen
Als wilbe Rose,
Ober hinaus auf die freie Flur
Als kleiner Bogel.
Dieser Balb ist ber Grüne Balb beiner Hoffnung,
Dieser Bogel ist der Berklinder
Deines Frühlings.

Mein liebes Baterland, sei nicht so traurig, Gott ist gut, bald zerstreut sich bas Gewöll: Ans der sinstern Wolle leuchtet die Sonne Schön hervor, Und auf dich fällt der kille Regen Des Segens, des Friedens nieder. Sei froh, mein Baterland! du Beiligthum, du Kleinod Meines Herzens: Auch die Trauerweide hat

Lignyai Ralman.

5.

3ch würbe bich eine Blume nennen, Die Rose und Lilie Blüben wie Blumen eines Stammes Auf beiner Wange. Aber die Blume hat tein Gefühl . . . . Sei mir keine Blume: Bleibe ein liebes Mähchen Und sei meine veue Geliebte.

Ich warbe bich einen Stern nennen, Der zum Fruhroth bes Abends wurde, Bachend Aber fußem Schlaf Und füßerem Geheimniß. Der Glanz bes Sternes ift ein kalter Glanz . . . . Sei mir kein Stern: Bleibe u. f. w. (wie oben).

Ich warbe bich Morgenröthe nennen, Bei beren Erscheinen himmel und Erbe lächelnb Frendenthranen vergießen. Die Flamme bes Morgenroths ift eine vergängliche Flamme . . . Sei mir tein Morgenroth : Bleibe u. f. w.

Ober fei eine Blume und blithe auf An ber Bruft beines Getreuen; Sei ein Stern, ber Licht ausstrahlt In ber Nacht meines Ungluds; Und eine Morgenröthe, die mir Thau, Die mir Freudenthranen bringt: Sei du auf ber großen Belt Mein Eins und Alles!

Gyulai Bal.

6.

\* hab' bie Blumen lieb, unb Alles wirb icon recht fein; Denn wer biefe lieb hat, Deß herz tann nicht ichlecht fein.

Blum' und Blüthe, weißt bu, Sind ber Erte Güte; Und die Gite, weißt bu, Ift ber Seele Blüthe.

> Ermahnungen einer Mutter an ihre Tochter aus Betofi's Gebicht: "Die Baife".

Ein Beispiel aus ber Prosa (Rebe am Grab einer Frau):

"Wenn der Sommer vorbei ift, so verliert die Rose ihre Blüthen, und wer weint um sie? sie hat geblüht. Und wenn die Sonne glänzend am Horizont emporsteigt, wer trauert, wenn er die Sterne nach einander verschwinden sieht? sie haben geglänzt. Und wenn der Bogel zur Herbstzeit nach gesegneteren Himmelsstrichen zieht, wer möchte darum seufzen? er hat ein Rest gebaut, er hat seine Jungen ausgezogen, er hat gesungen; und das war ihrer aller Bestimmung. Und Ihr, weshalb umsteht Ihr also mit so viel Rummer dies Grab, meine Freunde? warum weint Ihr?... Die hier liegt, hat ihre Bestimmung erfüllt, hat sie erfüllt, wie die Rose, die üppig geblüht hat, wie der Stern, der rein gestrahlt hat, wie der Bogel, der seine Jungen mit süsem Liede umflatterte. Sie war eine Frau,

sie hat geliebt, und zu lieben ist die Bestimmung bes Beisbes, bies ist sein hoher Beruf auf Erden."

Aus bem Roman: "ber Rarthaufer", von Gotvos.

[3ch kann nicht unterlaffen, hier an bas zu erinnern, beffen sich ber Leser wohl von selbst erinnert, an Schillers "Thekla. Eine Geisterstimme".

Bo ich sein nub wo mich hingewendet, Als mein flücht'ger Schatten bir entschwebt? Hab' ich nicht beschloffen und geendet, hab' ich nicht geliebet und gelebt?

Billt bu nach ben Nachtigallen fragen, Die mit feelenvoller Melobie Dich entzücken in bes Lenzes Tagen? Rur fo lang fie liebten, waren fie.

Beiter verfolat Schiller biefen Gebanten-nicht, er, ber vielleicht am meiften unter allen beutschen Dichtern Gebanten erschöpfend verfolat. Der magvarische Dichter, ber boch wohl bas Leben barftellte, ruft bie Rofe, bie Sterne, ben Bogel berbei, mo fich Schiller mit Ginem begnügte, und bas in einer Predigt. Die Erwähnung ber Sonne als ber "glanzend emporfteigen= ben" bei bem Berichwinden ber Sterne geschab nach unferm Gefühle in unvaffender Beife; eben fo unpaffend find bie Borte "nach gesegnetern himmelsstrichen". Denn hiermit werben Borftellungen gegeben, welche bas Scheiben berechtigen, und fie batten konnen als Troftmittel verwendet werben. Daß fich aber der Berf. bagu nicht hinreißen ließ, war ein richtiger Tatt, benn er will tröften, felbst noch ohne auf ein Senseits zu verweisen. Warum bat er aber nicht lieber ftatt ber verschwin= benben Sterne bie untergebenbe Sonne vorgeführt? Gewiß jum Theil, weil fie im Magyarifchen mannlich gebacht wird, bier aber von einer Frau die Rebe ift. Aber auch die poetische Affociation von Blume und Stern wird wirkfam gewesen sein.

ф. S.]

In allen bisherigen Beispielen waren Berhaltniffe bes Menschen, zumal sein Seelenleben, bas eigentliche Thema, bie

in Parallele gestellt wurden mit den Erscheinungen der Natur. Seltener, aber um so interessanter, ist der umgekehrte Fall, wo das stille Walten und Leben der Natur so aufgefaßt wird, wie in jenen Mythen des Alterthums, welche die Natur vergöttern und beleben. Es trisst sich unglücklich, daß sich unter dem, was mir augenblicklich zur Hand ist, wenig recht bezeichnende Stellen der Art sinden; es giebt höchst merkwürdige. Nicht übel wäre die folgende Stelle aus Petösi:

\* Bie ein gefall'ner Krieger, finkt zulett

Die Sonne, sich verblutend, tobt hinab;
Und wie der Ruhm dem Helbentobe folgt,
So steh'n Sternlein und Mond ob ihrem Grab.

Doch bas "wie" verringert ben Werth ber Stelle. Gin anberes Mal heißt es, ebenfalls bei Petofi:

> \* Erbe, die alte, spielt Mit den jungen Strahlen der Sonne, Küffe geben sie sich Liebkosend einander in Wonne.

Fenfier und Thurme, ber Strom, Das Thal und bie Berge ba brilben, Alles ist heiß von ber Gluth Der Riffe, bie itberall gluben.

#### Dann wieder:

\* Barf im Lenz die Erbe ihren weißen Schneepelz Run von ihrem Ruden, Um mit ihrem grunen, Blumenfchnur-befetten Dolman \*) fich zu schmuden: Gleich bann schmudte fich auch meine Seele wieder Mit bem Fefigewande n. s. w.

#### Sodann:

\* Aufwärts fehnt' ich mich; ich neibete bie Sonne Doch am himmel broben; Für bas haupt ber Erbe hat fie einen golbnen hut aus Licht gewoben; Doch es that mir weh, wenn abenblich aus ihrer Bruft Blutströme floffen.
Also wer erleuchtet, bessen Blut, so bacht' ich, Wirb zum Lohn vergossen?!

<sup>\*)</sup> Dolman, Ungarisches, mit Schnuren befettes Rleibungeftild.

Auch an einer andern Stelle läßt berselbe Dichter mit Bezieshung auf das Abendroth "das goldene Blut der sinkenden Sonne auf den Gipfel der veilchenfarbenen Berge niederstließen". Bieser anderswo "steht der Tagesstern, der schöne Sohn des himsmels, glühend in Liebesqualen hoch am himmel", und

\* "Schmachtenb icaut auf ihn fein Lieb, ber Bußten Tochter, Delibab, ber Bußten ichone Feentochter."

Pußten heißen die ungeheuren Ebenen Ungarns; Délibab ift bie Fata Morgana. Die Sonne also, oder vielmehr der Tagesftern, denn wir bedürfen hier eines männlichen Wortes, dieser Sohn des himmels, liebt die Tochter der Ebene, die Délibab, die schmachtend aufschaut zu ihm. Aber was sagt Petösi von der Pußta selber, der baumlosen, von ihm oft besungenen Ebene Ungarns?

"Und schon ift die Busta, wenn auch ihre Schonheit Freilich wohl verstedt ift, So wie des verschämten Mägdleins Antlit von dem Schleier dicht bedeckt ist. Wirst du sie erst näher kennen, wird sie ohne Schleier vor die stehen, Und dann wird bezaubert bein entzücktes Aug' ein Feenfräusein sehen!

Ich theile endlich noch nach Kertbeny's Uebersetzung eine wahrhaft klassische Stelle aus Petösi's Szécsi Mária mit, in welcher sich die Phantasie des Dichters beinahe zu Mythensbilbender Kraft erhebt:

Und ber junge Morgen tam, ber helb so mächtig, Mit bem Frühftern als Agraff' an goldner Krone, Mit bem Burpurmantel um bie Schultern prächtig, Saß im Siegeswagen er auf ftrahl'ndem Throne, Morbete die Nacht, hieb ihr bas haupt ab muthig, Daß gefärbt die Wollentanber bavon blutig.

Und ber Nebel, jenes Slavenheer ber Rächte, Ohne Führer nun, begann gar feig zu fliehen, Theilte haufenweis sich, wich aus bem Gesechte, Um sich thalwärts in Schlupswinkel hinzuziehen, Und verzweifelnd, daß man fireng ihn werbe richten, Ding sich dort ber Rebel auf an duutlen Fichten.

C. Arendt.

## Keber

# Mannichfaltigkeit des sprachlichen Ausdrucks

nach gaut und Begriff.

(Fortfenung von G. 215).

Better, Simmel, Gott.

Treffend fagt Beinfe (Arbinghelle II, 102, Ausgabe v. Laube): "Das Element, das alles füllt u. f. w. - ift bie Buft. Bir Trismegiften und Orpheuffe gaben ihm ben Ramen Beus, und ftellten biefen ben Bollern in Bollen auf einem Donnerwagen mit bem flammichten gadigen Reil voll furchtbarer Majeftat als beffen Regenten por, weil fie nicht bis au bem Unfichtbaren gelangen, und Geftalt fur ben Ginn baben muffen". Nur freilich bie ichon von ben Alten vorgebrachte Meinung, als fei Beus ber, "woburch wir leben", ift, wie uns jest zur Genuge befannt, von Grund aus verfehlt. Zeis, diog u. f. w. ist bekanntlich fanstr. dyau-e (Thema dyo von dio. dyu leuchten), div-as, div-i u. f. w., was himmel (eigentlich bas Leuchtende) bedeutet. Et. Forsch. I, 99. Richts natürlicher baber, als bag man biefem Zeus, zunächst als Residenten und Lenter bes Simmels, auch bie wichtigen Wettererscheinungen (Jupiter tonans, pluvius, νεφεληγερέτα Ζεύς u. f. f.) perfonlich beimißt, welche über unseren Ropfen, im ober am Sim= mel, vorgeben. Rein Bunber, bag begbalb auch oft bie Begriffe von Gott und Simmel fprachlich zusammenfallen. Bgl. Ruhne Zeitschr. II, 423 und A. L. Z. Sept. 1849, No. 199. 200. 3m Fetu Mithr. III, S. 192 jan comme ober jan compon, welches beibes auch Luft, Regen, Donner bedeuten foll (araidni Himmel), Afra jongmå Gott, nghoi Himmel, auch Luft, Donner S. 200. Bei Bimmermann Vocab. of the Akra or Ga-lang, p. 263 nwei Heaven, height, aber p. 243 Nyoimo (ohne Pluralform; also wenigstens burch fich feine Bielgotterei bezeugenb), als ber Rame Gottes. Da Gott, beißt es bafelbft, als Geift ober Seele bes himmels, ber himmel

aber als Antlit (Nnyonmo-hie, auch nwei hie) ober außere Ericeinung Gottes betrachtet wird: erflart fich auch ber Gebrauch von Nyonmo für himmel, 3. B. Nyonmo ke s'ikpon, Simmel und Erbe, inbem man gleichfalls lettere für ein verfonlides Befen ober eine Gottheit nimmt. Regen, Blip und Donner werben bier als unmittelbar von Gott ausgebende Sanblungen angefeben und baber nicht mittelft unperfonlicher Berba (eigentlich nur brittpersoniger, eines bestimmten Subjects entbehrender; f. biefe Beitfchr. I, G. 88; vgl. Ruhne Beitfchr. II, 431) ausgebrudt. Alfo gang im Sinne etwa von Zeic vei. Jupiter tonat, Gott läßt (veranlaßt, frz. fait, und nicht bloß: last zu) regnen u. f. w. Go fcheine Nyonmo auch fur "Regen" gebraucht zu werben, obgleich man feine Perfonlichkeit nie aus bem Gefichte verliere. 3. B. Nyonmo ne p. 218 Gott (es) regnet; N. tue (to draw off; wine etc. p. 321) Gott beginnt zu regnen; N. fa God drizzles; N. ba G. (or rain) comes (es tommt, naht fich, gewiffermaßen bulfreich); N. si G. knocks i. e. it is thundering, woher Donner nyonmo-simo p. 278, wie nyommo-nemo Regen, nyommo-kpemo [to meet] Blin u. f. m. 3m Adame ib. p. 439: hiomi ei, b. h. ber himmel, hiomi, huom, folagt. Statt Nyonmo wird zuweilen Nanyonmo, auch Mawu (wie nach Schlegel S. 262 in ber Eme-Sprache ber bochfte Gott beißt, vielleicht etymol. f. v. a. ber Unübertreffliche, inexsuperabilis) und Nyonmo Mawu gebraucht. Hie und bort auch Tee Nyommo und Ata Nyommo, Bater Gott, und felbft einfach wolse, wofs wolse unfer Bater, ber Bater von uns Allen (Allvater). - In Preller's griech. Doth, bietet ber Inder unter "Symbol" eine große Menge von Thieren ober Rrautern, welche Gottern geweiht find. In abnlicher Beife habe ich in Ruhns Zeitschr. IV, 172 eine große Menge "Religiofe Beziehungen in Namen von Naturgegenftanben" nachgewiesen. Man nehme 3. B. Hermupoa, Ερμού πόα b. i. herba Mercurialis, Mercurtraut, Bingelfraut. Heroion. Das Syperitum, welches von bem herabrinnenben Blute bes herrn (vgl. ardeogaipor) seine rothen Tropfen, seine Heilfraft (fra. toute-saine = Hypericum androsaemum &t. Forfc. I, 786 (Ausg. 2) und ben Ramen (hiurguadeblaud) erhielt, ebenda

S. 223. "Der fliegende Sommer, Marienfaben, Cheveux de la Ste. Vierge", Auffat in Unterh. am hauslichen Beerb. Reue Folge I. Bb. Nr. 3 S. 40 fg. Etwa urfprunglich nach einer beidnischen Gottin benannt? Bielleicht nach Solla als fpinnender Frau. Grimm Doth. S. 166, Ausg. 1. Richt anbers wird im Afra sowohl als in ben verwandten Ibiomen bei mancherlei Benennungen von Thieren, Pflanzen und anderen Dingen auf Gott Bezug genommen, alfo, wie icon Zimmermann erinnert, gang nach ber Beife von Berrgottsvogelein. Gottesfühden (Coccinella) im Deutschen, auch engl. Ladybird von our Lady (Madonna) zufolge bem gleichnamigen Roman. Sanstr. indragopa (Coccinella of various kinds), offenbar, wenn auch bem Sinne nach nicht gang beutlich (Inbra's Sirt?) vom Indra. j. DBB. Lettisch mahgetinsch, vielleicht pon Magreete, Margaretha. So nun auch im Afra nyonmoteind (buchft. God's cow) giant beetle. Nyonmobi-tete, wortlich Gottes erftgebornes Rind (bi Rind p. 29, tete Erftgeborner 289), b. i. die Schwalbe, unftreitig weil fie (vgl. oben die Becaffine) boch in ber Luft fliegt (wohl taum in Afrika Berkunderin bes Sommers, wie bei uns). Nyonmobiete (binten buntel), ber Aasgeier, wie ber Abler bes Beus. Nuonmonte, eigentlich Gottes (himmels?) Stein, für hagel. Nyonmosatso "Gottes Bettftelle ", ein Baum von besonberer Geftalt. Sonft nyankunton Regenbogen-Baum, vom Obichi nyankonton Regenbogen, nach Riis Dbichi-Gramm. S. 232. 270 febr icon "Gottes" ober "bes Simmels (Nyame)\*) Braue" (entonka). 3m Mithr. a. a. D. S. 193 ift Amina jankombun Gott, himmel. wie Dar Runga kinga Gott, Regen (in beißen Rlimaten noch wichtiger als anderwärts) S. 243; ja im Barabra S. 130. Gott und auch (vielleicht weil vom armen Menschen ber beifen Bone höchst ersehnt) - Schatten. Aschantt in (Norris) Outl. p. 212: Yamkrompon, p. 89. Yamkumpou [pon?], God, von yankum, Rain. Bambarra nyalla, God, nyalakolo Heaven, nyalakolo Sky. Nyamé fommt bem Nyonmo ber Afrasbrache

<sup>\*)</sup> Banwe Nyame, Batanga Njambi, Mpongwe Anyambia, Embomma Yambi, Congo Zambe; and Mpungu, wie Swahere Mungo Gott, in Amer. Or. Soc. Vol. I, Rr. IV. Lab. 3.

gleich. Gin bamit boch wohl zusammenhangenber, aber etymologisch nicht völlig flarer Ausbruck für Gott ift Nyankupon. Darüber ber Miffionar Riis: "Die Obichi= Reger benten fich Gott als im himmel wohnend fund bas thun boch wohl bie meiften Boller], fchreiben ihm bie Schopfung gu, auch bie Raturerscheinungen ber oberen Atmosphäre, wie Donner, Blig, Regen u. f. w., legen ihm auch zuweilen Gigenschaften wie Allmacht, Gute, Allwiffenbeit und Allgegenwart bei [bas mare viel; es tame nur barauf an, in welchem beftimmteren Sinne bies Alles], benten fich ibn aber fonft außer aller Beziehung zu fich felbft, indem er nach ihrer Borftellung fie gang ben Naturgeiftern (vgl. bosom) untergeordnet habe, und fich felbft um bie fleinen Angelegenheiten ber Menschen nicht fummere". Das tame alfo ungefahr ben Gottern Gpiture nabe, von welchen es bei Cic. N. D. I, 41 beißt: Quid est enim, cur deos ab hominibus colendos dicas, cum dii non modo homines non colant, sed omnino nihil curent, nihil agant. Bermuth= lich aber boch nur in bem Sinne, bag ber Gebante fich ben bochften und rein geiftigen Gott zu weit entruckt fieht, um mit ibm leicht in ein naberes und traulicheres Berhaltniß, gleichfam menschlichen Berkehres, tommen zu konnen, mas bann in begreiflicher Beife ju gottlichen Befen mehr niebrigen Ranges führt, an die der Mensch als ihm naber stehende Mittelsperfonen fich lieber wendet in feinen Röthen ober in feiner bantbaren Freude, als unmittelbar an Gott felbft. "Diesen Borftellungen", heißt es weiter, "ift jum Theil Ausbruck gegeben in ben Beinamen Amosu (Regengeber), Amooua (Sonnengeber) S. 200, Damankama (Schopfer) S. 217, Tygduampon, angeblich ber Allmächtige, allein bie Ctymologie buntel S. 288. Buweilen fügen sie Nyankupon bas Wort Kwamin bei, sonst ein fehr häufiger Mannsname, ber Ginem gegeben wirb, welder am Memmereda (am fechsten Bochentag, Sonnabend, geboren ift [val. unfre Geschlechtsnamen Freytag, Sonntag u.f.w.]). Uebrigens find ihre Borftellungen von Gott nicht entschieben bie von einem perfonlichen Befen, fondern ber Begriff von ihm als von einem höchften Geist (sunsum, aber sunsuma ber Schatten, mas mabricheinlich als Rebupl, von sum, buntel, ber

Grundbegriff ift, um bamit Rorperlofigleit zu bezeichnen) verschmilgt ihnen mehr ober weniger mit bem bes fichtbaren himmels, ber oberen über bem Bereich bes Menfchen liegenben Belt (sorro) und Nyankupon wird auch geradezu gebraucht für Simmel. 3. B. Ensorroma da Nyankupon so, die Sterne fiben am himmel. Die Stymologie unzuverläffig. Der erfte Theil bes Bortes auch in nyankunton (Regenbogen) f. fruber. und nyankuensu Regenwaffer (enst Baffer; su Regen, als Berbum: weinen) ift feinem Ginne nach ungewiß, etwa Regen, Bolle ober am mahricheinlichften Sobe. Das pon ift auch ber Schluß in ben Ramen mehrer hochliegenden Dorfer, fo bağ bas Gange etwa "ber bodfte" bezeichnet. [Benn "enku nur, allein", mas bei Börtern, benen es nachgestellt wird, ben Begriff burch Ausschließung alles Anderen hervorhebt, barin liegen follte: wiese bas etwa auf eine buntle Ahnung von Donotheismus bin. Gollte es nicht beigen: "ber alleinige Befiber (von Allem)"? ba nya, erlangen, erhalten, betommen, und Perf. haben (xextquai), nya ade reich werden; und baher auch wohl nya Stave (als Befit) wie o xextyuevog Befiger, und (mit Bezug auf ben Sflaven) ber Berr. Nyankuponkru ber Drt ober bas Dorf Gottes, ber himmel, im Gegenfat zu Abonsam-kru (Teufelsort) Solle. Nyankuponf (f Saus) bas Saus ober bie Beimath Gottes, ber Simmel, ber Aufenthaltsort ber abgeschiebenen Seelen anter Menschen. -Im Afra noch Ogidigidi epithet of God: Confuser, thunderer (used during thunder-storms). Bon bem Abjett., and Abr. gidi, verboppelt gidigidi Unruly, wild, disorderly, disturbed.

Bei ben Ainos heißt ber Donner Kamui-sumi "Göttersstimme", Psizmaier S. 102, wosern man nicht noch spezieller, ba kamui eigentlich ein wildes Thier, wie Bar, Bolf, S. 106, in bem Donner das Gebrüll dieser Thierarten zu vernehmen meinte und vielleicht gar hiedurch mit dazu kam, letteren einen gewissen göttlichen Sharakter beizulegen. Kamoi ist bei den Ainos zusolge Arusenstern in seiner Börtersammlung Gott, nischnikamoi der Teusel; tschukf kamoi Sonne; kanna kamoi das Gewitter, k. k. sumian es gewittert, von sumi Getöse, Klang;

kamoi nibigi Blig, von nebigi Glanz. Toko kamoi Schlange. Uschi kamoi Bolf, mas sich unstreitig fo ertlärt, wie im Dregon=Gebiete als Chief divinity, called the wolf, a compound half beast half deity" f. Transact. of the Amer. Ethn. Soc. Vol. II p. 8 gilt, gleich bem Tiger, welcher bei ben wilben Stämmen Oftinbiene ein Gegenstand ber Berehrung ift. Klapr. Al. Volval. S. 304 fa. auf Kamtichatta kamii (Bar) und nach bem Gebrull biefer Beftie bann auch kamui-gumph, auf Tarafai kaina [kanna? f. oben] kamoi Donner. S. 314 gleichsam Gottertrant kamoi-sagi, Bein, Brandtwein, wie man ihn auf ben entferntesten Inseln machen foll. - Ginem Bogel aus bem Geschlechte ber Flamants werben von ben Betichnan en Donner und Blit zugeschrieben, f. Casalis Gramm. p. 76. Bermuthlich als Baffervogel, welche burch Die Luft faufen. Ift boch auch ber tonigliche, Die Sonne trintenbe Mar zugleich Erager von bes Donnerers Beus Bligen. -Auf North's Island bei Pickering, Memoir p. 241: To talk titri. When it thunders, they say, Yárris titri Yarris (God) talks; they are in great fear of thunder. Serner Thunder, pa: paza titri, it thunders, or, lit. the thunder speaks. Dagegen Lightning vishik, etwa zu Stars vish? Pipi ut storm, eigentlich much rain; ut It rains. - Bei ben Di= betern brug-da und bruy-kad Donner, Schmidt Tibet. Gramm. S. 34, Borterb. S. 402, b. b. bie Stimme (da S. 118 Laut, Ton; Stimme, Sprache; Grammatit, Philologie; 'kad S. 18 Sprache, Stimme) bes Donners ober bes Brug genannten Drachen, bem ber Donner zugeschrieben wird. Bei Rlapr. Af. Polygl. S. 349 5 log Blig, tog Donner. Lepteres wohl nichts anderes als t'hog Schmidt Borterb. S. 234 einer ber tibet. Ramen für Donnerkeil, wofür hindust. oi--dyut) f. Lightning, a thunderbolt. See بحب, fanêtr. vagra. Sm Sakutischen bei Böhtlingt G. 172 syga tojon, ber zweite ber brei vornehmften Götter, Rame eines bofen Geiftes, bes Donnergottes. Alfo, ba tojon herr, Oberer S. 97, syga Beil bebeutet: wird wohl biefes als Blip betrachtet, wie gr. Xovoamp (Golbichmert) Sohn bes Poseibon und ber Mebufa, Bater bes Gerponeus (von rnovo, als brullender Donner) unftreitig mit Recht auf ben flammenben Blig bezogen wirb. Sa, follten nicht bas Xovoaopeor. Berein ber farifchen Bollerichaften, bei bem Tempel bes Zeug youvagerig Strab. XIV, 2. 660 und Xovoaopic. Stadt in Rarien, fpater Abrias genannt, St.B., nach bem auch gang Rarien Xovoavoic hieß, von Beus als bas Golbschwert schwingenbem Gotte ihre Ramen führen? -Sat. ullun. ullabin, bervorfprubeln, überfprubeln; rollen (vom Donner) S. 50. Beiter tib. tsh'em-tsh'em ober tsh'ems-tsh'ems. bas Getofe bei einem Erdbeben; raffeln, praffeln, bonnern S. 161 und baber tsh'ems-sse-tsh'ems, heftig und anhaltend praffeln u. f. w., wie ung, und auch gedoppelt, ung-ung G. 519 Barm, Betofe. S. 289: brug-'dir-ba von 'dirba aufgebunfen ober aufgeblasen sein, hervorfteben (wie ein Bauch); bonnern Talle twa Bauchwinde ber angeschwollenen Wolfen? ]. G. 402: brug-bod-pa von bod-pa S. 394 nennen, rufen, berufen, einlaben. Brug f. ob. - 3m 3Av. (f. Spiegel Av. Bb. II, S. CXI) erschlägt Tistrya feinen Gegner Apaosha, beffen Geschäft jenem, wie der indische Vrera bem Indra gegenüber, bas ift, den Regen, welchen genannte Götter berabsenben wollen, gurudzuhalten. Apaosha bezeichnet also wohl etymologisch einen Richt= Ernahrer (von faneltr. push). "Stimme Gottes" für Donner wird man nicht anders als eine icone und erhabene Borftellung finden. Auch wird man teine gafterung in ber Rebensart suchen burfen, welcher fich, zufolge v. Rlein, Defterreis der gegen Rinder bedienen: "Borft bu, wie ber himmelbattel [Baterchen] greint (gurnt)?" eber in ber Sprechweife. bie man zuweilen bort: Der liebe Gott ichiebt Regel. Auch himmelring öfterreichisch fur Regenbogen. Ung. dorög (tonat), égdörgés (tonitru) mit ég (coelum). Lappifc Aija ber Großvater, Donner; bie Lappen glaubten früher, ber Donner fei ein lebenbiges Wefen. Poffart, gappl. Gramm. S. 49, bei bem jeboch G. V atja fteht; plawet bonnern, raite ber Donner. Rach bem Glauben ber Efthen glichtigt Pikne mit ber raudsawits (glübenben Gifenruthe) feine Untergebenen, b. b. bie Göpen. S. Berh. ber Efthn. Gef. Bb. I, Beft 2, S. 36. In Supel's Borterb. es bonnert: Pikne (piktne) huab von hüüdma rufen, nennen. Pikne mürrisep (ober mürristap) pon

murrisoma braufen, brummen; bonnern; murristama bonnern. murrin Getofe (pal. beutich murren, lat. murmur). Pikne karkip es bonnert heftig, von karkma (vgl. frachen); heftig fchel-Bergl. oben Lettisch und Grimm S. 16. - Ferner perfonlich gebacht: Lettisch Pehrkons sperr, ber Donner ichlägt (f. oben) Stender Borterb. S. 146, P. grausch, es bonnert. S. 47 vgl. Gramm. S. 147. Lith. Diewaitis, bei Schleicher Lituanica S. 24. Deivaitis, aus diewas (Gott) mit einem bovotoriftischen Suffir f. Et. Forich. II, 581, wird vielfach bem Gotte bes Donners gleichgestellt, und galt baber wohl als Sauvtgott-Beigegeben mar ibm, vielleicht als Gattin, diewaite swenta, b. h. heilige Göttin, welche, mithin als milberes Princip weiblich gedacht, pluviarum Dea ift, wie in ber Mehrzahl deivaites Nymphen ober Göttinnen ber Quellen und Fluffe vorstellen und wiederum ja mit bem Regen im natürlichsten Bufammenhange fteben. Daber nun 3. B. Diewaitis ober Perkun's grauja, es bonnert. Diewaitis jin numusse, ber Donner bat ihn erschlagen, Mielde Borterb. S. 50. 84. 196. Grauia ware man geneigt mit grauts ein haus einbrechen, gruti (ein= fallen, von einem alten Saufe) mit lett. gruht, graut (beibes mit virgulirtem r) zusammenzustellen, die auch im lat. ingruere und congruere (bies: einträchtig zusammenfallen) f. Et. Forsch. II, 226 Bermandte finden. Es verdient aber alle Beachtung. baß lett. grausch burch Abmesenheit bes Striches in r fich auch von graut nicht unwesentlich entfernt. Auch trennt Reffelmann Borterb. S. 267. 273 grauti bonnern und frachzen, wie eine Rrabe (also imitativ, val. lat. crocio, crocito, crocatio) entfcieben von grauti (umwerfen; ein haus abbrechen). Sonft lage es nabe Perkuno growimmas, Donner, Mielde beutich= lith. Wörterb. G. 133, gemiffermaßen als ein "Ginwerfen Derfuns" zu beuten, wie sugrowimmas, bas Umwerfen, und bas entsprechende Immebiativ sugrawimmas, bas Umfallen. In Betreff ber Unficherheit, welche über bem Ramensurfprunge von Perkuns ruht, fann ich Schleicher Lituan. S. 23 nur beitre-Sollten bie Slamen ihren Perun, wie Ginige nicht un= glaublich finden, bloß bem lith. = lettischen Bollerstamme abgeborgt haben (f. Rhefa, Dainos, Ausg. von Kurfchat S.241 fg.):

bann mußte von ihnen bas, indeß vorzugeweife rathfelhafte k weggelaffen fein. Unmöglich paste ben üblichen Lautverhaltniffen nach bagu fanotr. Paryanya ober, mit fpater häufigem Eintaufch von palatalem & ftatt y, Parganya 1) Indra, 2) eine Gewitterwolfe. 3) bas Grollen ber Bolfen. Die Berleitung von prek (to sprinkle) ist sprachwidrig. Ich nehme aber meinerseits taum Anstand, in bem Borte pari (nepi) und anya (allog) ju fuchen. Rur freilich nicht in bem anders gewenbeten Sinne von nepiallog (über andere binaus), fondern als ber Umfreis bes himmels, welcher alles Andere bes Alls umfängt; bas Gewölt, welches ben himmel um gieht; und beffen finfteres Murren. 3m Thufch fagt man aufolge Schiefner G. 113 finnroll: dock gepgo "bie Bolfe leibet" für: es bonnert, und daxki gepgar Gewitter. Mex S. 149 Donner, Donnerleil. Bgl. im Rechua (v. Tschubi Börterb. S. 197. 312) killa huanuk, mortlich ber fterbenbe Mond, bas lette Biertel bes abnehmenden Mondes. Doch S. 310: killa huanu, wie inti (Sonne) huanu fich verfinftern, eclipsarse, eigentlich fterben.

An ruffifch grom u. f. w. auflingend fobtisch hroumpe. hroubai, hroubbai neben tharabai, welches einen ahnlichen finnlichen Eindrud bervorruft als JoovBog. Den flawischen Benennungen noch naber tommt, und zwar, wie bier fo oft. reduplicirt in ber Dto=Sprache (Pring v. Neuwied, Reife nach Nordamerika II, 616) gron-gron (on frang., vergl. frang. grogner grunzen, aus lat. grunnire) Donner. Dagegen mit Wahkonda Gott (Schöpfer) zusammengesest, nur einfach: Wahkonda-gron (bies auch: Blip). Alfo fo, wie homer zu zepavνός, βροντή, Διός ober Zηνός zu fügen pflegt, — auch schweb. tor-don von gleicher Geltung; und Pindar die Blipe, Pfeile ober Geschoffe (Behn) bes Beus find. Bei ben Bafaji (Osages) Bieb S. 637 gronhota Donner. Alfo mohl zu uahota Umgefehrt iprechen vom Donner ber Geschüte auch mir. Febres. Dicc. Hispano-Chileno p. 102 hat Chilefisch für Donner: pillan und thalcapillan, welches zweite zufolge Dicc. Chileno-Hisp. p. 71 mit thalca Fusil, cañon, boca de fuego jusammengeset ift, woher auch thalcatun Disparar un boca de fuego (einen Feuerschlund entladen). S. 57 findet

fich aber die bemerkenswerthe Notig, wonach pillan Praecipue, el trueno pon Pillañ ftammte = El diablo, o una causa superior que dicen hace los truenos, relámpagos (Blige) i rebentazones (Ausbrüche) de bolcanes: i a estos mismos efectos llaman pillan. Im Ribian, einer Sprache von Oftafrita, mahonde Donner, kugomba mahonde bonnern, aber hugomba huti shoot va.; to fire a gun; also gar mit einem, gewiß zufälligen Anklange an bas Diage = Bort hutsi A gun. In ber Sprache von Bonny, Köler S. 36: "lakba Flinte. Seine ursprüngliche Bebeutung ift wohl beftiges Geraufd, larmenbes Getofe. Saueh lakba, Donner, fonnte man wortlich "himmeleflinte" überfegen, was freilich in fofern ein Anachronismus fein murbe, als die Bonnier natürlich ben Donner schon benannt batten, ebe fie mit ber Flinte befannt murben". Barberiniich (Bater, Proben S. 252 Ro. 126): szemma (arab. Himmels) fünduk (vergl. arab. بندن bunduq Glans missilis. Sclopetum in idiom. vulg. Frentag I, 159), also mit unsemttischer Bortfolge; Dungal. rebupl. ududigg. Gael. peileir-(globulus plumbeus) tairnick Donner-bolt. Bgl. außerbem Roger Williams Key to the Indian lang, p. 82: Cutshdusha The lightning. Neimpduog Thunder. Neimpdug pesk homwork Thunderbolts are shot. From this the Natives conceiving a consimilitude between our guns and thunder call a gunne Péskunck and to discharge Péskhommin, that is: to thunder. - Da Zeus wortlich "himmel" bedeutet, ift mit ber Rebensart Zede ver, abgefeben von Beus als mythischer Perfonlichkeit, baffelbe gefagt, als z. B. lith. bei Neffelmann S. 137 dangus (ber himmel) dendena (tont; taum ju fanetr. dhoan, es mußte benn v bort unterbrudt fein) es bonnert. -Auch jakutisch (Böhtlingk S. 155): Tangara (Gott, himmel S. 90) samurdur (regnet). Tschaghului, bligen S. 119, wie nig. ool-tschahildy, bas Fener hat geblist. Es bonnert eben: äting ätan apap, von at, fprechen, ausfagen S. 14, veral. ap S. 16 gur Bezeichnung von Gleichzeitigfeit. Burjatifch tengere (Simmel) Caftren S. 148. 189 dongodna (fracht; auch fraben S. 154) ober t. nergene (larmt, flopft S. 145). Sakelgang Blig. - Ferner famoj. Chai (Gott) und chai-tu Blig, pon

tu Seuer. Bater Proben S. 114, 121, 123; Chailen Donner S. 130. 3m Tamanaca (Gilj, Istor, Amer. III, 376): Tuono chinemèru. Maipure eno. Fulmine chinemèru-uaptori (von nantd Fuoco), maiv. eno-imd. Bufolge Caftren = Schiefner jamoi. Borterverz. S. 5. 212 ift jeboch jurafijch hae, hang. jenif, ke G. 80 (Rapr. Af. Polval. S. 319 kahja) Donner, kai'o S. 79 Gewitterwolle, a-faddi (Gottes = Saum) flarer Rand am Horizont, von A Gott. Nom (Gott; Luft, Simmel: eigentlich bas Dbere S. 19. 106) unda (bonnert) ober Nom langeta (eig. Gott ruft) S. 130. Donner nach verschiebenen Mundarten S. 112, 113, 212, Kal-Nop, Kal-Nom, Kal-Lom hinten alle mit bem Ramen für Gott. Auch G. 107 ilzan-nom mit gleicher Bebeutung etwa aus ilza alterer Dheim, auch Gott. Taman S. 47 kajuang. Ramassinsch S. 182, khan und S. 185 num (eigentlich boch wohl; Gott); und als Berbum khuremna es bonnert, boch mohl zu khuru Stimme. -Roibalifd (Caftren Berfuch S. 100, 138) kusurirben bonnern. kügurt کوکورت Donner, und daher kügürt-t'ole (Donner= Beg) Regenbogen S. 99. Tungurup S. 138 Donner. unftreitig boch zu tungur Trommel S. 111 (vergl. Simmelsvauten). Oftiatijch (Caftren 2. Aufl. S. 109) pai Donner. painai (bas zweite Bort Feuer S. 88) Blip. Meridem bonnern; pai meridet (es bonnert) S. 103, wo es mit eftbn. muristab verglichen wirb. - Bei Rlavr. Af. Dolval. S. 170 Affanen und Rotten ajak, Pumpotolft etschhittiochda, Ariner efsbjathjantu, Inbagt. jekngeng Donner, woher bann auch unstreitig jäkenebok, jeknde-bok (bok Reuer), Affanen kananadzuiban, kanan-itschiban, Ariner larungtaiap Blip S. 170. - Tungufifc buga (himmel) turattan es bonnert. Caftren Grunds, S. 95. Sakiladran es blist. Auferbem S. 122 agdy. akdy tartiki, tarqidaki Donner; agdy hoskyran, talin'uran, guldran, hytamdran Blip, wie bei Rlapr. S. 346 golo, S. 287 hotambdon. - 3m Dffetifchen arw art'ewyj (wohl von art' Kener, Brennendes, burch gewohnte Umftellung aus Bend dtar, Fener) wortlich: Der himmel bligt. Sjögren 28b. S. 360, wie auch arw naruj es bonnert S. 417. 490. Rofen. Dff. Sprachl. S. 30 hat artiwan, auch arwtiwa bas Bligen,

arwidsawta bas Donnern. Letteres boch faum anberswoher als aus nitzafyn ichlagen, nieberichlagen, einschlagen. Sjögren Bei Rlapr. Rauf. Spr. S. 199 arivezacharte, arwative (Dug. arte) Blis. Das dugorische Wort wird nichts fein, ale: Feuer; im erstgenannten Worte aber zu verheffern arwe, jo daß man ben Sinn erhielte: coeli et terrae (zach Rofen S. 29. Bend zdo) ignis, porn also gleichsam mit einem Drandva-Comp. Ziemlich rathfelhaft bei Rlapr. a. a. D. arwesalkatte, uat (etwa wade Sturm. Ungewitter bei Siggren. Bend vata Bind?), arw-mare, Dug. arwi-gar. Lepteres un= ftreitig aus gar, ghar (Stimme, Gefchrei) Si. G. 378. 526; vgl. Bend garu (chanteur), Inovovevs, - In ber Adanme-Sprache (Bimmermann Ga-Gramm. p. 432) mit dee (Belt): die die To get night (buchft. the world gets cool) und die na To get day, daylight, von na, seben, wo also bie Welt wieber fictbar wirb.

Javanisch gludug, Malan, guntur; guruh und Sundaisch reduplicirt gugur Donner (M. kilap, kilat, Sund. gelap, Blig). Mit diesem malay. Worte guro vergleicht Rlapr. Af. Polygl. S. 383 bret. kurun und flaw. grom, sowie Antzuch nebst Tichar im Rautasus redunt. gurgur. Allerdings mit einer gemiffen Lautabnlichkeit. Desaleichen malbivifch guguri Donner, konu Donnerfeil, widani Blit Journ. of the Roy. As. Soc. no. XI, p. 69. 3m Galla bei Tutichet gun-guma bonnern, indiditsha redupl., mandia Donner, aber bakaka von bem redupl. bakaka gerplaten, gerfpringen; cordza Blit p. 49. 128. - Auf ber Lab. zu hahn's herero-Gramm. Donner: Kinita guruguru reb., Rama gurub (vorn mit Schnalz), Galla mandisa, Ngola sasi (auch Blig), Herero oru-tutuma, otu-t, Julu uku-pendula. Lazisch bei Rosen S. 34, - also nun wieber im Raukasus gurgulams Donner, wie, mit gleichem Ausgange, diwalams Türl. giörül-mek, giörüldemek (tonare); simsek, yildyrym Fulgur. Rogan yildrim Blit; okur, Chumud gökgrulder, Cfifpsbafc grulder Donner. In ber Af. Polygl. S. 112 awarisch gur-gur, mingr. gurgin, georg. kuchik, fina= nisch jechanar Donner; G. elwa, S. elwai, M. wali Blig. 3m lesgischen Stamme bei Rlaproth taut. Spr. S. 78 Donner: Anzug gurgur; Andi ckuchudi, Dibo und Unso chuchudori, Kubetscha kokkubikuli, Chunsag gogelebu und, nicht rebuplicirt, Clasi-Clumuck kutiduri. Im Mizdschegischen Stamme ©. 163:

Thethenzisch: Snguschisch: Thusdisch: Donner: dele mog kebche, melge Blig: stigle, jeke tasego, dekuka (letteres redupl.?)

Im Tiderfeififden S. 240 tanakoh, chopfake, kopk Blis. Wapeh-guagok, gagwa (redupl. ?) Donner, mit whapeh, wuafe himmel. - Armenisch Af. Volval. G. 99 orodumn, orod Donner, pailagn Blig. - Barmanifch k'ronk (ober k'jonk) Rugir, tonner, k'jonh-mi (vgl. p. 383 mi Produire un son) Schleierm. l'Infl. p. 346. — Bei Endlicher, Chinef. Gramm. S. 288 viele Rebenfarten mit ta (fcblagen, welches beutiche Bort ja auch viele ber munderlichften Beziehungen eingeht), als 3. B. ta - 16i (ichlagen Donner) bonnern; ta - shen bligen, wie auch ta-ho, gahnen u. aa. Lieutieu esianmuy Donner, kodena Blip Rlapt. Mf. Archiv S. 152. In der Af. Polygl. S. 368 f. chinef. lui, japan. (von ba entlehnt) roi. Anam sam (Al. de Rhodes p. 673), Siam. lang, Awa mu-ghra (ma himmel), S. 380 Formoja liag, 'lidh Donner, während rungdung ober singding D. morgenl. 3fdr. XIII, 61. - Blis: Form. rykkat, din. tian (S. 336. 359 schen), in Canton tin, in Japan den, Anam fset. Aus fa himmel: Siam. fa-leb, Pa-pe fa-merb, Pa-p fā-mie. Awa hja-džä, S. 353. Bhagalpur tschedkäh. Koreanisch S. 336 t'ian- (val. dinef. himmel) dung, fanoruta (von fanoru himmel), javan. S. 330 kaminari, ikadeti Donner. ina-suma, ina-bikari, raiden Blip. Dagegen bei hoffmann Jap. Spraakk. p. 18 kami nari Donner. Bei ihm S. 17 amano-gawa (coeli flumen) für Milchftraße, nicht, wie D. Curtius angebe, tsi (Blut G. 9) gawa. Ama uitspansel (Ausspannung; Firmament), aber gawa (rivier) p. 19. Impersonal=Berba läugnet (und, wenn man felbft ben Begriff von: Person streng nimmt, nicht gang mit Unrecht) Boffmann S. 82. Es werbe z. B. gefagt: Ame, juki, arare nado furu Regen, Schnee, Sagel u. bgl. fallen p. 149. Ame fon-

trabirt aus ao ma (ber blaue Raum), ber himmel, furu (strooit, i. e. spargit, diffundit) ftreut b. i. es regnet. Inabikari sur het doen van den bliksem (bas Thun, Geschehen, von bem Bline. Blinen). Allein p. 152. 169 Naru kami, de buldernde Khán, de dondergod, während Kami naru ber Rhán poltert, b. i. es bonnert. Kami nari bas obere Gepolter ober das Gevolter von einem Rhan (van een opperwezen). Etwa mit bem Ramoi (Gott) bei ben Minos in Berbindung? Nari. naru, von ne (Rlang, Laut) abgeleitetes Berbum ber Fortbauer, im Sinne von brullen, voltern, raufden, bonnern. Für bas Getofe fagt man torodoki (holland, donderen, bulderen) und Abiki (weergalmen, b. i. wiederschallen). Auch bilbet man aus bem dinef. rai (Donner; f. oben lui) ein Berbum rai-si. rai-su bonnern, und rai-den (Donner und Blis); und fagt rai-koje wo fatsoesoe wortlich: het doet de donderstem uitbreken, es bricht die Donnerstimme aus. Bon besonderem Intereffe fur une mit Bezug auf unfere obigen Angaben über religiole Benennungen von Thieren ift auch noch, daß ber von ben Savanern gebrauchte Ausbrud musi dasi Infetten = Hustommen (Erzeugung) mit ber Zeit bes erften Donners und Blines (im zweiten Lenzmonat) in Verbindung gebracht mirb. -Aus der Raga-Sprache von Affam giebt Brown Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. II, p. 159 für Donner und Blis (immer bas zweite Bort) folgenbe Benennungen: im Namfang rángmók, kiepddá; im Muthun rangdung, rangtakle; Jobofa rangdung, rangbit; Mulung wangkhung, wanglup; Tablung wangkhung, wanglip; Tengsa chingmuk, chingjaphalap; Nogong tsümuk, süngbürp; Rhari tsumhok, sundafilali; Angami tithe, timepri; Mozome=Angami tisü, timpri. Hierunter scheint ein guter Theil componirt. Bergl. 3. B. im Namfang rangtung (sky), rangoó (light), rangyi (day). Rangnyak (Tabl. nyak) Darkness, rangpan Night. Sm Muthun rangnak Beibes; ranghan (sun), rangbin Air (Binb). Ferner rangfom (cloud), mabrend offenbar einfach Ramfang phuam, Tenafa phum in bemfelben Sinne; aber Jobota rangphum (sky). Bahrend ferner Muthun rangdung Donner, mit Ramfang rangtung himmel, gleich scheint: ift auch Grund vorhanden,

Ruthun rángding Gott mit Jobola rangding Wolke gleich zu achten. Auch möchten Mulung wänghe und Tablung wanghi Sonne, sowie M. wangyang, T. wangyak Luft, mit den Ausbrücken für Donner und Blis in genannten Idiomen nicht minsber zusammenhängen. Ugl. auch Angamt ti (sky; etwa zum Chinesischen?) mit tikhra, Mozome-Angami tikhe Luft u. s. w. — In Vol. IV p. 320 Sgau Karen lo, Pwo Karen lon waisadi Blis; Sg. R. lo thos, P. R. lon ghwen- Donner. Die Karen glauben aber unter anderen Naturgöttern auch z. B. an solche, welche abwechselnd über nasse und trockne Sahreszeit herrschen, und Blis und Donner erzeugen, R. coodā und laupho p. 315.

Nach Krusenstern Ringi ktutni, kaletatl, Tichultich. nepischug, katliichta (Grönl. kallek Rlapr. Af. Dol. S. 323, Rorjat. kjyhal), urgirgerkin Donner. Darunter boch wohl einige mit redupl. Glementen. Rolofchifch Blip: galhlhjukuk, b. b. es bat geleuchtet; nach Brangell gatilikuku-chetli Bufchmann Pima-Sprache S. 421, chhetlh Donner S. 418 Ro. 621. Bei bemfelben (Athapastifcher Sprachft. S. 194. 235. 283) für Donner: Chepempan edihi; Tahfali datenee, totnik; Umpqua etni, itotne, eetineh; Atnah litany, Kinai (Wrangell) m-litany, Infilit nyltyna, Roltschanen niljtyni; Tlatstanai tschötnatha; Ungalenzisch kagjauli. Die Ausbrude für Blig G. 190, 290: Chep. tsinago-thethi; Tlatstanai yltáne-wiyitsö; Umpana ninggai-ilökösch, zwanga, ning-eilkush. So auch im Tepeguana ducu-damue, ducu-dame 1) Funte, 2) Blit, ober Blitsftrahl (rayo) Buschmann Lautverand. Aztek. Wörter S. 543. Nach dem Bend - Avefta giebt es fünferlei Feuer; darunter Vasista, bas in ben Bolten (alfo Feuer bes Bliges), welches im Rampfe gegen ben Damon Openjaghra folagt. Spiegel AB. Bb. II, S. 93. — Entschieden malerisch im Rechua (v. Tichubi BB. S. 134) wegen seines viermaligen bumpfen a und breier Nafale: cunumumu bas heftige Gerausch, ber große garm, ber Donner, bas Erbbeben, vorzüglich von dem Gerauiche, welches es begleitet, gebraucht. Außerbem S. 175 'cuhuñin es bonnert, k'akaka S. 202 beftig bonnern, wie k'akñi trachen. Dann auch mit Buchftaben-Doppelung in fich 'saltaltalta

1) ein Ungewitter mit ftarkem Donner, 2) brobnen. Chiechimu Graupenhagel entfenden, als Berb. act. 2. B. von einer Gottbeit S. 245. Blip: Hipiyak, bas ift: Leuchtenbes S. 353. Auch Hiulliu S. 354. — In Amer. Ethnol. Soc. I, p. 303 huast. ul-ul-ul Donner, mas nicht nur mit lat. ululare große Aehnlichkeit hat, sondern auch mit Sandwich. bei Mosblech halulu, hekili, aber Marg. fatutii (tonner), Sandw. Marg. fatutii. hatutii, Sandw. hekili (tonnerre), also einige mit Lautboppe-Auferdem noch huaft. tincail (Bater, Proben S. 369 tininil). Mer. tlatlatzinilistli, welches lettere gewiß eben fo eine Lautdoppelung enthält als bie "Sturm" bebeutenben atlatla, amamani. Auch Donner im Mana kumchac, peechac, Othomi nyanni. Bei Bater a. a. D. bonnern: Oth. ganni, Cora umëte néuca, Totonaca alta iilitni, Tot. baja pancz macahuan. Da= gegen Tot. alta VI. macalipitni, T. b. VI. macxlipnin, Suaft. tzoo, Dihom. huetzi Blig. - In Reufdweden pajacock Donner S. 376. In der Sprache ber Atacapas bei Bater, Analetten II. heftes erfte balfte S. 63 No. 26 redupl, kap-kapst Tonnerre, wie No. 46 zggl (Lumière no. 10, vgl. 49, jour no. 12) lamp-lampst La lumière éblouit: Mr. 4 pats-pats (Air, Luft); Nr. 19 cau-cau Pluie. Auf ber Mosquito-Rufte aufolge Transact. Amer. Ethn. Soc. II, 157 alwane Thunder. pasa Wind, prare Hurricane, und nik-nik Earth-quake, redupl. wie Ar. عنان zalzala m. Shakesp. Hindust. Dict. Sn ben Transact. p. 80 no. 12 Thunder: Esquimaux (Hudson's Bay) kadlukpoke. Also gleichen Ausgangs wie makkookpoke Rain; kanneukpoke Snow; takpoke Darkness. Ferner Tahtuli tutnik redupl.? Chippema nimiki. Mohamt tihooicklerhatte. Byandot heno. Dagegen Lightning no. 71. Got. kadloome ikkooma, val. kaomowoka It is light Nr. 62. Delaware, mahriceinlich vorn verbopvelt, sasabelekkellew, Mohamt wattehsurloonteeuh, Brandot timmendiqua. Bieber für Don= . ner p. 86 Cherofee uhyungdagooloska, Choctaw hilóha, Musthog tenitkie, Dahcota walkeeang, Upsarota soó. Cher, ahnahgahleske, Mufthog atukyeatuy, Dabc. wahkhougdee, Upf. thah'zsche. Ferner p. 90 Nr. 67 (?) christ e coom D., christ e coome (also wohl daffelbe) Bl., womit zu vergl. Beltidrift f. Bolferpfud. u. Sprachm. Bb. III.

Rr. 58 christ e coo natz Light. Schoschoni tunüint D., panakuska Bl. Selisch stultulaam D. und skumkumeutsin Bl. sind beibe reduplicirt, mit wohllautlichem Ausgeben von z an zweiter Stelle (vergl. z. B. lat. spo-pondi), wie unstreitig auch in den Wörtern skokosea Knade, Sohn; skokosis Mond, skhokhoets Racht; skhalkhalt Tag, woueben jedoch khal, Licht. Endlich p. 91 Nez percé: hinimal D., itkasaioks Bl. Lower Chinool ekanawaksoba D., ekelikst Bl. Redupl. Rewittee tutütsk D., ndaktskādaktshital Blip.

Afritanifche Sprachen. Donner (f. Journ. of the Amer. Or. Soc. Vol. I. no. IV Tab. 5) in Batanga ngadi-toba, Panme ngali (d und 1 wechseln), Mpongwe njali-toba, letteres in (Wilson's) Gramm. p. 75 njali-ntóva Heavens artillery, p. 66 to lighten. Alfo, vgl. oben Bonny u. f. w., aus miali Gun p. 88 und vermuthlich mit orowa Heaven, sky, burd Gintauid von r für t nach Beife von p. 28. Reduvlicirt im Rossa duduhma (val. Dr. oduma Cannon) es bon= nert; ladudukma (Donner) wohl nicht vorn mit Artitel, fon= bern aus Ussuhlu la dudukma (himmel ba bonnert) ba bonnert es. Lichtenft. Afr. I, 672, abaneeka Blig. Bal. Dalof= fifc, auch reduplicirt, denadeno Donner, es donnert. Allg. Samml. ber Reisebeschr. IV, 223. Ebenso bei Dollien, aber in (Norris) Outl. danu, denadenu. Kafferifc teelu bei White; Beetj. Harre D., leckorima Bl., etwa zu chorimo, hoch. Lich= tenft. II, 626, allein auch, wie lat. altus, tief, von einem gluffe S. 634. Malemba mandazee, Embomma moindozy D. 3d weiß nicht, ob Plur. und, bei bem Bechsel von z und r, mit ti arre vereinbar. Mal. n'zaza, Emb. lusiemo, Cong. lossemonsu Lightning, Bundo nadgi ober nade'i, Pl. jinade'i Raio (sulmen), cu-telugiúcu jinzác'i Coriscar (fulminare). Rongo nbumu. Bundo nzác'i Tonitru (f. eben), cu-nzác'i ober culundumuna Trovejar (tonare), vgl. Kvossa vorbin und Saussa dummi Noise. Smahere kotyua, Bullom ükut Nylaender p. 113. In Bater's Proben G. 264 Gzauaten tokut D., ittaldu Bl. Tiggry C. 283 sinnamescheh D., aber borka nach ben Ar. Bl. Robba S. 309 éndschij Regen, und baber éndschij tattarik Regen, endschij dürterih D., endschij molterih Bl. (bongterih,

Barme, mit abnlichem Schluffe); also wohl bes begleitenben Regens halber. Darfur S. 320 raad (Ar.) D., turgeij Bl. Affadeh S. 335 rade D., huhe Bl. In Danfali bei Ifen= berg yangudehi D., dagegen hankara, kak's Bl. Beke hat in der Philol. Soc. Vol. II (1845) p. 97: im Baag Agan ober Shamara gwigwu D., mit bem Anschein von Reduvlifatien, mirrka Bl.; Agan of Agaumiber tantugha? D., mambrak [melagi] Bl.; Gafat búliktish D., mábrakish [mebarkual Bl., val. Arab. Gonga dari-teso (vergl. daro Simmel) D., cheso Bl. Schantala of Magumiber dawi D., aber Bl. mangilguza, bas: Rener (mangia) bes himmels ilguza ober Gottes I'lauza fein mochte. Galla of Gubern dirisie D., bekákka Bl.; Tigre nogwoda D., mebrák Bl. - 3m Outl. p. 110 Blis: redupl. Ibu amuma, Parriba menamena. Auch obakusu. Bei Crowther mennamennah, wogegen oba-kuso God of the thunder, called king of Kuso, the town where thunder and lightning are mostly worshipped. Silatah mokyereh, Bolof melahke, Afchanti sinaman, seraman, Manbingo ngalaso (Macbrair Gramm. p. 37, außerbem ngalingalo, was wahrscheinlich redupl.), sanfata, Bamb. ngalayereyerey (vergl. Heaven santo, B. nyalakolo und To tremble yere-yere red., wie Afch. akupupu; also wohl: himmels Erbeben). Mandara abda, Sauffa wolkia, Kulah in Norris Gramm. p. 24. 60 managho, Pl. manali Blig, aber Donner dirango, Dl. dirali Thunder (and bolts); im Outl. inarigo und, aus bem arabifchen, raad, bem fich auch vermuthlich Manbara bei Rorris binter beffen Fulah Gramm. p. 92 radaruwa eben so anschließt, wie im Saussa aradu, in welcher Sprache jeboch auch: Ta yi dsawa It is thundering loud; anatshita It is thundering low. Im Bornu (Kölle Bocab. p. 387) rade (grab.) gértsin (to murmur, grumble p. 296), it thunders. Manbingo sanfetting (Macbr. l. c. außerbem sankulo. val. san-jio Regen, mit jio Baffer), Bamb, abikulu. Beiter für Donner: Parriba ara, dru, bei Crowther arah', aber arar' (wohl burch Doppelung bes tnarrenden r= Lautes verftartt) arar' A very loud thunder, wahrend orung = Dutl. anu, arang (cloud). 3bu eligwi Donner, unftreitig boch gu elligui

Bolle. So furbisch denk avra (vox nubis), radi (ar.) Tuono. Denk avra tete (Voce dalle nuvole viene) Tuonare Garz. p. 268. Nicht anders Bastifc Mithr. IV, 301. 313 od-otsa von odeya Bolle und otsa ber Laut, bas Geraufch, mober unftreitig auch otsoa (Bolf) als heuler. Bgl. oben kamoi bei den Ainos. Außerdem Bast. ostotsa, ostiga; turmoya (an bas Reltische, f. oben, lebhaft erinnernd), iurtzuria (Labort. curciria), igorciria inusturia setwa Romma bazwischen pergeffen?], calerna Donner; aber Blip: oñastua, oñestua, onastarquia (veral. arquia Licht, griech. ἀργός weiß), igursuria, chimista. - 3m Sansfrit ift saudamini 1) Blig, 2) One of the Apsaras or nymphs of Sverga, bas Patron. von suddman Bolle; Berg, ober Indra's Elephant. Damananti wird Ral. I. 12 mit einem vidyut saudamini (einem wolkenentsproffenen Blibe) verglichen, welcher Bergleich uns Reneren vielleicht als ein unweibliches Bild verwerflich bedunten konnte. Es bleibt babei aber bie zerftorende Rraft bes Feuerelements ganz anfier bem Spiele, und wird nur, wie Ascoli Studj I, 88 richtig bemerkt, ber blenbenbe Glanz (gleichwie bes Blipes auf bem bunkeln Sintergrunde einer Wetterwolke) zum Bergleichs= puntte genommen. Ich wünschte inbeg nicht babei außer Acht gelaffen, wie Saudamint auch Rame einer Apfarafe wirb. Sene ichonen Nomphen und Begleiterinnen bes Simmelsfürsten Inbras aber führen vom Bafferelemente (ap) ben Ramen, fei es nun, bag beffen zweites Element (saras) auch bier Teich (im Rentrum wieber: Baffer) bezeichne, was Bewohnerinnen pon Bafferteichen (mit Lotueblumen?) ergabe, ober baf es von sar (geben) ftammend, bie Apfarafen als Baffer= Gangerinnen porftellen foll. Immer find es Nompben bes Baffers, allein eben fo gut bes Baffers im himmel (svarga) als bes auf Erben. hieraus ertlart fich auch bie Genealogie ber Saudamini jur Genuge. Uebrigens mober bie anscheinenb ichwer vereinbaren Bedeutungen von feinem Primitiv su-daman? Daman heißt: A string, a cord, a thread or rope, mas ich mit Bezug auf bie Bolle nur bann verftande, wenn man bas Bort: Strid, Seil auf ben, aus ber Bolle berausfahrenben Blip bezoge, etwa in bem Sinne, wie viduul-lata

Zigzag lightning, f. fruber, nach einem Schlinggewächse (lata) gefagt wirb. Vidyutvat Blige enthaltenb, elettrifch, wirb 3. B. auch auf Wolken angewendet. Allein, was ware benn "ber wohlbebanderte" als Berg? Etwa nach Fluffen, die bandartig fich von ihm aus in die Gbene binabziehen? Ließe fich bier ein anderes daman vorausfeben, bas, von da (geben) abgeleitet, Gabe, Gefchent bezeichnete: bann erhielten wir fur sudaman ben iconen Sinn: εύδωρος. Baben fvenden, reichliche, burch ihr fegenbringendes Rag, sowohl bie Bolfe, als ber Berg, von welchem Fluffe berabftromen; ja unftreitig auch Indra's Clephant. Letterer nämlich heißt Airdvata (auch Airdvana; ferner chaturdanta, vierzahnig, mahrend ber gewöhn= liche Elephant nur zwei Stoßzähne bat). Das Femininum bagn girdvatt ift nicht nur bas Beibchen von Indra's Glephanten, fondern auch Benennung bes Bliges und bes Rdoi-Bluffes (Îravati, 'Yapwrig) im Dendfcab; und im Neutrum airdvatam eine besondere Art Regenbogen, gedacht als Indra's geraber (unbent) und langer Bogen. Petersb. 28b. I, 1113. Indra's Elephant entstand bei der Quirlung des Oceans (wie bei ben Griechen bas Rog burch Poseibon), und daber ift er bann auch burch bie patron. Form feines Namens ein Abkomm= ling von ird, trintbare Fluffigfeit (befonders Milchtrant; und etwa beshalb Milchocean?), weil Indra auf ihm, gleichwie auf graufdwarzem Donnergewölf, welches Regen in feinem Schoofe birgt, daber reitet. Wenn ird nicht blog Baffer ober berauschendes Getrant, fonbern auch Erbe bezeichnen foll: fo tonnte letteres wohl eigentlich nur vom wafferburchrieselten feuchten Boben gemeint sein. Als "Rebe" ist nicht etwa ber "Rebefluß" ober "Rebeftrom" gemeint, fonbern auf biefe Bebeutung tonnte man nur mittelft ber Sarasvats verfallen, welche eigentlich einer Fluggöttin (von saras Teich, Baffer), zugleich aber auch, ich weiß nicht ob aus abnlichem Grunde, wie bie Rufen eigentlich Quellnymphen waren, Göttin ber Sprache (fonft Bhasha) ift. Wenn man fich in ben Beben vom Inbra Regen berabfleht: bann ergebt an ihn die Aufforderung, fich im Soma-Trante, ben man ibm barbringt, zu berauschen \*).

<sup>\*) 3.</sup> B. irammada, im Trant fowelgenb, auch Beiname bes Feuer-

und tann biefer Trant felber füglich nur ein Sombol von reiden Spenden himmlischen Raffes fein, aus welchem, auf die Erde berabgetommen, Fruchtbarteit bervorgebt. Daber juche ich auch in bem Grundworte für soma, Bend kaoma, nämlich ber Burgel su, Bend ba Spiegel Av. Bb. II, S. LXXII, auspressen, ober succum asclepiadis acidae exterendo (im Mörfer, 3. Ado ana) rite parare, nicht nur einen Zusammenhang mit verv (pluere), sondern selbst mit su, su (gignere, procreare; uriprunglich wohl semen genitale emittore), welches in unferem 28. Cobn (fanetr. sunu) auch griech. vios fortlebt, bas nicht, wie Paffow völlig vertehrt glaubt. mit filius vereinbar ift, vielmehr mit bem fanstr. Berbal-Suffir ya (Bopp Gr. crit. r. 626), allein ohne Botalfteigerung, von gebachter Burgel bertommt. Daber bann fanofr. suma 1) Sky. heaven, 2) Milk, 3) Water fich eben fo leicht als Ausgepreftes (Gemoltenes) benten ließe, wie als Erzeugendes und So wird auch für soma n. Heaven, sky. Räbrenbes. ether 2. Ricewater or gruel angegeben, mabrend es fonft als m. g. B. ber Nettar=Trant ber Unfterblichen ift, von ber Mond = Pflange (Asclepias acida, ober Sarcostema viminalis, somalate), ja auch ber Mond felber (somadhara. Simmel, eigentlich Mondhalter). Die Milch heißt unter Anberem somaga b. i. "monderzeugt". -- Auch zoge ich gar nicht mit großem Biberftreben anu (fluore, stillare) herbei, indem mir beffen nu nur ein, mit ber Burgel su (im Ginne bes Auspreffens nach Cl. 5: su-nomi) unauflöslich verwachienes Sufffr ber fünften Claffe icheint, welches baber auch von ber Sprache als wurzelhaft gedacht burch alle Berbalformen hindurch feftgehalten wird. Der Wegfall bes Bofals u vor n hatte in ähnlicher Beije stattgefunden, wie in s-tri, Frau, was wefentlich baffelbe ift, als sav-i-tri (Mutter; Rub), nämlich genitrix, nur ohne Bindevotal, und baber, wenn Gunirung ftattfand, mit o und nicht av. Suta beißt eine Bochnerin; eigentlich als

gottes Agni, bas auf ihn als Blit, und Apannapat, b. i. Sohn ber Gewäffer, weil aus ben Baffern ber Luft als Blit entsprungen (Bohtling! S. 275), bezogen wirb. Dann aber auch vom Leuchten ber Bolten.

Paffiv-Part. (born, engendered; allein auch drank), jedoch in bem acttren Sinne von: quae peperit. S. Westerg. p. 49: sa prasuta sie (ist) eine geboren habende, peperit. Sûtya bagegen heißt: religiöses Baden, Abwaschung, vorbereitende ober nachfolgende beim Opser 2. das Trinken vom Saste der A. acida eben dabei. — Bei dieserlei Berhältnissen dürste man nun sich nicht darüber wundern, daß sura, suri eine berauschende Flüssigleit (auch ein Trinkgefäß) bezeichnet, die im Allgemeinen personisiert vorgestellt wird, im Besonderen als eine Rymphe, welche beim Duirlen des Oceans entstand. Sura m. ist Bezeichnung für Götter; aber desgleichen sür die Sonne, welche übrigens auch dem BB. zusolge mit dem Sohne (sûnu) gleichnamig sein sollte, was etwa nur auf einer Umdrehung, so zu sagen, des activen (Sonne als Erzeuger) und passiven (Sohn) Poles beruhen mag.

Doch hievon jest genug. Was halt man nun, wenn man ehrlich seine Meinung eingestehen will, von der nachahmerischen Natur der Wörter für den Donner? Gewiß, nicht wenige bekunden den Drang des Menschen zur Wiedergabe, wo nicht jenes surchterregenden und doch in seinen Folgen meistens segenvollen Naturphänomens, selber, doch des von ihm erhaltenen Eindruckes mittelst ein paar sprachlicher Zeichen auch im Alange. Ein großer Theil hat sich aber sogleich auf mehr vergeistigte Bezeichnungsweisen geworfen, und würde sich dies noch öfter herausstellen, wenn uns manche, etymolozisch noch verschlossene Ausdrücke erst zugänglicher werden.

Pott.

(Fortfetung folgt.)

## Die Bahlmethode der Mandenga-Heger.

Die neuere Sprachwissenschaft hat (namentlich burch Potts Untersuchungen) festgeftellt, bag auch bie Bahlwörter ber verichiedenen Bölfer-Stamme nicht bloß burch ben außerlichen Klang ber Bortlaute fich unterscheiben, sonbern viel mehr noch und wesentlich, ja gang eigentlich primitiv burch bie innere Anichauung, welche ber Thatigfeit bes Rablens zu Grunde liegt. burch bas Princip und bie Dethobe, nach welcher bie Bahlbegriffe erzeugt find. Auch bier also ift es einerseits nicht ber Laut und die Lautgestaltung, mit beren Erforschung fich bie Sprachwiffenschaft begnugen tonnte; und andrerseits ift es nicht ber mathematische ober metaphysische Beariff ber Babt. an beffen Ergrundung ber Sprachforscher fich zu wenben hatte. berienige oberflächlich ober einseitig, ber am Laute Mebt: fo ift berjenige Sprachforicher, ber fich um logische Begriffe bemubt. von seinem Gegenstande abgeirrt. Seine eigentlichfte Aufgabe liegt immer in der innern Sprachform; und so auch in Bezug auf die Zahlwörter. Auch bier ift die Frage: wie ist ber pfychologische Vorgang beschaffen, in welchem ein Volt gablen gelernt hat, so gablen, wie es bies in seiner Sprache ausgeprägt bat. Es zählt eben nicht, wie ber Arithmetiter; noch find ihm Bablbegriffe angeboren ober werben ibm von aufen gegeben, fo baß es für biefelben nur Laute zu schaffen hatte, bie ihm nach ber Anficht Giniger ebenfalls angeboren fein follen. Conbern ber Menich, b. h. junachft ein Bolt, eine menichliche Ge= fellschaft, und mar's auch nur eine Familie, bat erftlich ben Begriff des Zählens, diefer Thatigkeit, in sich zu erzeugen und bann auch die Methode, in der biese Thatigkeit geubt werden foll - nicht als ob beibes getrennt von einander geschäbe, und als ob bas Bolt ben abstracten Begriff ber Bahl zu bilben batte: nein: biese Abstraction findet nicht statt, gerade weil nur im wirklichen Bablen beffen Begriff als icopferische, obwohl unbewußte. Macht wirkt, und in ber Thatigkeit felbst bie Form der That entsteht, obwohl die Korm der zeugende Trieb in der That ift.

Daß vor allem das Zählen selbst als eine bestimmte Weise, Dinge aufzusassen, appercipirt sein muß, läßt sich täglich an Kindern, welche zählen lernen, beobachten. Man sagt ihnen vor: eins, zwei, drei u. s. w. und sie reden es nach, oder vielsmehr plappern es nach, und auf das Verlangen: "zählt einmal", plappern sie es auch allein. Man läßt sie auch Dinge zählen; man zeigt mit dem Vinger auf die zu zählenden Gegenstände oder berührt die zu zählenden Finger und läßt das Kind sprechen: eins, zwei, drei, vier; und fragt man dann: "wieviel also?" — "zehn, sechs" lautet dann die Antwort. Offenbar kann dies Kind noch nicht zählen. Obwohl es die Reihe der Zahlwörter von eins dis zehn kennt, so weiß es doch noch nicht, was zählen ist; es hat das Zählen noch nicht appercipirt.

Das Kind wird es balb lernen, obwohl es ihm niemand lehrt, niemand lehren kann. Das Genie schafft aus sich, es lernt nicht. Bis auf einen gewissen Grad aber ist jeder Mensch ein Genie, und namentlich die Kinder sind es. Man spottet über die vielen klugen Kinder der Eltern und fragt, woher die vielen dummen Menschen kommen. Es ist so: als Kinder sind wir alle Genies. Wie wir im frühesten Alter das Gesühl der Andacht, abstracte Borstellungen u. s. w. erzeugen, so auch die Jahlen — frei aus unserm Innern, aber unter Anregung der Gesellschaft, in der wir leben. Das Kind erzeugt die Jahlen innerlich, befruchtet durch den Laut der Jahlwörter, die wir ihm abssichtlich und unabssichtlich vorsprechen.

Freilich ist unter ben Kindern ein Unterschied auch in Bezug auf jene Schöpfungen, die jedes frei aus sich zu erzeugen hat; diese werden von dem einen schneller, vollständiger, reiner, mit größerer Selbstthätigseit hervorgetrieben, als von dem andern; und so lernt auch das eine früher und mit besserm Berständniß zählen, als das andre.

Mir ist Folgenbes erzählt. Ein kleines Mädchen aufgeforbert, Karten zu zählen, begann: Januar, Februar, Märzapril. Dieses Kind scheint bei bieser Gelegenheit zum ersten Male gezählt und in ber That gezählt zu haben, wenn auch nach eigenthumlicher Methobe. Wie wir mit September, October

u. f. w. ober mit 31 31 u. f. w. burch Bablen Monate benennen: fo hat jenes Rind burch bie Reihe ber Monatenamen gezählt. Denn bie allaemeinste Definition von gablen ift boch wohl: eine Reihe aus vorliegenden Gegenftanden zu bilben, und biefe Reibe au einer altern, feststebenden zu meffen. Das Rind bat bie Reibe ber Rarten an ber ber Monate gemeffen; wir wurben biefelbe an einer abstractern gemeffen haben. Inbeffen ift boch erftlich zu bemerten, daß es nicht (fo zu fagen) in Cardinalaablen, fondern in Ordinalgablen gablte; fein Januar bieß: an erfter Stelle, sein Februar: an zweiter u. f. w. hiermit will ich fagen, bag es ben Begriff ber biscreten Grofe, ber Anzabl. noch nicht hatte. Seine Reihe ift zwar, wie wir wiffen, aus einzelnen Gliedern zusammengejest; für es felbft aber bilbet die Reibe vielmehr ein Continuum. Sein Rablen glich noch bem Meffen eines Rabens an einem andern, wobei boch auch immer ein Puntt bes einen an einen bes andern gelegt wird. aerade wie bier auf die eine Rarte Januar, auf die andre Rebruar u. f. w. Dies ware freilich mehr ein geometrifches Deffen gewesen als ein Bablen. Ferner mußte bas Rind nichts von Monaten und einer Theilung und Messung ber Zeit. läuft wohl ber gange psychologische Borgang im Bewuftfein bes Rindes bei jener Gelegenheit barauf hinaus, baß es erftlich erwartete, es werbe ibm von einem Saufen Karten eine nach ber andern vorgelegt, also baraus eine Reihe in Zeit und Raum gebildet werben, und daß es zweitens biefer fich ihm von außen bilbenden Reibe eine andre aus feinem Innern ber parallel gegenüberftellen wollte, worin ich einen Berfuch zu gablen erkenne — aber auch nur einen Berfuch. Bon zwei innern Reihen, die es befaß, die Reihe ber Bablwörter und die ber Monatonamen, welche beibe es noch nicht in ihrer Bebeutung verftand, trat die lettere ins Bewuftsein, wohl weil diese vollern Rlange fich bem Gebor tiefer eingeprägt batten, als bie winzigen Babllaute. Daß es aber (um auch bies zu ermabnen) "Marzapril" sprach als ein Glieb ber Reibe, batte un= ftreitig in seinem Gefühl für Rhythmus (also quantitatives Dag) feinen Grund.

Der Urmensch hatte wie bas Kind bas Zählen und bie

Bahl burch die Thätigkeit des Zählens zu erzeugen, und zwar ohne daß ihm schon ein Muster für sein Thun vorgelegen hätte. Er hatte seine Schöpfung tiefer aus sich zu greisen, weil ihm von außen her keine geistige Anregung dazu kam. Wie jeder Bolksstamm dies vollzog, hat der Sprachforscher wo möglich zu erkennen. Hier legen wir uns diese Aufgabe in Bezug auf den in der Ueberschrift genannten Neger-Stamm vor.

Bir ftellen zunächst die Zahlmörter der hauptsprachen dies Stammes einander gegenüber.

| •    | Sojo:              | Manbenga:                   | Bei:                  |
|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.   | kirin              | kilin                       | dondo                 |
| 2.   | firin              | fula                        | fera                  |
| 3.   | şękuń              | saba                        | <b>s</b> ag <b>ba</b> |
| 4.   | nāni               | nani                        | nani                  |
| 5.   | şūli               | lulu                        | sōru                  |
| 6.   | șeni               | woro                        | <b>s</b> ūndóndo      |
| 7.   | șulifirin          | <b>1</b> 0grān <b>soula</b> | <b>s</b> ūmféra       |
| 8.   | sulima sekun       | ses                         | sūnságba              |
| 9.   | șulimanāni         | konanta                     | sūnnāni               |
| 10.  | fū                 | tań                         | tan                   |
| 11.  | fu nun kiri        | n tan nin kilin             | tandóndo              |
| 20.  | maxwonia           | tan fula ober moan          | mõbánde               |
|      | mazwonia nun kirin |                             | möbánde áko dóndo     |
| 30.  | tonga-şekun        | tan saba                    | mō bánde áko tan      |
|      | tonga-nāni         |                             | mõ férā bánde         |
| 100. | keme               | kemi                        | mõ sõru bánde         |
|      | kemei firin        | kemi fula                   | mö tām bánde          |
|      | •                  | wuli.                       |                       |
|      |                    |                             |                       |

So werben bie Zahlwörter in ben brei Grammatiten aufsgestellt. Andere Quellen weichen fast in jedem Worte ein wezuig ab, worauf wir nur dann Rücksicht nehmen wollen, wenn es zur herstellung ber Urform beitragen kann.

Für eins ist im Soso und Manbenga ber gutturale Anslaut, und zwar die Tenuis k, ursprünglich; ob auch der Boscal i? der übrigens in den Dialekten e wird. Für das Sosostellt die Polyglotte auf: keden, keren. Das Bei hat ein ganzanderes Wort dondo, offenbar eine Reduplication von do.

Kölle bemerkt, daß die Neger beim Rechnen zuerst die Finger der linken Hand zählen — natürlich; benn die rechte Hand ist die fassende und, so zu sagen, rechnende —, und zwar mit dem Keinen Finger derselben beginnend — abermals natürlich; denn bei der ungezwungenen Erhebung der linken Hand kommt die innere Seite nach oben und der Brust zugewendet, und der kleine Finger ist zunächst der rechten Hand, welche von ihm zum Daumen vorschreitet. Daher ist wohl nicht zu zweiseln, daß, wie schon Kölle annimmt, dondo die Reduplication von do, klein, ist. Nun ist aber dieses do wesentlich ibentisch mit den, din, klein, Kind; und sollte die zweite Sylbe von keden, kirin etwas Anderes sein? Wenn M. kilin auch die Bebeutung "allein" hat, so wird diese abgeleitet sein, und ebeuso auch wenn B. siri "bloß" (3. B. dóm siri bloßer Reiß, d. h. ohne Brühe und Fleisch) eine Schwächung von kiri sein sollte.

Für zwei hat das Mano und das Gio (in benen eins do heißt) die ursprünglichere Form pere. Mit diesem Jahl-worte wird doch wohl B. pere auch, sora und, sara, Gleiches, M. sulan, gleich, Genosse, M. sana, und, auch, zusammen, derartig in Zusammenhang stehen, daß sie auf eine Burzel zurückehen. Es wird aber auch zu bedenken sein, daß M. sara spalten bedeutet, S. bore Gefährte, Nachbar, Anderer, B. boGenoß, Freund, von S. bo, spalten.

Das Wort für brei bietet uns ein schönes Beispiel für bie Lautschwächung und den Lautwechsel: S. sekun, Mano yāka, Gio yāga, yāja, S. sagba, M. saba, S. (Polygl.) saja, sajan, in andern Sprachen sawa, džawa; was aber bieses Wort ursprünglich bedeute, darüber wage ich nicht einmal eine Vermuthung.

Eben so lasse ich nani, vier, ungebeutet und bemerke nur daß die Form contrahirt ist aus nazani. Die Toma-Sprache hat nago; die Gadžagas, ein Stamm der Serskale's, bei denen zwei und drei fillo, sikuo lauten, haben für vier nazato. So scheint naga der Stamm und ni, to ein Zusap. Man müßte, um diese Wörter mit Sicherheit zu deuten, sehr eingeweiht sein in die Sitten und die Anschauungsweise jener Böller.

Alar bagegen ist bas Wort für fünf; benn im Soso ist sali bas gewöhnliche Wort für Finger. Im Gbandi und Lanbozo heißt fünf endolu, woran sich Kono und B. dulu, M. lulu anschließt. Dies Wort scheint von S. sali verschieden, könnte aber auch ein Wort für Finger sein.

Die Borter für feche bis neun find im Bei flare Bufammenfepung mit bem contrabirten Stamme für fünf und mit eingeschobenem Rafal; also 5 + 1 u. f. w. Eben fo im Sofo 7. 8. 9; nur baf in ben beiben lettern ma, auf, ale Binbewort eingeschoben ift; bagegen ift S. seni feche, verbunkelt: wahricheinlich ift es aufammengezogen aus gulini. Die lette Sylbe ni ift aus nin, und, entstanden, also 5 + ftatt 5 + 1. Sollte wohl bas ni bes nani ober urfprunglich naga-ni 4 baffelbe nin, und, fein? man hatte also zunächst nach Triaben gezählt? - Auffallend ift M. woro feche; benn ba woron + wula (Kono: worg fela) sieben, wula aber zwei ift, so muß, scheint es, worg fünf fein. Es mußte also binten etwas abaefallen sein. Sm Menda beißt sechs wo-ita, und ba im Menda eta, eins, fo icheint woita flarlich 5 + 1. Diefes wo aber ift bas contrahierte M. worg. Die Sache wird sich indeh wohl anders verhalten. Im Mandenga ift wo jener, und wodo ber anbre. Es ware also eigentlich woita bie anbre Gins, Gins ber andern Sand und M. worg turg bie andre Sand für ben Kinger berfelben, woronwula bie anbre zwei. - Die Borter im Dt. für 8 und 9 icheinen gang zusammenhangslos. Aber sei lautet in ben Dialetten sagin, segi, sefi. Dies wird wohl nun eigentlich nur brei bebeuten und bas lette Glieb einer Composition fein, beren erftes Glieb, "fünf" ober "andre", abgefallen ift. Und endlich neun M. konanta, Polygl. kononto, ließe fich zerlegen in ko und nanta; letteres tonnte entstanden fein aus nanita, welches vermuthlich bie altere Form fur vier war, felbft icon zusammengesett aus na brei (nicht mehr nach= zuweisen) ni = und, ta = 1; zu ko, auch ko gesprochen, ftimmt Gbandi und Landojo ngo als erftes Glied von 6, 7, 8; es naber zu erflaren weiß ich nicht.

Was bebeutet S. fü, zehn, ursprünglich? Ihm entspricht Gbanbi und Mende pü, Toma pugo, Landożo kepu und puwu.

Bon 30—90 erscheint im Soso tonga, womit boch M. B. B. tan, zehn ibentisch sein wird; tonga aber bedeutet im S. selbst nehmen. Nach Caillié erscheint im M. von 30—80 bi als 10. Ich lasse es bahin gestellt, ob bieses bi ibentisch ist mit S. su; aber es hat dieselbe Bedeutung wie S. tonga, da im B. bi nehmen ist.

Zwanzig ift im Bei klar bezeichnet: mo bande, und im Komo sogar mo dondo bande, ein Mensch (ist) vollendet. Für das Soso gibt die Polyglotte eine andere Form, als die Grammatik: możanye, Tene możanya, woran sich M. muga, mużań, moań schließt.

Kölle erzählt, daß das Boll gewöhnlich nur bis 100 zähle; er habe aber Beis veranlaßt bis 400 zu zählen: mo mobánde bánde. Weiter läßt sich auch das Bigesimal=System ohne große Unbequemlichkeit nicht treiben. Die Beis haben sogar schon angesangen das englische Wort zu entlehnen ko'ndoro dondo; und sie zählen dann weiter kondoro dondo ako dondo u. s. w., ako heißt gibihm, füge ihm hinzu. Auch tousen dondo sagen sie für 1000, gewöhnlicher aber für unzählige Summen; eben so milen dondo.

Was S. keme, M. kemi bebeutet, weiß ich nicht. Mensch und Menschliches bedeutet es schwerlich; denn das ist mit 20 erschöpft. Ich denke aber an S. geme Stein, womit auch M. B. kenye, Sand, zusammenhängen mag. S. woli, M. wuli mag Aehnliches bedeuten. Die Soso-Grammatk ibentissiert woli geradezu mit voli, wersen. Bielleicht bedeutet es: zusammengeworsen, gehäuft. — Nach Caillié bedeutet keme nicht 100, sondern 80. Hierans geht schon hervor, daß keme von unbestimmter Bedeutung nur eine große Zahl überhaupt bedeutet. Ebenfalls nach Caillié soll 40 bi nani oder auch debe heißen; debe aber ist in diesem Dialett eine Matte, nach Marbrair slechten. Debe wird also 40 heißen, weil gewöhnlich zwei Menschen auf einer Matte sigen oder liegen werden, und vielleicht ist geradezu an Ehelente zu denken.

Wie die logische Politur der Begriffe der Maßstab für cultidirte Bölker, so ift es bas Zahlen-System für uncultivirte: für einfache, noch bloß natürliche Berhältniffe ein einfacher Raßstab. Bas hier zu beurtheilen vorliegt, ift seinerseits Länge ober Kürze, andererseits Regelmäßigkeit und Klarheit der Reihen. In letterer Bezgiehung (welche die wichtigere ist, indem auf ihr zunächst die Einssicht in das Wesen der Zahl beruht, wenn auch erst bloß die instituctive Einsicht) läßt sich nichts gegen unsere Negersprachen einwenden. Aber die Kürze der Reihen beweist die Enge ihres Gesichtstreises. Die 5 ist diesen Bölkern was unsern Kindern die 10; die 10 ist jenen, was diesen 100; die 20 jenen, was diesen 1000. Was über die Anzahl der Finger und Zehen von fünf Menschen geht, ist ihnen das Unzählbare.

Man glaube nicht, bas fei nicht fo ftreng zu nehmen; ber Bei-Reger muffe felbft in feinem natürlichen Rreife auf Großen über 100 ftogen und muffe fie gablen wollen; er muffe einfeben, baß 10 Menichen boppelt fo viel Finger und Beben haben mußten als 5; u. f. w. Er fieht bas alles; aber es forbert ibn nicht. Benn auch ber Menich bis auf einen gewiffen Dunft bie volle und flare Renntnig ber obwaltenden Berhaltniffe bat; und wenn er auch im Allgemeinen fowohl pfpchologisch, als auch burch die objectiven Umftande die Aufforderung fühlt, über ienen Grenzpunkt binauszugeben; und wenn auch innerhalb bes Gefannten alle Bebingungen liegen, welche ben Schritt über baffelbe binaus ermöglichen, weil bort gar teine wefentlich neuen Beziehungen auftreten: fo tann bie geiftige gabigteit bee Deniden bennoch fo fehr von bem Befannten erichopft fein, bag er, an ber Grenze beffelben angelangt, ben Trieb barüber binanszugehen bamit beschwichtigt, daß er ganz allgemein und abftract bas unbestimmte Enblose bicht an bie Grenze fnupft. So erinnere ich mich aus meiner Kindheit, bag ich zu einer Bett, wo ich foon mußte, daß 4 Thaler 96 Grofden find, wo ich icon von taufend und Millionen gehört hatte, bennoch zweimal 96 für eine unaussprechbare Bahl hielt, weil mein gewohntes und beftimmtes Gin-mal-eine mit 10×10 aufhörte.

So ungefähr mag es auch ben Beis ergehen. Es kommt hinzu, daß nach ihrem System jede Jahl über 200, nach mehr über 300 sehr unbequem, über 400 geradezu verwirrend wersben muß. Kölle hat, wie er erzählt, das Kunststud gemacht und in diesem System bis 8000 gezählt — es war ein Kunsts-

ftud, bas Kölle konnte, aber kein Bei-Mann kann; bas Kölle konnte mit bem europäischen Zahlworte im Sinne und ber Feber in ber Hand; benn geläusig aussprechen könnte so unge-heuerliche Wörter, wie die Zahlen über 5000 wären, kein Mensch mit gewöhnlicher Begabung. Auch ist es scherzhaft genug, daß sich Kölle bei der Angabe der beiden Zahlen, welche über 2400 hinausgehen, nämlich 5000 und 8000, schon verrechnet hat; nun hätte er erst sagen sollen, wie 5397 heißen würde: nämslich: mo modande bande tan ako mo modande bande sagba ako mo sünnäni bande ako tan sümséra b. h. 4000 + 1200 + 180 + 17; eig. (20×20×10) + (20×20×3) + (20×9) + 17.

Nicht bas Duinar-Syftem, also nicht bie bloge Rurge ber erften, einfachen Reibe, traat bie Schuld biefer mangelhaften Entwidelung ber Bablen, sonbern bas Bigefimal-Spftem; und nicht biefes an fich, fonbern bie unreine Auffaffung bes Befens ber Babl felbft. Das nämlich ift bie Schuld (wenn ich fo fagen barf), bie auf bem Geifte ber Reger laftet, bag er, gur Behn gelangt, nicht die finnliche Stupe verlaffend, frei ichopferifd bie Bebn mit fich felbft vervielfaltigte, die furze Reibe aus ibr felbst zur langen ausbehnte, sonbern an feinem Leibe haftend von ber Sand, bem ebeln Bertzeug aller Bertzeuge, bem Diener bes Geiftes, herabfant jum ftaubwühlenden guß, bem Sclaven bes Leibes. Daburch blieb überhaupt bie Bahl am Leibe kleben und ward nicht zur abstracten Bahl-Borftellung. Der Neger hat teine Zahl, sonbern nur eine Anzahl von Singern, Fingern ber Sand und bes Suges; nicht fein Geift ift es, welcher, vom Drange nach bem Unenblichen getrieben, qu jeber bestimmten Angabl immer noch barüber binausginge und aus fich felbst Gins bingufügte; fondern die eriftirenden Gin= gelnen, bie Dinge ber natur führten ihn von Gins zu Gins, vom fleinen Finger zum Daumen, von ber linten zur rechten Sand, von der Sand jum Jug, von einem Menschen jum anbern; nirgends griff er frei gestaltend ein, sondern froch an ber Natur umber. Der Neger gablt nicht; er mißt. Mit fei= nen Fingern und Beben mißt er bie Angahl ber gu gablenben Dinge; ftatt bie Dinge ju gablen, legt er gemiffermaßen feine Finger und Beben an fie, wie eine Art Gle. Sier, fagt ber

Reger, ist eine Bielheit gleicher Dinge, die ich mit den Fingern der linken Hand, oder mit ihnen und drei Fingern der rechten decke; dort ist eine, die ich mit den Fingern und Zehen von zwei Menschen decke; u. s. w. Das ist nicht die That, die unser Geist übt, wenn er zählt.

Gewiß lernten auch die sanskritischen Bölker an den Finsgern zählen; sie lernten an den beiden Händen den Rhythmus der sich wiederholenden ersten Reihe und die Zusammensehung kennen. Aber die sanskritischen Bölker haben diesen Rhythmus des Fortschrittes und die Kunst der Zusammensehung auch wirklich begriffen, die Negerstämme nicht; jene haben den Unterricht, den die Natur selbst ihnen gegeben, dazu benut, die Natur ideal fortzusehen durch Abdition und Multiplication, und, indem sie vom Gezählten völlig abstrahirten, die Anzahl zur Zahl zu gestalten; der Neger belastete sich, ohne zu lernen.

Kölle erzählt, daß der Neger sehr schnell rechnet, aber immer mit Kingern und Zehen, und daß er sich ohne diese Stüge sogleich verwirrt. Unbekannt mit Stühlen, hockt (squats) er auf dem Boden, über den bloß eine Matte gebreitet ist, und hat seine Zehen so bequem zur hand wie seine Kinger. So hängt, möchte man sagen, die Entwickelung einer geistigen Kähägeit zusammen mit scheindar so unbedeutenden Gewohnheiten, wie die Haltung des Körpers ist. Diese wiederum mag von anatomischen und physiologischen oder von Verhältnissen der umgebenden Natur abhängen. Ich aber wäre doch mehr geneigt, umgekehrt zu behaupten: die geistige Ohnmacht, die an den Fingern nicht zählen lernen konnte, hat den Neger zu Boden, seinen Geist zu den Küßen seines Leibes geworfen.

S. Steinthal.

Thd. Mobins, Dr. Prof. an der Universität Leipzig, Ueber die altnordische Philologie im standinavischen Norden. Ein vor der germanistischen Section der Philologen=Bersammlung zu Meißen gehaltener Bortrag. 1864.

Der sowohl mit ber altnorbischen Philologie als auch mit den Berdiensten der flandinavischen Gelehrten um dieselbe höchst vertraute Berf. liefert hier eine fritische Uebersicht der Leistungen der Lettern vorzüglich auf dem Gebiete der Grammatik, der Texteskritik und Interpretation des Altnordischen.

Der Verf. selbst hebt zunächst als einen bezeichnenden Umftand dies hervor, daß den Standinaven die altnordische Philologie nationale Philologie ist; d. h. das Alterthum, dem hier die Forschung gilt, ist ihr nationales Alterthum, die Grundlage und Borstufe ihrer heutigen nationalen Entwickelung; und da man von der Ansicht ausging, daß die Sprache Islands die einst dem ganzen Norden gemeinsame war: so haben auch die Schweden und Dänen dieselbe als ihre alte Muttersprache mit Eiser erforscht. Der Verf. berichtet zuerst, was von jedem der nordischen Stämme, Schweden, Dänen, Isländer, Rorweger, dann was in den einzelnen Disciplinen geleistet ist.

Die Isländer arbeiten mit den Danen zusammen. Die Danen haben dabei das Berdienst, die Arbeiten der Isländer anzuregen und zu verbreiten, und sie thun dies zum Theil wesentlich in der praktischen Rucksicht, die nordische Nationalität gegen den Einsluß des Deutschen zu kräftigen.

Norwegen, von 1380—1814 banische Provinz, mußte in diesem langen Zeitraum auf jede Regung und Bethätigung des nationalen Sinnes verzichten; die banische Sprache, als Schriftssprache und als Sprache der Kanzel und des Gerichts eingesführt, ließ jede wissenschaftliche und literarische Thätigleit der Norweger in die banische aufgehen; Kopenhagen, wie für die Danen, war auch für die Norweger Hauptstadt und Universität.

Die Dänen bestigen schon längst das Despoten-Talent. — Seit 1814 vereint mit Schweben, wird Norwegen frei, und schnell entwickelt es eine frische selbständige Thätigkeit in der Wissenschaft. Seiner eigenen Nationalität froh, erkennen seine Geslehrten bald, daß das sogenannte Altnordische, die Sprache der Edda's und der Saga's, nicht dem ganzen Skandinavien, sondern allein Norwegen und Island eigen ist, nicht aber den Schweden und Dänen gehört; der Norweger, sich seiner alten Norroena besinnend, sindet zugleich in seinen abgelegenen Gedirgsthälern die eigenen Volksbialekte wieder, die er schon vor dem Dänischen verschwunden meinte. Er arbeitet mit dem Islander um die Wette.

Bas nun die Ergebnisse betrifft, so merten wir bier nur-Rolgendes an. So weit wir im Stande find, die nordifche Sprachüberlieferung rudwarts ju verfolgen, vermögen wir nicht über bie 3weibeit eines Dft=Norbifch (b. b. Schwebifch und Danifd) und eines Beft = Mordifch (b. b. Norwegisch = Islanbifch) binaufzufommen. Dieje 3weibeit findet ihre Begrundung erftlich in bem Gegenfage ber betreffenben ganber, bes fcmebifchen Tieflandes im Often und bes norwegischen Sochgebirges im Beften, beibe getrennt burch undurchbringliche, jeben Bortebr bindernbe Balbftreden. Mit biefem geographiichen Berhaltniffe fteht aber zweitens bie geschichtliche Thatfache in Berbindung, bag die Nordgermanen bereits in ihren frühern Bobnfinen, ben Steppen bes nordweftlichen Ruflands, por ber Einwanderung in Standingvien fich getrennt haben, indem bie Ginen quer über bie finnische Bucht nach Schweben gogen, fich um bie Ufer bes Malarfees nieberließen und fich von bier aus nord-, weft- und fudmarts weiter verbreiteten; die Andern bagegen (fei es jur See auf bem Gismeere ober ju Lanbe burd Lappmarten) in bie norwegische Landschaft Salogaland hoch oben im Rorben einzogen und hier von ben Ufern ber Drontbeimer Bucht aus fudmarts bas übrige Rormegen bevölferten. Ginen langen Zeitraum bindurch muffen biefe belben Imeige auch noch in ben neuen Bohnfigen auseinander gebalten morben fein. Denn ber 3meiheit ber Sprache entspricht biefelbe in Mythos und Sage, wie in altester Sitte.

Was wir nun gewöhnlich schlechthin altnordisch nennen, ist altnorwegisch. Als am Ende des 9. Jahrhunderts Island von Rorwegen aus colonisitet ward, zog diese Sprache auf Island ein, entfaltete hier eine reiche Literatur, und hat sich hier bis heute in Wort und Schrift ohne Unterbrechung lebendig erhalten, seit dem 14. Jahrhundert wesentlich unverändert, nur durch eingebrungene Danismen mannichsach modificiert.

Dbne auf Gingelbeiten eingeben zu tonnen, muffen wir fummarifch bemerten, baf von ben norbifden Gelehrten für Renninik ibres Alteribums allerdings recht Tuchtiges geleiftet Benn aber bier ber patriotische Sinn ber Biffenschaft in recht auffälliger Beife zu Gulfe getommen ift. fo muß boch in noch boberem Grade auch bier ber ichabliche Ginfluß außerlicher Gulfe hervorgehoben merben. Bas bie reine, rudfichtslofe Biffeuschaft forbert, bas tann bie patriotifche nicht leiften. Bon Borurtbeilen, benen lettere gar an leicht anbeimfällt, fei, als von bem Gröbften, bier gang abgefeben; benn gerabe weil biefer Mangel ber grobfte ift, werben bie ibm entfpringenben Rebler auch allemal früher ober fpater verbeffert; benn in diefer Sinfict findet der Patriotismus in der ibn unfehlbar begleitenden Rivalität fleinerer und größerer Patriotismen allemal fein Gegengewicht. Bas aber folder nationalen Biffenicaft unablosbar antlebt, ift bie Befchranttheit bes Gefichtstreises, ber Mangel an jeglichem Ueberblick von einem allgemeinern Standpunkt aus: es fehlen bie 3been, es fehlt bie wiffenschaftliche Liberalität. Bo biefe fehlt, ba herrscht im Gegentheil bie materielle Thatigfeit vor, b. h. biejenige, wogn bas unmittelbare Material ber Biffenichaft gegenwärtig fein muß, b. b. die Berausgabe ber Terte aus ben Sanbidriften, auch Rritit und Interpretation berfelben, soweit dabei die eingeborene Sprachtenntnik gang befondern Boridub leiftet. Aber man fuche im Rorben teinen Jacob Grimm.

"Bahrend die deutsche Philologie", bemerkt der Berf., "sich an der Poefie des deutschen Mittelalters entwidelt, hat sich die altnordische im Rorden selber an der Geschichtschreibung, den alten Saga's der Islander entfaltet. War es dort zunächst nur ein poetisches Interesse, was zum Studium der alten Epen

und Lieber hinführte, so hier vor allem die Wißbegier, was wohl die erst neu entdeckten Quellen für die Kunde des Alterthums erschließen möchten." Jenes poetische Interesse steht der Wissenschaft näher, wirkt befruchtender auf die Geschichtsforsschung, als diese eitle Wißbegier, die sich gern ein altes Abelsbiplom auffände.

Das ist's: Nationalität? Gewiß! aber ihr Inhalt sei eine weltgeschichtliche Ibee, nicht die Eitelkeit, etwas Apartes sein zu wollen.

f. Steinthal.

## Liebich, Dr. jur., Die Zigeuner in ihrem Besen und in ihrer Sprache. Leipzig, Brochaus 1863. 264 S. 8.

Der Berfaffer, Criminalrath, hatte mit biefem Buche gunachft nur das prattifche Bedürfniß ber Criminal= und Polizeibeborben im Auge. Er bat burch fein Amt wiederholt Bergnlaffung gehabt, mit Bigeunern zu verkehren und bat bie Gelegenheit benunt, um manches über bas eigenfte Befen und bie Sprache biefer herumzügler von ihnen felbft zu erfragen. Go haben feine Mittheilungen ben Werth, ben überhaupt ber Bericht eines verständigen Reisenden bat. Bir bedauern, baf er fo wenia. faft aar nicht, auf bie Grammatit eingegangen ift. Rur ein Borterbuch hat er gegeben. Befonders willtommen aber find einige Lieber ber Bigeuner, in benen bie werthvollften Bigeuner-Texte vorliegen, ba wir bisher fast nur Uebersepungen in biefe Sprache hatten. Aber auch für bas, mas ber Berf. über Religion, politische Berfaffung, Familienleben, Erwerbszweige, Sitten und Gebrauche mittheilt, verbient er vollen Dant. Befondere Anerkennung muß auch der humanität ausgesprochen werben, welche ben Berf. belebt haben muß, wenn er fo forgfam fich in bas Leben und Denten bes Zigeuners verfeten wollte.

Unsern Lesern wird es nichts Neues sein, bag bie Sprache ber Zigeuner etwas Anderes ist als ein Gauner-Jargon, namlich eine wirkliche Sprache und zwar eine zum indogermaniichen Stamme gehörige, zunächst verwandt ben Töchtern bes Sanstrit im Norden Borber-Indiens, mo also die Seimath ber Bigeuner au fuchen ift. Auch ihre phyfifche Ericheinung fpricht nicht gegen bie Annahme, bag fie ein 3weig bes bochft cultivirten Bolfer - Stammes find - fie, die ewigen Romaden. Das ift bas Interesse, bas ber Ethnologe an ihnen bat. Sie icheinen einerfeits flar gegen bie angeborene Rabigfeit zur Gultur zu sprechen, gegen eine vorzügliche Begabung ber Subogermanen von Anfang an; andererfeits aber icheint ibr Berhalten burch mehr als vier Jahrhunderte gerade im Gegentheil einen angeborenen Mangel an Sinn für Cultur, eine von Natur eingepflanzte unüberwindliche Reigung gum nomabischen Leben zu beweisen. Wir natürlich, die wir beide extreme Anfichten verwerfen, fonnen nur bedauern, daß wir über das Schidfal ber Zigeuner in ihrer alten Beimath, über ben Stoß, burch ben fie in rubeloses Wandern verfent wurden, burchaus nichts wiffen. Denn richtig ift in ber That bas Doppelte, baf fie Indogermanen find, und bennoch bas Banberleben nicht aufzugeben vermögen, fich entschiedener gegen die Cultur absverren als bie Reger. Dabei foll nicht geleugnet werben, baf auch an ihnen das cultivirte Europa sich vielfach ichauderhaft verfündigt hat. Indeffen abgesehen bavon, daß auch wohlwollende Mahregeln nichts gefruchtet haben, fo ift icon bies gang mert= wurdig, daß bie Zigeuner in Sprache, Religion, Sitte und Leben febe Spur ebemaliger Cultur verloren haben. Schidfal alfo muß biefes Bolt erfahren haben, bas, abgefeben von ber Sprache, jebe geschichtliche Erinnerung, jebe Spur feines urfprünglichen höhern Lebens verloren bat, alfo eine febr geringe, ohnmächtige Selbstheit gehabt haben muß, und bas jest mit folder Babigfeit an feiner Nichtigkeit bangt, bag es biefe nicht aufgeben mag, um etwas Werthvolles bafur einzutanichen.

Talentlos wenigstens darf man fich den Zigeuner nicht benten. Belannt ift, daß er für Mustil außerordentlich begabt ift. Er ist auch ein guter Schlosser und Schmied, ist geschickt in Drahtgeslechten aller Urt, in Holzschniperei, und bethätigt bei seinen Betrügereien eine große Menschenkenntniß. Er hat

auch das Gefühl der Ueberlegenheit, ein stolzes Selbstbewußtsein. Gerade dies aber, das Gesihl, in welchem sich der Bestrüger über den Betrogenen erhaben wähnt, zum Theil auch das Gefühl, das den Armen, Gedrücken über den Reichen nicht grundlos erhebt, serner aber auch Abneigung gegen jede dinsdende Regel und tiesste Anhänglichseit an seinen Stamm halten ihn in seinem Nomadenleben sest. Die Gultur ist nicht zigeunerisch, er aber will Zigeuner sein; sich der Gultur ergeben heißt nicht mehr Zigeuner sein; also slieht er die Gultur und bleibt bei den Seinen, bleibt in seinen Nationalität.

Seine eigene Rationalität aber liegt in fortmabrender Berarmung, indem fie nur verliert, obne bafür Erias ichaffen gu tonnen. Die Bigeuner felbft flagen, "baß fie vieles vergeffen batten, mas ihre Bater noch gewußt und geubt, und bag manches nur noch beimlich und flufternd wie ein fterbenber Caut zu ihnen berüberklinge aus vergangenen Tagen und bunkle Erinnerung wehmuthig erwede". Die Tradition ift ein burchlödertes Gefag. Wenn fie nicht felbft unbewußt ichafft und fich baburch neuen Befig erwirbt, wird fie täglich burftiger. weiß nicht, ob nicht in ben foeben angeführten Borten mehr ein Gefühl bes Berfaffere fich ausspricht, als bes Bigeuners. So viel aber ift gewiß, wenn Letterer wirflich eine wehmuthige Ahnung von bem Aussterben seiner Gigenthumlichleit bat: ein Bedauern über bie Armuth bes zigennerischen Befens und Treibens bat er niemals. Er bedauert niemals, heimathelos gu fein. Gern nennt er fich "ber arme Mann" und gieht es por auf Balbmoos ober nadter Erbe zu fchlafen als im geichlossenen Bimmer.

Auf Flitter-Pup sieht er mehr als auf Kleidung. An Schuhen, welche die Fußzehen sichtbar lassen, mächtige Sporen. Um den Kopf trägt die Frau ein buntes Tuch; aber das Haar wird niemals geordnet.

Merkwürdig ist die Berehrung, welche dem Becher gewidsmet wird, der, wenn irgend möglich, von Silber ist. Er wird unter keinen Umständen verkauft. Ganz besonders wird auch darauf gesehen, daß er nicht zur Erde falle. Geschieht dies aber dennoch, so darf er nicht weiter gebraucht werden. Durch

die Berührung der Erbe wird er geheiligt und dem menfchi-

den Bertebr entzogen.

Ueberhaupt ift bem Bigenner die Erbe beilig. Der große Gott im Simmel, devel genannt, wird von ihm nicht in gleich hobem Grabe verehrt; beffen Wohlthaten fühlt er nicht, mabrend er ihm ber Urheber alles Uebels icheint. Stirbt ihm ein Rind, so hat es ber große Gott "gefreffen" und wird bafür verwunicht. - Dies icheint barauf bingubeuten, bag bie Bigenner aus ihrem Baterlande als Reger verftoßen fein mogen. Gegen bie indische Sitte ift es auch, daß fie die Fleischkoft ber Pflanzennahrung porziehen. Daß fie aber aus einem gande tommen, wo ein priefterlich weit ausgesponnenes Spftem von Reinheit und Unreinheit herrschte, bas beweift ihre Borftellung von ber Unreinheit ber Frauenkleiber. "Alle Gegenftanbe, welche bas Weib mit feinem Juge berührt, oder über welche sein Gewand auch nur flüchtig binwegftreicht, muffen als unrein und verunreinigend meggeworfen, und burfen, mogen fie auch noch fo werthvoll fein, nicht weiter benutt werben. Daber ber Frauen vorfichtiger, zögernber Schritt und bas forgiame 3nfammenfaffen und Busammenhalten ihrer obnedies fcon eng augeschnittenen Rleiber. Wer bagegen hanbelt, schandet fich felbst und wird gemieden und verachtet. Dies gebt fo weit, daß man fich fogar eines unter ber Stubendiele befindlichen, fich nach letterer öffnenden Rellerraums zur Aufbewahrung von Speisen nicht bebienen barf. Es schreitet ja bas Beib über den Reller hinweg und verunehrt bamit die barin geborgenen Dinge. Alles Rochgeschirr und Tifchgerath pflegt im Wagen boch oben an besonderen Drabtringen und Saten befestigt zu werben, auf daß es ja nicht etwa berabfalle und mit eines Beibes Gewand zusammentreffe. Auch ber Bertehr mit Bochnerinnen und Sebeammen verunreinigt und entehrt".

Das find nicht die Borftellungen eines Naturvolles, fonbern einer falschen Cultur, wie ber Brahmanismus fie entwitfelt hat.

S. Steinthal.

## Ernft Curtins, Göttinger Festreden. Berlin 1864.

Es werden uns hier acht akademische Reben geboten, welche sammtlich Gegenstände besprechen, die in den Kreis unserer Zeitschrift gehören; ihr Thema ist Philologie und hellas. Ihnen schließt sich eine Rede bei einer Schinkelseier über "die Kunst der Hellenen" an. Die letze, bei dem Schillerseste gehalten, bietet nicht minder eine völkerpsychologische Seite, insofern es sich um den Zusammenhang von Schillers Genius mit dem beutschen Gemuthe handelt.

Der Bahrheit gefährlicher als populare Bearbeitungen ber Biffenichaft find epideittische Reben. Ginseitigleit ber Auffasfung, und in Rolge beffen Ueberfdmanglichfeit, oberflächliche und vage Allgemeinheiten, Opfer bie ber Gelegenbeit auf Roften der Bahrheit, felbft dem oratorifchen Rumerus gebracht werben, lauern als bobnische Teufel auf ben Festrebner. tann nicht untersuchen, wie leicht ober schwer es bem Berfaffer bei feiner Stellung gemacht mar - anzuerkennen icheint mir, baß seine Reben einen burchaus objectiven Charafter tragen und wiffenicaftlichen Werth baben. Nur tonnen weber Untersuchungen geboten werben, noch war es gestattet in bie Tiefen au fteigen. Die Biffenschaft erscheint bier eben im geftfleibe; und gelegentlich auch fo zu erscheinen, wer will ihr bazu bas Recht bestreiten? Und das braucht bei unferm Berfaffer taum gefagt zu werben, baß, wie ber Inhalt feiner Reben gewichtig, fo bie Form berfelben burchaus murbig ift.

Im Folgenden foll einiges herausgehoben werben, bem wir zustimmen, anderes, bas wir bekampfen zu muffen meinen, und noch anderes, bas wir erganzen möchten.

Bie die Sachen jest liegen, haben wir immer noch darauf hinzuarbeiten, das Eigenthümliche der völlerpsychologischen Betrachtungsweise im Unterschiede gegen andere Beisen der Auffassung klar herauszustellen. Mit der wachsenden Klarheit über dieselbe wird sich von selbst ihre Berechtigung und Nothwendigkeit herausstellen.

Die zweite Rebe über "bas Mittleramt ber Philologie" beginnt: "Es liegt jeber öffentlichen Feier bas Bewußtsein zu

Grunde, bag alles Gute und Schone, zu beffen Bermirklichung ber Menich berufen ift, ihm erft bann recht gelinge, wenn er nicht mit vereinzelter Kraft feinem Biele gegenüber ftebe, fonbern mit Unbern au einem Bereine verbunden, in beffen Mitte alle Lebensthatigkeiten fich fteigern und alle Gingelfrafte fich ftarten, ordnen und veredeln. Im Anschluffe an ein größeres Ganze, an Haus und Stamm, an Staat und Rirche, ift bas Befte, was Menfchen gelungen ift, zu Stande gekommen ". Das halt vielleicht mancher fur vollerpinchologisch; es ift aber aus ethischer Auffassung heraus gesprochen. Die Gthit gebietet bem Ginzelnen ben Anschluß an eine Gemeinde; ber Pfocholog fieht die Thatfache, daß die Ginzelfraft nach Inhalt, Richtung und Form ber Wirksamkeit von ber Gesammtheit bedingt ift. Sie entsteht in biefer und burch fie, und felbft ihre Auslofung aus derfelben und ibre Absonderung und Entgegensenung gegen fie ift ibr von biefer gegeben. Alfo nicht um Startung, Orbnung, Beredlung banbelt es fich bier, fondern um bas Dafein felbft.

Souft wird in biefer Rebe manches Schone über die Philologie gefagt. Gin Puntt aber wird berührt, ber fich epibeittifch nicht genugend besprechen lieft. Die Philologie foll amis ichen Geschichte und Raturtunde ein verbindendes Glied fein. "b. h. zwischen dem Gebiete menschlicher Freiheit und bem ber natürlichen Rothwendigfeit"; unter Philologie aber verfteht ber Berfaffer nur die klaffische. Er fagt: "Freilich find es auch im Alterthume freie und fittliche Machte, welche bie Belt bewegen. Aber bennoch, wer will es leugnen, bag bie Geschichte viel mehr Bermanbtichaft mit einem naturlichen Processe bat? Denn erftens liegen bier die Entwickelungen geschloffen vor, und wir tonnen die Gesethe nachweisen, nach benen die Boller groß geworden und wieder gurudigegangen find" (find wir ichon fo weit?). "Und bann war bie gange alte Welt mehr bem natürlichen Leben hingegeben, und erft nachdem fie ihr Leben vollendet hatte, ein Bolt nach bem anbern, und mit bem großen Reichscenfus unter Raifer Augustus bas individuelle Leben ber einzelnen Bolter gleichsam officiell aufgehoben mar, ba traten bie gottlichen Rrafte in bas Menschenleben binein, und feit bem erften Pfingftfeste wirft ein Beift auf Erden, ber unberechenbar in seiner Rraft bie Menschen nicht mehr zurücksinken läßt in ben Bann ber Natur, in die Anechtschaft bes natürlichen Werbens und Bergebens. Seitbem ift alfo ein anderer Makftab für die Geichichte ba, weil ganz neue Kactoren in dieselbe eingetreten find. Menichen und Boller tonnen wiedergeboren merden und bie Bedentung ihres Dafeins bangt wesentlich bavon ab, wie weit fie fich die dargebotenen Beilefrafte ber überfinnlichen Belt an= eignen". hier glaube ich weniger die Philologic in ihrer Bermittlung zwischen Physit und Geschichte zu boren, ale bie Magd ber Theologie in ihrer Bermittlung amifchen Biffenschaft und Glauben. Unfer Redner fagt: "Die vorchriftliche Beit führt uns bie Geschichte in ihrer rein menschlichen Gestalt vor Augen ... Derfelbe Gott, ber beute regiert, bat auch bie alte Belt gelentt, er hat fich auch ihr bezeugt und hat seinen Geift aufleuchten laffen in Sofrates und Platon; aber er bat bie Boller ihre Bege babingeben laffen, auf bag fie in ber verschiebensten Weise zeigen follten, mas aus natürlicher Rraft ber Mensch vermöge" - o nicht boch! Der Geift bes Sofrates und Plato war ja göttlicher Geift, wie wir foeben borten. Inbeffen ohne mir anzumaßen, etwas hiervon zu verfteben, bemerte ich nur: ber Bolferpfychologe fpricht nicht fo.

Kommen wir zu den Reden, deren Gegenstand die Grieschen sind. Als Grundzug des griechischen Bolkscharakters wird angegeben: wetteisernde Thatenlust, und "der Kranz ist das. Wappenzeichen der Hellenen, das Symbol ihrer eigenthümlichen Macht und Größe". Das wird geistreich und treffend durchsgesührt. Viel richtiger als man behauptet hat, daß die Gesichichte der Griechen mit einem Jünglinge (Achilleus) beginne und mit einem Jünglinge (Alerander) schließe, möchte ich, mich an den Ausdruck des Berf.'s lehnend, behaupten, die griechische Geschichte beginne mit dem Kranze des epischen Sängers und ende mit dem Kranze des Demosthenes.

Aber in anderer Bezichung weiche ich auch hier vom Redner ab. Er fagt: "Denn nicht für fich, sondern für alle tommenden Geschlechter haben die Hellenen den Barbaren alter und neuer Zeit gegenüber die Wahrheit an das Licht gebracht, daß

nicht bas Befigen und Genießen, fonbern bas Ringen und Streben bis an's Ende bes Menfchen Beruf und feine einzige wahre Freudenquelle fei ". Dagegen erhebe ich vom Standpuntte ber Ethit aus Biberfpruch. Weber Befig und Genuß an fic, noch Ringen und Streben an fich ift foon zu loben ober zu tabeln. Erft die Beise und ber Inhalt bes Genuffes und bas Biel und bie Bege bes Strebens machen ben Genuft ober bas Streben fittlich lobens ober tabelnewerth. Ber nichts weiter tennt als mondische Berachtung und herrischen Befis ber Belt, tennt die Sittlichleit nicht. Gin beuticher Dichter bes 12. Sahrhunderts, Camprecht ber Pfaffe, hat Merander befungen und legt biefem bie Borte in ben Munb: "Go ift uns eingeschaffen von der oberften Gewalt: mas uns verlieben ift, muffen wir üben. Das Meer wird vom Binde aufgemühlt: bie barin find, haben Angft. Go lange ich vom Tobe verfcont und meiner Sinne machtig bin, muß ich etwas beginnen, bas mir wohl thut". Gervinus nennt bies "vortreffliche Borte"; ich nenne folche Gefinnung, wie bier der Dichter ausfpricht, unfittlich. Und ware Alexander in ber That nichts Anberes als ein Sturm gewesen, ber über bas Meer ber affatifoen Boller hinbraufte und fie aufwühlte, fo mare er nur ein euroväischer Tichinggis-Chan gewefen.

Gin anderer wefentlicher Bug bes griechifchen Geiftes, ber ebenfo fehr aus beffen Tiefe ftammt, wie er fich im Leben weitreichend wirtfam zeigte, ift bas Berhaltniß ber Griechen gur Schrift. Gie haben biefelbe von ben Phonitern erhalten. 36ren Scharffinn befundeten fie auch bier, indem fie bas überlieferte Alphabet ben Bedurfniffen ihrer Sprache anpaften, inbem fie namentlich auch bie in ben semitischen Schriften nur mangelhaft bezeichneten Bocale burch Buchstaben in ber Reibe ber Schriftzeichen ausbrudten. Aber fie zeigen feineswegs einen befondern Gifer in der Anwendung der Schreibetunft. Der Berf. bebt einige Puntte in Bezug auf bas Biberftreben ber Griechen gegen bas Schriftmefen (in ber vierten Rebe "Wort und Schrift") treffend hervor. Die orientalischen cultivirten Bölfer: Inder, Perfer, Aegypter, Juden, haben beilige Schriften; die Griechen haben nichts von aufgeschriebenen religibien Grundgesehen und Glaubenslehren. Go ftart wie ber Berf. tann ich freilich biefen Gegenfas nicht betonen. In Inbien allerdings reicht bie Anerkennung ber Beben als heiliger, adtticher Gefange in ein ziemlich bobes Alterthum binauf; ja biefe Anertennung ift alter ale ihre Firirung burch bie Schrift. Inbeffen wie es fich mit bem Urfprung und ber Anertennung ber perfifden Religione-Schriften verhalt, ift noch buntel. Bon ben Suden aber wiffen wir boch nun, wie allmäblich ibre &6teratur in einer beiligen Schrift erftarrte und wie fpat biefe als gottlich anerkannt wurde. Die Tafeln vom Sinai, welche von Gottes Sand beschrieben Moses übergeben fein follen, baben niemals anderswo eriftirt als im gläubigen Gemuthe bes Juben. Wenn alfo ber Berf. fagt: "Rein griechischer Staat hat mit einer Berfaffungsurtunde begonnen", fo gilt bies auch von den genannten orientalischen Staaten. Der in Bezug auf bie Schrift bervortretende Gegenfas berubt alfo vielmehr auf ber verschiedenen Stellung ber Priefter im Drient und in Griedenland. - Richtig aber bleibt bennoch, was ber Berf. fagt: "Immer blieb im griechischen Boltsgeifte eine Stimmung aurud, welche fich gegen bie Berrichaft bes Buchftabens ftraubte, im Gerichtswesen sowohl wie im Berfaffungsleben. Bang anbers die Romer".

Unter ben Biffenschaften war es bie Medicin, welche guerft Aufzeichnungen veranlaßte.

Die alte epische Poeste hat sich erst verhältnismäßig spät der Schrift anvertraut; und Lieder, Chorgesänge und Oramen waren darauf berechnet, vorgetragen und gehört zu werden, aber nicht bloß geschrieden und gelesen. Als geschriedenes Wort konnte die griechtsche Poesie nicht gewürdigt werden; der Rhythmus, die Melodie, der Tanz waren zu wesentlich für ihre Wirstung. Das Lesen und das Schreiben für Leser wird erst allgemeiner beim nahenden Untergange des schönen Hellas. "Denn das Lesen wie das Schreiben isolirt den Menschen... die Gebildeten sondern sich vom großen Hausen. die Gebildeten sondern sich vom großen Hausen. Die Gebildeten sondern sich vom großen Gausen" — eine Ssolizung und Trennung, welche das Kennzeichen des griechischen Bolkes in der Zeit nach Alexander ist.

Wir nennen die fünfte und fechfte Rebe nur turg als febr

anziehenb: "Die Bebingungen eines gludlichen Staatslebens" (über bas perifleische Zeitalter) und "Die Sdee ber Unfterblich= feit bei ben Alten". - Aus ber 7. Rebe "bas alte und neue Griechenland" beben wir Folgendes beraus. Der Berf, fpricht von ber Fulle fleiner Dentmaler, von benen nur auf bem Boben bes Alterthums ein Ueberblick zu gewinnen ift. Unter biefen führt er auf "bie gablreichen Rymphenreliefs, bie uns recht anichaulich machen, wie volksthumlich gerabe biefer Cultus in Attila war". Bie er es benn auch heute noch ift (Rof, Reifen auf ben griechischen Infeln III, S. 45). Die Rymphen beißen jest Reralben ober die guten Frauen. Der Glanbe an fie geht durch gang Griechenland; man opfert ihnen bei Atben in einer alten Grabkammer und an vielen andern Orten. Der driftliche Gottesbienft felbft zog fich an die Stätten bes alten. Unfer Berf. fagt: "Bebe Capelle ift ein Singerzeig für bie Statistit bes alten Gultus: Reste. Gebrauche aller Art find in bie neue Beit berübergenommen".

Der Verf. berührt auch bie Biebergeburt bes griechischen Bolles und die Schwierigkeiten, welche einem neuen Aufschwunge entgegen stehen, aber nicht nur kurz, sondern auch, für mich wenigstens, völlig dunkel.

Doch genug. Der Leser ersieht wohl, daß ihm in den angezeigten Reden (die achte behandelt " die Freundschaft im Alterthume") des Anziehenden an Thatsachen und Gedanken in verbaltnismähiger Kulle geboten wird.

S. Steinthal.

# E. Beller, Die Entwicklung des Monotheismus bei den Griechen. Gin Vortrag. Stuttgart 1862. 31 G. 8.

Der eben so berühmte als verdienstvolle Berf. bietet hier eine Monographie aus bem Gebiete der Geschichte der Philosophie bei den Griechen. Schon die Kurze, auch wohl die Bestimmung des Vortrags, erlaubte ein tieferes Eingehen nicht;

es werben hier nur aphoristisch die Anfichten ber griechischen Philosophen über die Gottheit aneinander gereiht. Michtigfeit bes Gegenstandes permeift ber Berf. im Gingange auf die Anglogie ber Entwidlung des Monotheismus bei ben Griechen mit berielben bei andern Boltern und auf ben Umftand, daß "er zugleich eine von ben wesentlichen Boraussenun= gen enthalt, burch welche bie Entstehung bes Chriftenthums geschichtlich bedingt ift". Dir scheint aber erftlich jene Analogie bes griechischen Monotheismus mit bem jubischen feineswegs so wesentlich und bedeutsam, daß sie uns über die Entftehung bes lettern Aufschluß geben konnte. Denn ber griedifde Monotheismus ift feinem ganzen Befen, fomobl bem Inhalt als der Form nach, vom jubischen verschieden. Ich will Die Hoheit der Borftellung, Die Plato, Ariftoteles und Die Stoa von ber Gottheit hatten, nicht leugnen: strenger, eigentlicher Monotheismus mar es nicht, mas fie glaubten; wie der Berf. felbft barftellt. Und nicht bloß Plato fteht in Bezug auf loaifde Bildung ohne Bergleich höher ale bie Propheten; fonbern felbft bem Kenophanes, bem erften Griechen, ber einen Anfat jum Monotheismus nimmt, fteben biefe noch fo fern, wie etwa bas Bewuftfein jenes Dichters, ber ben einheitlichen Gebanken ber Ilias und Douffee fouf, bem Bewuftfein eines Maos und einer Sappho. Desmegen aber, b. h. weil ber Monotheismus bei ben Griechen ein philosophischer Gedante, ein Erzeugniß felbstbewußter, logischer Reflerion war, brang er auch niemals ins Bolf, und muß ich zweitens feine Bebeutung für die Entftehung bes Chriftenthume lengnen. Gin Berliner Schneiber tann von "ber 3bee" eines Frack reben; von ber platonischen Ibee erfuhr nur die griechische Aristofratie und ber reiche Bürgerstand. Die Maffe bes Canbvolkes und ber Stlaven wie der armen Städtebewohner blieb ber athenischen Cultur durchaus fern, und bier fand boch bas Chriftenthum feine erften Befenner, mabrend es von ben Gebilbeten und Philosophen noch lange befämpft marb.

Man wird niemals über Ursprung und Bedeutung des Indenthums und Chriftenthums ins Klare kommen, so lange man nicht einsieht, 1) daß nur unter den Juden eigentlicher

Monotheismus entstanden ist, aber weder in Indien noch in Griechenland; 2) daß also das monotheistische Element des Christenthums auf jüdischem Boden entsprungen ist, daß aber 3) im Christenthum noch andre, für dessen Character wesentlichere Elemente sich sinden, welche zwar nicht den Heiden entlehnt, aber doch Erzeugnisse des hellenistischen, romanischen und germanischen Geistes auf monotheistischer Grundlage sind.

S. Steinthal.

### Julius Cafar, Das sinnische Bollsepos. Eine Borlefung. Stuttgart 1862. 31 S. 8.

Wem der Gegenstand dieser Vorlesung noch fremd ist, der wird hier in anziehender Beise die Bekanntschaft mit demselsben machen, dessen allgemeine Bedeutung dargelegt finden, und wer ihn nicht zu speciellerem Zwecke verfolgen will, wird sich bei dem Gebotenen beruhigen können.

S. Steinthal.

## 3. F. Horn, Dr. Prof., Jur Philosophie. Kiel 1862.

Drei Abhandlungen, von denen uns nur die dritte angeht: "Die begriffliche Entwicklung der Redetheile". Sie enthält den Abriß einer philosophischen Grammatik in Hegelscher Dialektik. H. Steinthal.

### Meber die Ideen in der Geschichte ").

#### hochgeehrte Bersammlung!

Die Aula ist kein Lehrsaal; wenn in ihr die Hochschule sich vernehmen läßt, so geschieht es nicht um die Lehrthätigkeit barin zu üben, sondern um den Beginn oder Abschuß einer Spoche derselben zu feiern. Die Gedankenkreise der Bissenschaft sollen hier nicht erweitert, sondern nur ein Zeugniß von ihnen soll abgelegt werden. Bollends die Rede des Rectors am Stiftungstage scheint nur ein Monolog, den die Hochschule mit sich selber hält; und wenn wir Sie, die hohe Regierung des Landes, den herrn Erziehungs-Director, die Freunde der Hochschule und Sie liebe und werthe Commilitonen dazu eingeladen haben, geschah es in dem Sinne, daß Sie Zeugen seien des Getzstes, in welchem die Hochschule mit sich selber verkehrt.

Und gleichwohl werbe ich Ihnen, B. B., nicht, wie Sie banach erwarten könnten, fertige, abschließende Bahrheiten vorzuführen haben: weniger Antworten als Fragen, weniger Lösungen als Aufgaben, weniger geschlossene Beisheit als die ringende Arbeit des Gedankens möchte ich vor Ihnen aufrollen. Bare es mir gegeben, so müßten Sie in der Reihenfolge von Betrachtungen, die ich Ihnen vorzuführen gedenke, die ganze Schöpfungsluft und Berbekraft einer neu aufblühenden Bissen-

<sup>\*)</sup> Gine am 14. November 1863 gehaltene Rectoraterebe - in erweiterter Bearbeitung.

Beitfchrift f. Bolferpfoch. u. Cpradm. Bb. 111.

schaft erkennen, — aber auch bie volle und tiefe Bescheidenheit berselben.

Denn vorbei für einmal, vielleicht für immer vorbei ist jene Zeit, wo ein einzelner Denker meinen konnte, in seinem Kopfe, mit seinem Geiste die ganze Welt des Wissens zu umspannen, in seinem System alle Wahrheit und alle Wissenschaft zu umfassen; vielmehr dies ist das Kennzeichen der ihre Aufgabe tieser erfassenden, nach höherem Ziel trachtenden neueren wissenschaftlichen Arbeit, daß sie sich wohl bewußt wird, nur in der Gesammtheit der Vertreter des nationalen Geistes, ja vielleicht nur der ganzen Gelehrtenrepublik die volle Wahrheit erschöpfen zu können. Zugleich aber muß jeder wirkliche Mitarbeiter von dem innersten Sinn der Wissenschaft, von ihren Principien ergriffen und geleitet sein, damit die Arbeit zwar getheilt aber vereint sei, die Kraft nicht zersplittert und verlozren, sondern verbunden und gesammelt werbe.

Dies gilt vor Allem von jener Biffenschaft, bie ich als eine neue, neu aufblubende bezeichnet habe: von der Wiffenichaft ber Geschichte. Die Ibeen in ber Geschichte, beren Betrachtung ich für heute angefündigt habe, bilben nur einen fleinen, wenn auch wichtigen Theil berfelben. Runftige Zeiten werben im Rudblid auf bie gegenwärtige bie Signatur ber geiftigen Bestrebungen der zweiten Salfte des neunzehnten Sabrbunderts mehr als mahrscheinlich barin ertennen, daß, fo wie Die erste Salfte eifrig und strebsam bemubt gewesen ift, Die außere Natur zu erforschen, an bie Stelle subjectiver Begriffe objective Thatfachen zu feten, mit ber Fadel bes Beiftes in ibren Prozeß und ihre Gefemäßigfeit hineinzuleuchten: fo bie zweite Galfte, vorzugeweife bas Wiffen vom Menichen, als Natur- und als Rulturwefen, vom Menschen wie er aus ber Geschichte und fie aus ihm bervorgeht, fich zur Aufgabe gemacht bat. Die Quellen gur Erfenntniß und die Antriebe gur Stellung biefer Aufgabe find mannigfach in ben verschiebenen Erlebnissen bes öffentlichen Geiftes biefer Beit verbreitet; wir beben als wesentlich nur drei hervor.

Bunachst maren ce bie seit der Mitte bes vorigen Sahrhunderte immer mehr aufblubenden philologischen Studien gemefen, die ben hiftorischen Sinn überhaupt geläutert und vertieft und baburch reichere und eblere Schöpfungen auf bem Gebiete ber Geschichtschreibung beförbert haben. Die auffteigende Runft und Rraft aber in ber Geschichtsforschung und Darftellung bat auch ihre Anfgaben auffteigend höher und einer eigentlichen Biffenschaft naber gebracht. Cobann bat bie Bluthe ber Raturwiffenichaften felbft bie Ueberzeugung auch über ihre eigenen Rreise binaus verbreitet, eigentliches Biffen nur ba zu erkennen, wo man nicht blos bie ganzen und zusammenhängenden Erscheinungen, fonbern auch die einzelnen, elementaren Theile berfelben, nicht blos bie Thatfachen, fondern auch bie Urfachen, nicht blos die zusammengesetzen Ereignisse, sondern auch bie elementaren Prozeffe und beren Gesehmäßigkeit zu burchbringen im Stande ift. Es tonnte nicht ausbleiben eine gleiche Unalbfe bes Geschehens auf bem Boben ber Geschichte und bie Erforichung einer Gefemäßigkeit berfelben als eine nothwenbige Aufgabe zu erkennen, wenn nicht bie Geschichte von ber Gemeinschaft ber Gegenftanbe eines wahren Biffens ausgefoloffen bleiben foll.

Endlich aber find es bie mit mehr ober min er bewußter Beziehung auf Geschichte weiter ausgebilbeten Disciplinen. welche als nothwendige Silfswiffenschaften einer Biffenschaft ber Geschichte theils berfelben vorangeben mußten und fie jest möglich machten, theils auf fie als lettes Biel und gemeinsames Band binwiesen und fie barum als nothwendig erscheinen lie-Sieher gehören neben ber Geographie bie Ethnographie, Die physiologische und psychologische Anthropologie, Sprachwiffenschaft und Mythologie, aber auch die Statistit und die Rationalokonomie, vor Allem aber bie Psychologie, welche zu einer analytischen Betrachtung bes geiftigen Lebens ben Grund gelegt und zu einer weiteren Erforschung ber Gesemähigkeit alles geiftigen, bamit alles Rulturlebens ben Beg gewiefen bat. Man fieht leicht, wie alle biefe Biffenschaften vereinzelte Buge und Richtungen bes menschlichen Lebens gesondert bearbeiten und bie Gefete berfelben zu Tage forbern wollen; fie alle bieten ihre Dienste und erwarten ihre Stellung in einer Gesammtwiffenichaft, welche ben gangen Menfchen in feiner Entwicklung.

in ber Gefchichte umfaßt und bie Erganzung, Erlauterung und Durchbringung aller Gefebe herbeiführt.

So erstarkte und klärte sich das Bedürsniß nach einer Wissenschaft, welche selbst in Bezug auf die bloße Fassung der die Vorschung leitenden Aufgaben noch in ihren Aufängen sich besindet. Die Arbeit, welche wir dis jest vollziehen, ist eine große Tunnelarbeit; wir suchen Wege zu legen durch Berge von Schwierigkeiten, die sich und entgegenthürmen, wenn wir eindringen wollen in das Wesen und Geset des Menschen und seiner Geschichte. Es ist nur zu wahrscheinlich, daß das Auge des Jahrhunderts sich schließen wird, bevor das Grubenlicht gelehrter Forschung entbehrlich werden und unser Gegenstand hinausdringen wird an den hellen Tag eines allgemeinen Be-wußtseins über seine Wesenheit, seine Gesepmäßigkeit und die Fülle seines Inhalts \*).

<sup>\*)</sup> Denn noch fehlt es in ben weiteren Rreifen auch ber Gebilbeten in ben gebilbeten Bollern an jeber Renntnif beffen, mas bier bie Biffenicaft ju fuchen beginnt; burchaus oberflächlich, gerfahren und baltlos find noch bie Borftellungen über Befen und Wirfen ber Geschichte, wie im Dittelalter bie über Befen und Birten ber Ratur gewesen finb. Und nicht blos in ben fogenannten unteren, fonbern auch in ben boberen Schichten, nicht blos bei benen, bie bem politischen Leben fern fleben, sonbern bei Staatsmännern, welche am Stenerrnber ber größten Staaten Europas fiten, findet fich eine verzweifelte Begriffeverwirrung über bie lenkenben und wirkenben Machte in ber Geschichte Die berfihmte "Logit ber Thatsachen" und bie "fechete Grogmacht ber öffentlichen Meinung" find Begriffe, bie Ach boch wenigftens auf unlängbare und ertennbare Erfcheinungen grunben. Benn aber ein Staatsmann eines ber volfreichften Staaten Europas in biefem Jahre (1864) bekennt: bag bie eigenen Beere ausgezogen feien für einen Zwed und gurudgelommen ale Sieger - für fein Gegentheil, bag er bies boch eigentlich feinen Gieg nennen fonne, bag er aber bennoch bie Erfolge ber Beeresmacht mit Freude begrfife; "es habe fich gezeigt, bag es bobere Gewalten gibt, eine force majoure, welche fiber ben politischen Schachaligen flebt" . . . wogu foreiben und treiben wir benn noch Gefcichte? Babrlich tein leibhaftiges Gefpenft ift fo gefpenfterhaft als biefe Begriffe über bas eigene Thun und Sanbeln, bas aber bennoch burch einen Reberftrich itber Taufenbe von Menfchenleben enticheibet. Rein Berenglaube war je so logisch verwerflich und so praktisch verberblich, ale bie Meinungen, welche noch bei Boch und Riebrig über bie Urfachen bes geschichtlichen Lebens verbreitet find. Man rebe bier nicht von ber Borfebung. Burbe

Ist aber die Geschichte nicht eine alte Wissenschaft? Gewiß die Geschichte, Aufzeichnung, Erforschung, Darstellung derselben ist alt; der Bersuch, sie als Wissenschaft zu behandeln, ist neu. Um nun vorab den Unterschied einsenchtend zu machen, dessen was wir als übliche Behandlung der Geschichte kennen und was wir als Wissenschaft derselben erstreben, und zugleich den Ort genau anzudeuten, an welchem von Ideen in der Geschichte sowohl geredet worden ist als in Jukunst gerebet werden soll, ist es nöthig einen, wenn auch nur stüchtigen Neberblick über die mannigsachen Weisen, wie Geschichte überhaupt zum Gegenstande menschlichen Wissens geworden ist, zu gewinnen.

Wenn die Ordnung, welche wir dabei befolgen, eine rein sachliche und nichts weniger als eine chronologische ist, so mag wohl daran erinnert werden, daß sich die Geschichte von allen anderen Bissenschaften charafteristisch genug dadurch unterscheisbet, daß in ihr mehr als bei irgend einer anderen die verschiedensten Formen, Methoden und Principien der Behandlung neben einander hergehen, Talent und Neigung darauf einen größeren Einfluß haben, die leitende Gewalt eines ansteigenden Fortschritts aber auf die einzelnen Mitarbeiter wesentlich gezinger ist als in jedem anderen Gebiete des Bissens.

benn jener Staasmann im Ernft es wagen, ben ethifchen Begriff ber Borfebung ju nennen, wo er von ber mythischen force majeure fpricht; um minifterielle Ohnmacht ju geißeln? Auch bie force des choses, im Gegenfat ju biplomatifder Billfur gewiß ein berechtigter empirifder Begriff, liebt man fich mehr mythisch personificirt ju benten, wahrend es weit fruchtbarer ware, nie ju vergessen, bag bie "choses" faft immer (und mit febr geringen Ausnahmen) bie Erzeugniffe menfchlichen Dentens und Bollens finb, baf man ihnen nicht eine unbestimmte Dacht auschreiben, sonbern nach ben Gefeten ibrer Entstehung und ibres Fortwirtens forfchen folle. Freilich, fo lange Jupiter regnet und Acolus fturmt, gibt es feine Meteorologie. - Diefer Gegenfat, beiläufig gefagt, in ber Entwidlung ber Rationen unb bes nationalen Geiftes, biefer Abftanb und Uebergang von bem Suchen und Ringen innerhalb ber Biffenschaft bis jum wirklichen und vollen Leben ber Bebanten im Gangen ber Rationen, ift einer ber wichtigften im Fortgang ber Geschichte, über welchen uns noch fo felten ein vernfinftiger Aufschluß geboten wirb.

Urtunden und Denkmale jeder Art, Gesetze, Bertrage, Ur= theile, Mungen, Inschriften, wiffenschaftliche und poetische Buder, Bau- und Bildwerke, Gerathe und Alles, mas ber Menfc als eine Zeugung und ein Zeugnift feines Geiftes in bleibende Formen geftaltet, fie bilben ben reichsten und besten, weil unmittelbarften Stoff fur bie Renntnig vergangenen Lebens ber Wir lefen in biefen finnlich gegenwärtigen Reften bes Gefchebens biefes felbft, wie wir auch in lebenbiger Gegenwart aus ben - gesprochenen und geschriebenen - Worten auf Gebanten, aus bem Bert auf feine Schöpfung, aus ber Sandlung auf die Gefinnung foliegen. Bruchftude, Beiden und Zeugnisse ber Bergangenheit fteben ba, wenn auch nicht lebendig, boch wirklich vor unseren Augen. Dem Siftorifer find fie mas bas herbarium bem Botaniter. Sie ergählen nicht, sondern fie enthalten, fie find die Thaten der Bergangenheit, welche, indem ihre Beit zugleich angegeben ift ober von uns burch mannigfache Mittel bestimmt wird, erft gur Gefdicte werben.

Aber zu Archiven vereint, in Sammlungen geordnet, beginnt die Absicht darüber zu walten, in ihnen Geschichte zu
haben. Bas aufbewahrt und was vernichtet, wie es geordnet,
vereinigt und getrennt wird, all das läßt schon die Hand — oft
auch das Interesse — der Gegenwart in das Leben der Bergangenheit eingreifen.

Noch nicht mit der auf kunftige Zeiten gestellten Absicht zu erzählen, und dennoch mit den Mängeln der Absicht und des Erzählens behaftet, sind in jenen Urkunden diejenigen, welche über die eigene Zeit Berichte enthalten; die der Gesandten an ihre Höfe, von Freunden an Freunde, oder geschichtliche Einsleitungen und Begründungen in allerlei Schristwerken. Bedingt von der Absicht und Fähigkeit: beides zu sehen und zu erzählen wird ihr Werth für die Kenntniß des Vergangenen eben so schwankend wie er es für das Urtheil in der Gegenwart sein würde.

Als bie erfte und einfachfte Form eigentlicher Geschichte erscheint bann bie Chronik; mit ber Absicht, bas Gebächtniß gegenwärtiger Ereignisse zukunftigen Geschlechtern zu Rup und

Frommen ober zu Ergöpung und Aurzweil zu überliefern, wird aufgezeichnet, mas nach zeitiger Schabung Ehre und Freude ober Schmach und Gram bereitet, wie bie Loofe bes Gludes gefallen, vor Allem mas am himmel und auf Erben und unter ben Menfchen als felten und feltfam, auffällig und ungewöhnlich gefeben worden. Auch wo absichtliche Läuschungen und täuschende Absichten fehlen, find biefe Augen = und Ohrenzeu= gen, felten mas fie vorgeben, ober Aug' und Dhr ift fo munberlich geartet und gerichtet, daß fie bas Geschehene nicht feben, bafur bas Ungefchebene boren und fur gefeben nehmen. Aber abgesehen von ben Schäpen, welche treuberzige Babrbeit uns bewahrt hat, ift ja oft nicht was, sondern daß und wie es ergablt wird die wichtigfte Runde für uns; aus ber Bahl vor Allem, bann aus Erbichten und Berichweigen fällt bas bellere Licht auf bas Ergablen, und in mancher Chronit ericheinen uns noch bie ergablenden Worte als Berte ber Geschichte, wenn langft bie erzählten Berte als bloge Borte fich erwiefen haben.

Je bestimmter die Absicht, je klarer der bewußte 3weck einer Erzählung, desto größer sind zugleich die Borzüge und Mängel derselben. Memorabilien und Memoiren sind absichtzliche zweckbewußte Mittheilungen über Ereignisse, die man selbst erlebt oder in der Nähe gesehen. Immer erscheinen ihre Versfassen niederlegend zur Entlastung oder Beschuldigung von Verssonen und Zuständen, welche einen geschichtlichen Charafter anzusprechen haben.

Nicht wie eine freie und reine Erkenntniß der wirklichen Thatsachen es erfordert aus der Bogelschau sehen sie der eignisse, sondern, gleichviel ob sie eigene oder fremde Geschichte, ob als Helden oder als Zuschauer schreiben, immer haben sie selbst den Mittelpunkt der Ereignisse für ihre Erzählung geswählt, und auf gleicher Ebene stehend den Gesichtspunkt selbst bestimmt, aus welchem sie Bieles am deutlichsten sehen, aber eben deshalb Anderes minder und minder deutlich. Denn von denen, welche aus der Froschperspective, als Schranzen, als Wohls und Lohndiener malen, wollen wir gar nicht reden; obswohl ihre Schildereien oft genug die besten Räume im Bilders

saal der Geschichte einnehmen. Db aber von dem Helden selbst, ob vom Freunde oder Feinde desselben, vom Verehrer oder dem Verächter die Memorabilien herrühren, sie werden den Gesessen der psychischen Optil entsprechen, und die Bilber, die sie sie sehen werden von den brechenden Medien der Zeitanschauung, von dem Standort des Beschauers, sie werden von haß und Liebe bedingt sein, welche beide das Auge schärfen, aber auch lenken und umhüllen.

Seßen wir noch hinzu, daß in anderen und besonders späteren Zeiten die Berichte der Augenzeugen sich mehren, daß Alles was gemeldet, angeordnet, gestistet, auch schriftlich sestge-halten wird, daß vor den Beschlüssen die Verhandlungen, vor den Thaten die Berathungen, von jedem Ereigniß vorher Hossenungen und Besürchtungen, nachher die Urtheile durch die Schrift ausbewahrt werden, dann haben wir Alles genannt, was Material für die Geschichte werden kann.

Aber and nur bies, nur Glemente, meift zufällig und fragmentarisch, immer aber vereinzelt und gerstreut find uns biermit gegeben. Aus biefen Glementen ichafft bie Arbeit bes Siftoriters die Geschichte. Ihre Schöpfung gestaltet fich qu einer besonderen Aufgabe bes bentenden Geiftes gunachft in awiefacher Beife. Die Neugier, mas frühere Zeiten erlebt haben, konnte burch jene Elemente gereigt und auch befriedigt werben; die Bigbegier erwacht und forbert mehr und Anderes. Bunachst will fie Alles wiffen. Da gilt es zu fammeln, qu= fammenzutragen. Mit ber Sammlung wachft auch bie Nothwendigkeit fie au ordnen. Richt blos Alles überhaupt, vielmehr auch im Besonbern Alles mas eine ganbichaft, was ein Bollsstamm, mas eine religiose Genoffenschaft, mas ein Beitalter erlebt baben, mochte man wiffen. Go entfteht gefammelte und geordnete Runde von dem Leben ber Bergangenheit. Aber berfelbe Trieb, ber fo bie Geschichtstunde schafft, führt fogleich noch einen Schritt weiter. Bas man weiß, ift ludenbaft; man möchte mehr, beffer, man mochte es genauer wiffen. Db. was in dem einen Lande auch im andern, was zu dieser Beit auch in verschiebenen geschehen; und nicht blos was geicheben, fonbern auch wie und mozu, ober, wenn dies unbekannt, wann und wo es geschehen, ober burch wen. Da ist eine Kirche: wer hat sie gebaut? ein Geset, wer hat es gegesben? ein Gebrauch, wer hat ihn eingeführt? ein Werkzeug, wer hat es ersunden? Da gilt es zu — forschen! Richt blos beredte und bereite auch schweizsame und widerwillige Zeugen zum Reden zu bringen. Das Verdorgene wird gesucht, das Unverständliche entzissert, das gelegentlich Versteckte und Verstellte ans Licht und an seine Stelle gebracht; was man nicht sieht, wird aus Geschenem erschlossen, Anderes vermuthet, errathen und endlich bestätigt. Dem Auge des Geschichtssorschers ist jede Urkunde sigürlich zugleich ein Palimpsest; hinter der Schrift auf der Obersläche entdeckt er eine andere in der Tiese; die Scheidekunst der Hypothese und des Zweisels löst die Zeichen, und die Kraft und das Glück der Combination bindet sie von Reuem.

Der Zweisel, sagte ich; benn in ber That zur Forschung in diesem ausgezeichneten Sinne leitet nicht blos der Trieb nach Bollständigkeit, nach Sammlung und Rundung, sondern auch ein anderer, der tieser, gewaltiger, rastloser ist, als jener. Was man erzählt: ist es auch wahr? was man berichtet: ist es wirk-lich und so und damals geschehen?

An Grunden fur die Zweifel, welche folche Fragen aufregen, fehlt es felten. Balb find es bie Berichterftatter, welche, oft mit fich felbft, öfter mit einander nicht übereinstimmen; balb bie Ereianisse selbft, welche unvereinbar find entweder mit ber Bewißheit, welche wir unserer Renntniß ber naturgesete beilegen. ober mit ber Bahricheinlichkeit, nach ber wir bie Menschen und ibre Berhältniffe beurtheilen. Bie balb ift die Glaubwürdigfeit sines Autors erschüttert! und boch gilt es, ihn und sein Zeugniß nicht einfach zu verwerfen. Die volle reine biftorifche Babrheit. biejenige Babrheit, welche nicht blos mit gutem Glauben, fonbern auch mit vollem Wiffen die reine objective Thatsache widerspiegelt, dies lautere Golb ber hiftorischen Babrbeit ift fast nirgende ju finden; mit uneblerem Beifat bes Grrthume, ber Ginseitigkeit und bes Borurtheils, mit Schladen bes Truges und ber Taufdung vermischt, muß es burd bie Runft bes Forichers erft gewonnen werden. Erft burch fritifche Reibung ents

lassen auch die lichtlosen Massen ben leuchtenden Funken der Wahrsheit. Eraun! eine wunderbare, eine erstaunliche Arbeit vollzieht ber menschliche Geist in dem Werk der historischen Forschung.

Dem siegreichen Juge bes Menschengeistes burch das Gebiet der Natur, der die Kräfte derselben mit einem Schlage zwiesach erobert, indem er sie durchleuchtet und beherrscht, erkennt und dienstbar macht, der latente Kräfte befreit, um sie zu sessellen, und dadurch seine eigene Freiheit zu erhöhen, diesem Sieg des Geistes über die Natur wird Niemand die Bewunderung versagen, als nur wer die Finsterniß mehr als das Licht, die Nacht mehr als den Tag, die Knechtschaft mehr als die Freiheit liebt.

Bliden wir aber zurück von dem Erfolg auf die That, von dem Werk auf das Wirken, dann werden wir vor dem historischen Forscher eine gleiche Verehrung hegen. Ohne Wagsschale und ohne Gewicht, ohne Maßstock und ohne Prüfftein, ohne Mikrostop und ohne Telestop dennoch die fernsten und die seinsten Dinge erkennen, abwägen, ermessen, prüsen, sondern und verbinden, und allein mit jenem kaum desinirbaren Tact verschollene Thatsachen zu derzenigen Eridenz erhärten, mit welcher wir die gegenwärtigen durch sinnliche Anschauung erkensen, das ist die wundervolle Arbeit des historischen Forschers.

Auf eins aber muß hier schon hingewiesen werben, das uns sogleich noch weiter beschäftigen wird. Aufbauend sowohl und bejahend als prüsend und verneinend bedient sich der Forscher um die einzelne Thatsache zu ermitteln allgemeiner Gebanken, synthetischer Urtheile; allgemeine Gesete des Menschen und Naturlebens macht er zu Prämissen um für die einzelnen Ereignisse aus ihnen die Schlüsse zu ziehen. Fast jenes ganze Arsenal der "inneren Gründe" stammt aus der Werkstatt allsgemeiner Boraussehungen, zu deren Fertigung gegebene Denksmäler und Urkunden nur den Rohstoss liefern. Sind aber diese Boraussehungen allgemeiner Gesete subjectiv und individuell? wo liegt die Gewähr ihrer Wahrheit? welches ist die Wissenschaft, die sie erzeugt und für sie zeugt? Doch davon später.

Gefest nun diefe Arbeit ware vollendet; die Thatfachen ber Geschichte eines Bolles, eines Beitalters maren erforscht,

beimische und frembe Urfunden gesammelt und gepruft, die Beugniffe von überall ber zusammengetragen und fichergeftellt; bie Quellen seien reichlich geflossen und gludlich geschöpft: baben wir nun icon eine Geschichte biefes Bolfes? auch bie volltommenfte Chronit, die vollständigfte Regestensammlung ift noch teine Darftellung ber Geschichte. Wiederum find es zwei Wege, welche weiter führen; im Ausgang verschieben und bennoch mannigfaltig fich mit einander verschlingend, balb neben einander bergebend, bald fich freuzend und burchbringend, bier gradezu einander fliebend und abstoßend, bort fich suchend und ergangend; bie beiben Bege find: bie tunftlerifche Gruppirung und Die caufale Berknupfung ber Ereignisse. Auf ber einen ift es ein afthetisches Bedurfniß, bas Befriedigung beischt, und bie Geschichtschreibung, Die fie gewährt, ift vorwiegend eine fünftlerische Leistung ober einer folden vergleichbar. Beber bie (nach ganbern und Staaten) in Saufen geordneten Maffen, noch die auf die Schnüre der Chronologie gezogenen Thatfachen geben ein bem wirklichen Lauf ber Welt irgend wie ent= ibrechendes Bilb von bem Blug ber Greigniffe, von ber Stromung der Thatsachen, am wenigsten aber von den lepten Quellen berfelben. Die Aufgahlung foll fich jur Ergablung geftalten, und biefe foll ein Lebensgemalbe barbieten, in welchem Wichtiges und Unwichtiges, Saupt= und Nebenfachliches als Bor- und hintergrund, mit Licht und Schatten in einer Ordnung erscheinen, welche ber Birklichkeit zwar entsprechen, aber ihr nicht entnommen werden tann. Der frei ichaffende, und icopferijd gestaltende Geift ift es, welcher biefe Ordnung erzenat.

Wie stark nun aber auch in den Regeln dieser Ordnung des historischen Stosses, sowohl als treibende Kraft wie als erstredtes Ziel, ein ästhetisches Interesse siel, ein ästhetisches Interesse sieh, gentend macht: beide, jene Ordnung und dieses Interesse, sind in lebendiger Bewährung kaum trennbar von dem zweiten Bedürfniß das die Geschichtschreibung erhöht, von dem Bedürfniß einer causchlen Berknüpfung. Sowohl im Dienste einer reinen Ergänzung des Wissens von der Vergangenheit, wie im Dienste einer fruchtbaren Bekehrung und Leitung der Zukunst trachtet der

Beift bes historischen Borichers, bie Thatsachen in einem Bufammenbang barauftellen, in welchem bie eine als Urfache bet andern, biefe als Grunde und jene als Erfolge, bier bie Dittel und bort bie 3wede, turg alle in ber gemeinsamen Ber-Inupfung von Urfache und Birfung erfcheinen. Bare, wie es nicht ift, bas nacheinander immer ein Durcheinander, und lagen, wie fie nicht liegen, bie hiftorifchen Greigniffe in einer Linie, bann ware mit ber Erforschung ibrer Zeitfolge auch ibre urfachliche Berbindung gegeben. Aber in ungahligen mannigfach verschlungenen, gefrenzten und verknoteten Linien bewegt fich bie Lebensfülle eines Bolles, Rahrungsfäfte und Bewegungsreize und Lebensfrafte jeder Art in endlosem Umtrieb auf einander übertragenb. Wie in weiten Gebauben bas Licht oft nur in ber von uns entferntesten Deffnung einen Bugang finbet, um was am nachften ift, mit vollem ungebrochenem Strabl au beleuchten, fo werben auch in ber Geschichte oft bie nachften Dinge nur aus ben entfernteften, bie jungften aus veralteten, bie verschiebenften aus ben verschiebenften erklarbar. Erz und Bafferabern gieben bie Reiben ber biftorifchen Ereianisse, ibre Gulfsmittel und ibre Motive im Innern bes Bolferlebens unter ber bullenben Dede fich bin, balb ber Oberflache fich nabernd und bem forschenden Sammer bee Bergmanne erreichbar, balb wieder in unerreichbare Tiefen fich folingend, um in fonell umbiegenben ober weit bingeftredten Curven nah ober fern bem fpabenben Blid bes Forfchers fich ju naben. Der Geift bes Siftorifers muß alfo ben urfächlichen Bufammenhang ber Dinge entbeden, wenn er ihn finden foll; und waren, was fie felten find, alle Mittelglieder ber Greigniffe in Ericeinung getreten, mare ber caufale Bufammenhang in ber Birklichkeit gegeben, bennoch wird nur eine eigene gewaltige Arbeit bes Geiftes ihn auch erkennen.

Wie aber diese beiben Aufgaben als Richtungen in ber Darstellung der Geschichte einander bald suchen und bald fliesben, wie sie hier in vollem Ginklang und dort in vollem Gegensatz erscheinen, dies ist an und für sich von dem größten Interesse. Für uns aber ist hier nur dies beachtenswerth. Die wirkliche Welt bietet der historischen Darstellung einen unge-

beuren, zugleich zersplitterten, fproben und unfluffigen Stoff; er wird fich, fo wie er ift, einer nach ethischen und afthetischen Ibeen gebilbeten form nicht fugen; Brude und Luden, Eden und Refte werben immer bleiben, wenn man bie volle Summe bes wirklichen Geschehens in Geftalten gießen will. Das Recht und die Aufgabe ber Poefie (und besonders ber barftellenden) ift es von ben gegebenen Elementen ber wirflichen Ericbeinungswelt zu einem Kunftwert fo viele und nur fo viele zu nehmen, als geeignet und binreichend find, bas volle Bilb eines poeti= fcen Gangen, eines Charafters ober einer Sandlung gur Anicauung zu bringen: biefe Glemente bann fo zu vertnupfen. daß fie einerseits als Urfachen und Wirkungen in zweifellofer Bertettung erfcheinen, anbererfeits als zulängliche Mittel um alle ethischen und afthetischen 3mede zu verwirklichen, welche bie Ibee eines folden Charafters ober einer folden Sandlung einschließt.

Der historiker nun hat die gleiche Psticht der Verknüpfung, aber ihm sehlt das Recht der freien Bahl der causalen Glemente; wird auch die ursachliche Verkettung der Ereignisse erst durch seine Forschung erkennbar, so steht doch diese Forschung erst dann auf ihrer Höhe und erreicht erst dann ihr wahrhaftes Ziel, wenn sie seder Billfür und jeder Subjectivität sich entschlägt, die gegebenen Ereignisse, das wirklich Geschehene zur Richtschung und zum Zeugniß ihrer Darstellung wählt.

Beibe Principien also in ber Auffassung und Darstellung ber Geschichte stehen einander gegenüber, das der Causalität und das der ästhetischen und ethischen Berknüpfung der Thatsachen. Fände nun zwischen beiden eine durchgreisende Harmonie statt, wären die Ursachen und Wirtungen, die in der Geschichte erscheinen, den Iwecken und Mitteln congruent, die die Idee fordert, wären die Leistungen der Wirklichseit den Forderungen der Idee überall entsprechend: dann freilich wäre die Weltgeschichte wirklich das "göttliche Gedicht", und des Geschichtssichreibers Aufgabe wäre nur die, das Original, das die göttliche Vorsehung in Thaten gedichtet hat, in Worten zu copiren. Aber daran sehlt viel. Sei es, weil die unendliche Summe von einzelnen Thatsachen überhaupt schon der Masse

nach ben Geift bes Forschers überwältigt, und ihn unfähig macht, fie überall als ein burchgreifend geordnetes Gange an überfcauen; fei es. weil unfäglich viele Mittelglieder bem Auge beffelben fich ganglich entziehen und ber Bergeffenheit anheimgefallen find; fei es endlich weil ber beschräntte Ginn bes eingelnen Menschen zwar die Thatsachen aber nicht die letten Urfachen, die Erscheinungen aber nicht die Rrafte, die Reihen ber Greigniffe aber nicht bie Principien, die bas Leben ber Menich= beit bewegen, umspannen und erfassen und am allerwenigsten bie durchgreifende Begiehung amifchen beiben ergrunden fann; ob aus allen biefen ober auch noch anderen Grunden: eine Thatfache ift es und eine mahrlich nicht schwer zu erklarende Thatfache, daß jeder Berfuch jene harmonie zu entbeden und barguftellen icheitert; welche menfcliche ober gottliche Ibeen ber Beift bem Bang ber Befchichte ju Grunde legt, fie zeigen fich nicht burchgebends verwirklicht, und wie er bie Thatsachen bes wirklichen und urfachlichen Gefchebens orbnen und perfnüpfen mag, fie werden in feine Form ber Sbee fich volltommen fugen. Denn auch fern von jenem Peffimismus, ber im Lauf ber Welt nur ein tolles Spiel von Selbstfucht, Babn und Leibenschaft fieht, in welchem beffere Regungen und Strebungen nur auftauchen, um vom Uebel erdruckt, vom Bofen überwuchert, von Willfur gertrummert und verhöhnt zu werben, in dem guten Glauben vielmehr, daß bennoch und bennoch ein Sinn und 3wed in ber Geschichte waltet, bag auch bie tiefften Schatten, bie wir feben, mit Lichtern, bie unferem Standort entrudt find, ju einem harmonischen Bilde bes Lebens fich vereinen, werden wir boch jedenfalls bekennen muffen, baß wir bie harmonie bes wirklichen Geschehens, so weit es uns bekannt ift, mit ten Ibeen ethischer und afthetischer Art. bie uns als lette und hochfte Formen der Anschauung erschei= nen, nicht zu entbeden vermögen. Ginzig und allein bas Gefet ber Rothwendigfeit und bie Nothwendigfeit ber Gefete scheint übrig zu bleiben, nach benen ber Lauf ber Greigniffe fich vollzieht, bas Gefet ber Caufalität, por welchem zwar Bufall und Dhngefähr, wie Schatten am bellen Mittag unter unferen Sugen, verichwinden, bas aber raftlos und allgewaltig vorschreitend in alle Formen, in die des Geistes edelster Trieb das Leben der Menschheit fassen möchte, eindringt und sie zersprengt, wie wohl die Fluth des glühenden Erzes, wenn sie die menschliche Form zerbricht, die sie fassen sollte, zwar überall geseplich aber nur nach eigenem (physikalischem) Gesep, sich ergießt und wild und regellos in Eden und Zaden sich verhärtet.

Mit ausbrudlicher Antnüpfung an bie Schöpfung in ber Drefie, und nicht blos bie Geschichtschreibung fondern auch bas Geschichtsleben bamit vergleichenb, ift bie Ertenntniß bes eben behandelten einfachen Gegenfanes zu einer tieferen Deutung ber Geschichte und boberen Raffung ber Aufgabe fie an ichreiben, fortgeschritten, porzuglich burch 2B. v. Sumbolbt. Die Auffaffung ber Geschichte und ihre Darftellung als Erfolg ber mechanisch wirkenden Causalität ift nur eine niedrige Form ber Ertenntnift, beibes bem Berthe und ber Babrbeit nach. wie fern Die Geschichte ein Ablauf mechanisch verursachter Ereigniffe ift, tann fie unfer bochftes Intereffe nicht reigen, noch weniger befriedigen; wir fuchen ihre Erforichung nicht ober fuchen fie nur als eine mehr ober minder nothwendige Borftufe, um ju einer höheren Ertenntniß burchzudringen. mehr bies und bies vorzugsweise wollen wir von ber Geschichte wiffen. mas als ein Erzeugniß ber 3bee in ihr fich barftellt, und nur beshalb, weil es ein Erzeugniß ber 3bee ift, fuchen wir es. Neben diefem ift Alles, mas in ber Geschichte nicht aus der Ibee ftammt, oder zu ihrer Erfenntnig hinführt, fremb, gleichailtig. Bas fie fouft auch für Ereignisse, sammt Urfachen und Erfolgen berfelben aufzuweifen haben mag, wir fuchen in ber Geschichte nur die Geschichte ber Ibeen. Gie allein find bas Biel ber Geschichtschreibung, weil fie allein ben Wetth bes Gefdichtslebens ausmachen. Aber noch mehr. Die Ibeen bilben nicht blos ben Werth, fonbern auch bas Wefen ber Geschichte; fie find nicht blos bie Biel-, fondern auch die Anfangsund Zielpuntte, nicht blos 3wede, fondern Principien ber Geschichtschreibung, weil fie auch die Principien, die Quellen bes Geschichtslebens find. Bohl maltet in ben Dingen, in Natur und Geschichte, eine gegenmäßige mechanische Causalität; es ift

bies jedoch nur eine, b. h. eine von ben mehreren Arten, wie die Dinge mit einander verknüpft find "). Die höchste aber bieser Arten der Berknüpfung ist die durch die Ideen; die Schöpfung durch die Ideen ist auch eine, aber eine höhere, vielmehr die höchste Cansalität, von welcher die mechanische Causalität nur in den Dienst genommen und beherrscht wird.

Die Frage, wie benn nun bie thatfachliche Disharmonie ber Belt ber Ibeen mit ber Bett ber wirflichen Ericheinung au begreifen fei, wie namentlich im Menschengeift ber Biber= fpruch beiber Auffaffungen ju lofen fei, beren eine bie volltommenfte fein foll, mabrend boch auch bie andere eine unabwendbar nothwendige ift, diese Frage hat humboldt nicht beant-Bir burfen aber in feinem und im Sinne berer, mortet. welche biefe Anschauung festgehalten und weiter gebilbet baben. eine gofung barin vermuthen, bag entweber, wie oben gefagt, bie wirkliche Welt ber Erscheinungen unserem Geifte nie fo volltommen zur Anschanung gelangt, baß wir nicht erwarten burften, fie murbe, volltommen gefeben, barmonifc ericeinen. fie beweise also nur unfere Unvollfommenbeit, fie nuter bem Gefet ber Caufalität vollftanbig zu erkennen, weshalb wir um fo mehr zu einer Erkenntniß burch bie Ibeen berechtigt und verpflichtet seien; ober aber, die wirkliche Belt sei in ber That ber Welt ber Ibeen im platonischen Sinne inabaquat; bie Aufgabe des menschlichen Geistes aber liege nicht bort, die unvolltommene Belt ber caufalen Greigniffe zu burchforfden, fonbern bier bie Belt ber Ibeen zu burchbringen und ihre Schopfungen zu erfennen; benn nur biefe, nur bie ibeegezengten Sandlungen des Geiftes, ihre Bilbungen und Geftattungen find, was wir suchen, bie eigentliche Geschichte \*\*). - Bie aber und woburch und auf welche Art die Ibeen an und für fich find und wie sie in die Gricheinung treten und zur Birtfamtett gelangen, bas blieb für S. einstweilen noch ein Rathfel. Dit

<sup>23.</sup> v. Sumbolbt's Werte Bb. I, 15 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bei humbolbt a. a. D. S. 3 find bie "Ibeen bie Gefete ber Rothwendigleit", welche ber Geschichtschreiber unverrudt im Geifte erhalten muß; aber S. 8 ift "bie hiftorifche Darftellung bas heransfinden bes Rothwenbigen, bie Absonberung bes Bufalligen".

tiefer Sehnsucht, aber voller Bescheibenheit, blickt er nach biesem Ziel menschlicher Beisheit. Bon einem Ort ber Erkenntwiß der Ibeen außerhalb der Geschichte weiß übrigens auch H. Nichts; mitten im Fluß der Ereignisse selbst will er sie ergreisfen und so gewinnen sie wieder vorzugsweise eine kunstlerische Bedeutung als besondere Centralpunkte in der Gestaltung des Lebens der Menschheit und der nachschaffenden Darstellung seisner Geschichte.

Rur bie bialettische Schule weiß, wie alle Rathsel, auch biefes zu lofen. Wir werben später sehen, wie es ihr gelingt.

Roch von einer andern Seite her waren die ethischen Ibeen in die Darstellung der Geschichte hineingezogen; nicht um den Widerspruch derselben gegen die Wirtlichkeit zu lösen, sondern ihn, wo er vorhanden ist, zu erhärten. Nicht sowohl um die Thatsachen durch sie zu erklären, als um sie zu messen, um ihren Werth zu prüsen, werden die Ideen herbeigeholt. Zur einsachen Erzählung der Ereignisse tritt hier nur noch eine sittliche Schäpung derselben hinzu. Dies kann in pragmatischer und pädagogischer Hinsicht überaus zwecknäßig sein, auf die Gestaltung der Geschichte zur Wissenschaft hat es keinen Ginfluß.

Bie aber steht es benn nun überhaupt um ben wissenschaftlichen Charafter berjenigen Formen der Geschichtschreibung, die wir zulest besprochen haben? Diese Frage kann nicht genügend beantwortet werden, ohne daß wir auf eine psycholos gische Untersuchung hinweisen, deren — fast ganzlicher — Rangel das Verständniß der Wissenschaftlichkeit in der Geschichte bisher wesentlich erschwert hat.

Wir haben zulest fast nur von der Auffassung, von der Deutung der Geschichte, nicht eigentlich von der Bearbeitung derselben gemäß dieser Auffassung geredet. Rur Eins wurde vorher erwähnt: die Geschichte soll dargestellt, die Thatsachen sollen gesammelt und geordnet und zu einem irgend wie Ganzen gestaltet werden; dabei ist von der Auswahl der einzelnen Ereignisse und ihrer Gruppirung die Rede gewesen. Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß es mit einer bloßen Auswahl, wie wesentlich dieselbe auch ist, nicht ausreicht; die einzelnen

Thatsachen der Geschichte find keine farbigen Steine und Stifte, aus benen man durch bloße Anordnung ein Mosaikgemälbe machen kann. Auch mit dem Kitt der Reflexionen und dem moralifirenden Maßstab der Ethkt ift es nicht gethan; sondern um es zunächst figürlich anzudenten: in farbige Atome für die Palette des Historikers mussen alle Thatsachen sich verwandeln, daß er dann mit freiem Zug und Strich in sließenden Linien die Bilber des Bölkerlebens schilbern kann.

Bas aber ift es, ohne Bild, für eine psychische Thatia= feit, welche ber Geschichtschreiber vollzieht, indem er aus ben erfprichten Thatfachen eine biftorifde Erzählung macht? ift eine Umwandlung gegebener Borftellungsmaffen in andere Borftellungen; weber eine vollftanbige Bieberholung und blofe Anordnung, noch auch eine bloge Aussonderung und Gruppie rung bes erforschten Materials; fonbern bie freie Schöpfung von anderen Borftellungereihen, welche ben Gleichwerth ber Maffen, aus benen ihr Inhalt gebilbet ift, enthalten, ift bas Bert bes eigentlichen Geschichtschreibers. Diefe Borftellungen find freie Schöpfungen, weil fie wefentlich burch bie eigenen Rategorieen bes bentenben Siftorifers bedingt find, und unter beren Kührung gebildet werben. 3mar ift ber Borftellungsge= halt (in ben einzelnen Thatfachen ber Geschichte) gegeben, aber nur burch eine bentenbe Betrachtung berfelben geftaltet er fic an biefen bestimmten Borftellungen; biefe bentenbe Betrachtung und Geftaltung aber ift nichts anderes als eine Auffaffung unter Apperceptionstategorieen, welche bem Beifte bes Schriftftellers felbft angehören und bie Form feines Denkens ausmachen. Selbst bie einfachsten Formen und Bewegungen bes Borftellungegehalte, welche icheinbar gang burch ihn allein ichon gegeben find, wie 3. B. Gleichheit und Berschiedenheit, Bufammenordnung und Trennung, Berknüpfung burch Caufalitat, fie find bennoch bavon abhanaia, nach welchem Bergleichungs: punkt die Gleichheit, nach welchem Ziel die Ordnung, nach welcher Art von Caufalitat die Bertnupfung aufgesucht wirb. b. b. wie die allgemeinen Kategorieen der Apperception im befonderen Kall und bei der besonderen Person individualifirt

find\*). Denn es ist ganz unläugbar, daß der völlig gleiche Borstellungsgehalt von verschiedenen Personen durchaus verschieden appercipirt wird, sei es, daß ganz andere Apperceptionskategorien zur Anwendung kommen, sei es, daß die scheinbar gleichen dennoch anders individualisit sind.

Einen Gleichwerth aber für bie in ben erforichten einzelnen Thatfachen bruden die barftellenben Borftellungen bennoch aus; und es wird nicht ber geringfte Borang bes geniglen Gefdichtschreibere fein, in feiner eigenen und freien Darftellung bennoch nur die reine und objective Babrbeit des Geschehenen gur Anschauung zu bringen. Durchaus vergleichbar ift bies pfpchifche Berhaltniß mit bem phyfischen, wenn anorganische (ober vegetabilische) Stoffe von einem lebenden (ober animalis ichen) Organismus aufgenommen und affimilirt werben: wabrend die Moletule in ihrer demischen Beschaffenbeit auch im Drganismus erhalten bleiben - wie fie benn auch als folde burch Unglyse wieder ausgeschieden werben tonnen - find fie bennoch ganglich in die Form, Bewegung und Leiftungsfähig= feit des Organismus als integrirende Theile eingetreten. grade fo tann man den rein thatfachlichen Borftellungsinhalt aleichfam als ben anorganischen Gebankenftoff betrachten, ber mit feiner bestimmten Qualität in den boberen Gedankengebilben wiederzufinden ift, obgleich er in eine höhere psychische

<sup>\*)</sup> Ein einfaces Beispiel bafür: Die Geschichte irgend eines Rrieges soll geschrieben werben; es seien noch so ausstührliche und genaue Daten überliefert, so wird sie eine andere Gestalt gewinnen, wenn sie von einem Lebrer des Staatsrechts ober der Rriegswiffenschaft, der Statistit und Rationalötonomie oder der Culturgeschichte geschrieben wird, jeder von diesem möchte den guten Willen haben, nicht als Fachmann, sondern als historiter schreiben zu wollen.

Es muß aber bemerkt werben, bag biefes Beispiel ben Gebanten bes Textes nur in groben Bugen veranschaulicht; benn es seine substanzielle Berschiebenheit ber appercipirenben Borstellungen voraus, während viel feinere und formale Berschiebenheiten ausreichen, ben psychischen Erfolg zu individualistren. Auch zwei historiter, welche, wie sie sollen, alle biese Fachtagerien kennen, werben durch den bloßen Accent und die Combination berselben sehr verschiebene Darstellungen liefern.

Gestaltung eingegangen ist; was bort burch bie herrschende afsfimilirende Rraft der organischen Lebenssorm und des organisirenden Lebensprozesses, dies geschieht hier durch die umbilsbende Macht der Apperception und ihrer Kategorieen.

Im Grunde ist die Umwandlung der — aus Denkmälern und Urkunden erforschen — Thatsachen durch die historische Darstellung nicht wesenklich verschieden von der Beschreibung dessen, was man als Augen- und Ohrenzeuge gesehen und erslebt hat. Auch hier wird, was Biele gleich genau wahrges nommen haben, von jedem, je nach der Schärfe, Fülle und Ordnung seiner Apperceptions-Rategorieen, verschieden beschriesben werden. Nur daß hier meist die Umwandlung der Ansschauungen in Borstellungen, dort die Umbildung der Borstellungen in solche von höherer Art\*) den vorwiegenden Prozess ausmachen wird, der die Berschiedenheit im Erfolg der Darstellung bedingt.

Noch öfter aber und stärker eingreisenb vollziehen sich bei ber Umwandlung der Borstellungsmassen, welche die objectiven Thatsachen enthalten, in die Vorstellungsreihen, welche sie darstellen, neben dem Prozes der Apperception zwei andere pspechische Prozesse, nämlich die Verdichtung und die Vertretung. Wenn der Historiker aus vielen und zerstreuten Notizen über die Anlagen, Erlebnisse und Handlungen eines Mannes ein scharf geprägtes Bild seines Charakters; wenn er aus unzähligen Daten, welche vereinzeltes Geschehne anzeigen, das gesbrängte und bennoch treue Bild eines Arieges, einer Revolution, eines Systemwechsels; wenn er aus zahlreichen Depesschen und Verschen, Entwürfen und Veränderungen den Gang einer Verhandlung mit ihren Motiven und Erfolgen in wenisgen Jügen anschaulich macht; wenn er, um auch das Einsachste zu nennen, von einer litterarischen Erscheinung in knappen

<sup>\*)</sup> Im glinftigen Falle, bei bem bas Leben voll und frifc erfaffenben Geschichtscher, werben fich die Borstellungen in ihm selbst erft zu Anschauungen und aus diesen zu höheren Borstellungen gestalten, welche wiederum geeignet find im Leser auch Anschauungen zu erweden. Das Maß bieser vermittelnden Erzeugung der Anschauungen ift ein vorzügliches Maß für den Berth eines Geschichtschreibers.

Worten eine genügende Kunde des Inhalts gibt: in allen diefen Sallen find große Maffen von Borftellungen in geringeren Reihen berfelben bergeftalt verbichtet, bag zwar ihre Form ganzlich verandert und veredelt, ihr Gehalt aber bewahrt ift. In den wenigen Borftellungen ist wirklich und wesentlich enthalten, und (meist) burch eine höhere Form geistiger Thatigkeit bas ergriffen, was in einer früheren (niedrigeren) Form nur burch eine viel breitere Maffe von Ginzelvorftellungen erfaßt werden tonnte \*). Birtliche Bertretung aber von Borftellungsreihen durch einzelne Borstellungen ober von Borstellungsmaffen burch einzelne Reihen berfelben tritt bann ein, wenn zwar jene in diesen nicht wirklich enthalten find, wohl aber von ihnen im pfpchischen Prozeß mit Gicherheit vorausgeset werben, bergeftalt bag, wenn die vertretenden Borftellungen im Bewußtfein erscheinen, burch sie verburgt ift, es murben auch die vertrete-nen Massen, wenn es nothig ware, ebenfalls ins Bewußtsein eintreten. Daburch nun wird es möglich mit ben vertretenben Borftellungen fo zu operiren, ale ob bie vertretenen Maffen gegenwärtig gegeben waren; jene treten in ben weiteren Ber-lauf bes Gedankenganges als Elemente ein, welche ben Gleichwerth für diese barftellen, wenn auch biefer Gleichwerth nicht in Bezug auf den logischen Inhalt (wie bei Berdichtungen) sondern nur in Bezug auf ben psychologischen Prozes und Er-folg vorhanden ift. Merken wir uns 3. B. ben Inhalt eines Buches ober urtheilen über benfelben, fo haben wir jebenfalls nicht die ganze Vorstellungsmasse, aus der es besteht, gegen-wärtig im Bewußtsein; wohl aber gründet sich unser Urtheil darauf und wird zu einem, das wir begründen können allein dadurch, daß wir die ganze Masse, die durch wenige Vorstel-lungen vertreten ist, allmälig (wenigstens in verdichteten Reiben) bervortreten laffen tonnten \*\* ).

<sup>\*)</sup> Delmholt wirb hoffentlich nicht abgeneigt fein, ben in feiner Rebe Aber bas Berhältniß ber Naturwissenschaften zu ber Gesammtheit der Bissemichaften 1862 bargestellten Unterschied ber Ratur- und Geifteswissenschaften (S. 14 ff.) burch biesen und die nachfolgenden Gebanten ergänzt zu feben.

<sup>\*\*)</sup> Daß uns für ben Fortgang jebes höheren Deutprozeffes für theore-

Im alltäglichen Gebankenlauf in Leben und Biffen pflegen Berbichtungen und Vertretungen nicht nur neben, sondern auch für einander einzutreten; aber eine etwas schärfere Beobachtung würde den verschiedenen Charakter beider eben so leicht erkennen, wie der glückliche Tact ihn ausübend beachtet. Tedes gute Resüme 3. B. einer Debatte durch den Präsidenten, welches vorausseht, daß die Anhörung derselben vorausgegangen, uns die vollständige Wiederholung aber unnöttig macht, beruht vorzugsweise auf Bertretungen; jeder historische Bericht über dieselbe, der die sehlende Anhörung ersehen soll, auf Verdichtungen"). Umbildung also dersenigen Vorstellungsmassen, in denen die chronistischen Thatsachen, die aus Urkunden und Denkmalern ersorschten Ereignisse enthalten sind, durch Appercerption, Verdickung und Vertretung, das sind die charakteristischen

tische, ethische und äfthetische Beurtheilung diese verdichteten und die vertretenden Borftellungen benselben (und, was nicht ungesagt bleiben barf, befseren) Dienst leisten, als die breite Masse, welche burch sie verdichtet ober vertreten wird, dies gehört zu den solgenreichsten Eigenschaften im Organismus unserer inneren Thätigkeit und begründet eine Oekonomie der geistigen Kraft, ohne welche der Mensch immer in den Riederungen des Borstellungslebens gefrsselt bliebe. Wie aber diese Beredlung des Denkens dennoch auch zur Berssachung führen, wie die beschleunigte Bereicherung zur Flüchtigkeit und inneren Berarmung ausarten kann (gerade so wie der Leib nur mit den reinen Extracten und Sublimaten der Rahrungskosse versehen bewooch hinsiechen würde), dies weiter auszussühren liegt uns hier sern. Bergl. Beitschr. Bb. II S. 61 f.

<sup>\*)</sup> handbilder für Lehrer geschrieben, welche handtsächlich die Anordnung des Lehrstoffes bezweden, durfen aus Bertretungen bestehen, deren Aeuserfies ein Inhaltsverzeichniß ist; Encystopädieen sollen Berdickungen bes Inhalts geben, deren Berstäudniß gleichwohl von einer vorgängigen Renniniß auch breiterer Massen von Inhaltsvorstellungen abhängig bleibt. — Im vorliegenden Fach werden handbucher der Geschichte Bertretungen geben, während Philosophie der Geschichte die letzten und höchsten Berdichtungen zu leisten hat. Wenn über manchen Geschichtspreiber geklagt wird, daß er, um lesdar zu sein, bereits die Renninis der Geschichte, die er darstelle, voranssetzt: so wird er an der Stelle der Berdichtungen nur Bertretungen geboten haben, welche zwar in seinem Ropse (daber der Fehler und die mangelude Erkenntniß besselben —) den weiteren Gedankengang vermitteln konnten, aber ihn nicht in der Seele des Leses zu erwecken vermögen.

pfydifden Prozesse, welche ber historiser vollzieht. Ift nun bie Geschichte baburch zu einer Biffenschaft geworben?

Die Bissenschaft sucht nur das Allgemeine! Man hat diesen unbestreitbaren Sat oft wiederholt; man hat ihn, scheint es, wie wohl zu geschehen pflegt, so oft wiederholt, daß man den Gedanken, der darin ausgedrückt ist, darüber vergist. Denu wenn man sagt, die Bissenschaft sucht nur das Allgemeine, und in demselben Athem behauptet, die Geschichte — als Erforschung, Erzählung und Darstellung der Ereignisse — sei eine Bissenschaft, dann ist entweder der erste oder der zweite Sat eine gedankenlose Rede.

Benn der Physiter in seinem Laboratorium Erscheinungen bes Lichts, der Wärme, der Electricität hervorruft oder beobsachtet, wenn der Chemiter nach seinen Berbindungen sorscht, wenn der Physiolog und der Mineralog ihre Arystallisationssoder Lebeuserscheinungen beobachten, so ruht ihr Interesse niesmals auf diesem bestimmten, concreten, hier und jest geschehenen Factum noch auf dem Träger desselben; nicht dieses Prisma, dieser Sauerstoff, diese Pflanze oder dieser Arystall und was ihm und mit ihm geschieht hat irgend ein Interesse für den Natursorscher: sondern nur das Allgemeine, welches an dem individuellen Träger zur Erscheinung kommt.

Die Geschichte aber hat es niemals mit bem Allgemeinen zu thun, sondern mit den individuellen, concreten Thatsachen\*). Bas dort und damals und von diesen Personen geschehen, das Ereigniß gerade in dieser räumlichen, zeitlichen und persönlichen, mit einem Worte in dieser concreten Bestimmtheit bildet das Interesse und das Wert des Geschichtschreibers. Aber auch die Geschichte, wird man einwenden, hat ja Ziel und Aufgabe ihrer Arbeit nicht in dem einzelnen Factum; auch sie ist ja, selbst in der speciellsten Forschung (und soll wenigstens sein) auf das

<sup>\*)</sup> Daß ber hiftoriter bei ber Erforschung, Prufung und Feststellung einzelner Thatsachen fich ber Subsumtionen unter Allgemeines bebient, bas ift bereits anerkannt: sie ift aber einerseits nur hilfsoperation fur ibn, anbererseits fehlt ibm (nach ber bisherigen Beise) bie wiffenschaftliche Feststellung eben bes Allgemeinen, ber Oberfätze, fie mogen Begriffe ober Gesetze beisen.

Sanze gerichtet! Aber hier eben liegt ber Unterschieb: die Gesichichte hat es mit der Jusammenfassung zur Gesammtheit, zum Ganzen zu thun, aber nicht mit dem Allgemeinen. Der Grund der Berwechslung mag wohl vorzugsweise darin liegen, daß beide dem Individuellen und Einzelnen entgegengesetzt sind, auf welches die Geschichte so wenig als die Wissenschaft gerichtet ist. Dort aber ist der Gegensaß gegen das Einzelne, die Gesammtheit ober das Ganze, hier ist es das Allgemeine.

Die Biffenschaft arbeitet mit logisch allgemeinen Begriffen, die Geschichte mit Berdichtungen und Bertretungen; zwar wird auch in diesen ein Mannigfaltiges zusammengefaßt und als Ginsheit gebacht, aber ber concrete Inhalt soll barin als dies Bes

fonbere erhalten bleiben.

Der im logischen Sinne allgemeine Begriff entsteht burch Abstraction und Induction vom Einzelnen, ber geschichtliche Begriff burch Concretion aus dem Einzelnen. Die Bissenschaft betrachtet das Einzelne nur wie ein Exemplax, nur insofern es das Allgemeine enthält und darstellt, die Geschichte betrachtet das Einzelne in wiesern es als Theil der Gesammtheit zu ihrem Gesammtbilde beiträgt; jenes wiederholt nur den In-halt des Allgemeinen, dieses bereichert den Inhalt des Ganzen.

Für die Wissenschaft ist es nicht das einzelne Factum, noch auch die Summe der Facta, sondern das Geses, das sich — gleichviel wie oft — in jedem Factum ausdrückt, worauf ihr Interesse ruht; für die Geschichte ist jedes einzelne Factum und die Gesammtheit derselben das Ziel ihrer Forschung. Die Geschichte hat es nie mit Thaten, Ereignissen, Handlungen und Versonen überhaupt, sondern allemal mit diesen bestimmten Versonen u. s. w. zu thun; der Wissenschaft ist umgekehrt diese Bestimmtheit durchaus gleichgiltig, nur was an ihr allgemein d. h. in allen Gleichen ebenso vorhanden ist, interessirt sie \*).

Also furg: hier logische Abstraction, dort psychologische

<sup>\*)</sup> Die Biffenschaft erschöpft aber bie Individualität einer Erscheinung baburch, bag fie ber Reihe nach alle ihre Bestimmtheiten in biefer Beise als allgemeine — mit anderen Erscheinungen gleiche — zur Erkenntniß bringt.

Berbichtung; hier allgemeine Begriffe, bort concrete verdichtete (wenn nicht gar individuelle) Vorstellung; hier das Einzelne als abstractes Exemplar, dort das Einzelne als concrete Individualität; hier das allgemeine Geset und dort der individuelle Prozes die Aufgabe der Forschung.

Im weiteren Sinne freilich bezeichnet man jede Erforschung von Thatsachen in theoretischer Absicht als Wissenschaft, so daß selbst heralbit und Bibliographie mit diesem edlen Ramen bestehnt werden.

Auch innethalb ber Naturwissenschaft gibt es eine Reihe von Disciplinen, welche weber allgemeine Begriffe noch allgemeine Gesehe zu entbeden, sondern nur vollständige Reihen von Thatsachen aufzusinden haben. Mit Recht werden sie aber als Raturgeschichte von der Naturlehre unterschieden, und nur in dieser eigentliche Wissenschaft anerkannt.

Für bie Wiffenschaftslehre ift ein weiterer Unterschied auch innerhalb ber naturgeschichte noch beachtenswerth. Gine Reibe von Disciplinen nämlich besteht in ber Sammlung einer Daffe von burchaus individuellen Thatfachen, wie g. B. die beschreibenbe Aftronomie, Gepgraphie, Geologie, Ethnologie; fie bilben eine Summe von Renntniffen einzelner Erfcheinungen, welche zusammengenommen bas Gange eines realen Erscheis nungsgebietes ausmachen. Gine andere Reihe bagegen fucht ebenfalls nur eine Renntniß von Thatfachen, eine Beschreibung von realen Erscheinungen, aber es find allgemeine b. b. als Arten und Gattungen wiederkehrende Thatfachen, wie 3. B. in ber Mineralogie, Botanit, Boologie, Anatomie. Sene find offenbar ber Geschichte im engeren Sinne, biefe ber Biffenschaft naber verwandt. Das aber ift unbestreitbar, daß beibe Reihen ihren vollen ibealen Werth erft erreichen und gur Burbe einer Biffenschaft gelangen, wenn fie nicht gesondert bleiben, sondern als Borarbeiten und Theile in Diejenige Biffenschaft eingehen, welche bas gleiche Gebiet von Gegenstanden bergeftalt bearbeitet, daß gur blogen Renntnig ber Erscheinung bie Erkenntnig ihrer Grunde, ju ben Thatfachen bie Urfache, ju ben Greigniffen bie einfachsten und letten Prozesse, aus benen fie hervorgeben und die Gesehmäßigkeit, nach welcher fie erfolgen, hin-

Erft wenn die Beschreibung der Gestirne zur Mechanit des himmels, wenn Geographie und Geologie zur Geognosie, Botanit und Zoologie zur Physiologie und Entwicklungslehre sich entwicken, werden fie zu Gegenständen wirklichen Biffens.

Sei also die Geschichte in dem weiteren Sinne jest bereits eine Wissenschaft, wie auch die Naturgeschichte es ist: die Frage ist, od es möglich ist, sie auch im anderen und wir dürsen unstreitig sagen höheren Sinne zu einer Wissenschaft zu erheben? Db es eine Behandlungsart der historischen Erscheinungen gibt, welche sich zur bisherigen so verhält, wie Geognosie zur Geologie, wie Physiologie zur Botanik und Zoologie sich verhalten.

Bielleicht meint man, diejenige Art der Geschichtschreibung, welche die pragmatische heißt, sei ja von physiologischer Art, sie suche ja den Causalnerus, welcher die verschiedenen Ereigenisse verbindet.

Aber man täusche sich nicht. Wir selbst haben oben darauf hingewiesen, daß sogar die Forschung des Historisers schon Gesetze der Causalität voraussetzt. Aber sind diese Gesetze bisher Gegenstand einer wissenschaftlichen Behandlung gewesen? sind sie nicht gerade am meisten das Willkürliche, Individuelle in der Anschauung des einzelnen Historisers?\*)— Iwar den abstracten Gedanken einer nothwendigen Causalität erkennen wohl alle, selbst wenn sie höhere gute oder bose Mächte als gelegentlich eingreisende Ursachen ansehen; aber nicht um

<sup>\*)</sup> Durfte man von H. v. Sybel, ba er (über bie Gesetze bes biftor. Biffens, Bonn 1864) bie Bebeutung ber Kenntniß ber historischen Gesetzmäßigkeit so nachbrücklich auch für die Ersorschung ber Thatsachen nachwies, nicht eine beutliche Erklärung ermorten, ob benn die historiser selbst das Biffen von dieser Gesetzmäßigkeit andeuen, ober eine andere Disciplin dazu berufen ift? Da er die Psichologie als eine solche vorarbeitende Disciplin offen anerkennt (S. 14), wird er nicht geneigt sein, die historische oder die Psychologie des öffentlichen oder des Gesammtgeiftes ebensalls anzuertennen?

bie Anerkennung bes allgemeinen Gesetzes, fonbern um bie Renntnis ber Gesetze im geschichtlichen Leben handelt es fich ").

Die Pragmatif bilbet aber überhaupt feine gureichende Erfenntniß ber Canfalitat, weil fie bei ben concreten Gricheinungen, bei ben Begebenheiten und Charafteren, wie fie als Wirtlichkeit vorliegen, fteben bleibt und nur diefe au vertnupfen sucht. Mag biefe Berknüpfung noch so zutreffend und völlig geeignet fein, prattifche Belehrung für die Bufunft aus ber Bergangenheit zu ichopfen -: fie gewährt feinen Ginblid in bie Prozesse, burch welche bas einzelne Geschehne selber au Stande tommt, und in die Gefete, welche biefe bedingen. Darum erbant fie weber ein wirkliches Biffen bes Allgemeinen von allem hiftorischen Geschehen, noch burchbringt fie bas Gingelne bis zu seinem elementaren Prozeß; biefes beibes aber ist bie Bebingung aller Schöpfung und aller Anwendung ber eigentlichen Biffenschaft. Un ber Arbeit ber Phyfit, ber Chemic, ber Physiologie liege fich bie Nothwendigkeit biefer Berlegung ber concreten Erfcheinungen, bicfes Burudgebens bis auf bie elementaren Prozeffe beutlich nachweisen; wir ziehen es vor, fie an einem bier naber liegenden, und barum unmittelbarer einlenchtenben Beifpiel au erläutern. Bon jeber Biffenfchaft, von ber Mathematit 3. B. gibt es eine Gefchichte. In droniftifcher Beife wurde biefe alle einzelnen Entbedungen aufgablen, auch wann und von wem fie gemacht find; fie wurde tiefer bringen und zu einer pragmatischen Geschichte werben, wenn fie angleich nachwiese, wie jebe einzelne Entbedung bedingt mar durch bie voranfgebenbe, wie fie gewirft hat auf die folgenden; wenn fie namentlich gewiffe wesentliche Puntte bervorbobe, zu benen bin alles Uebrige Borbereitung, von benen aus vieles Andere nur Resultat gewesen ift. Der beffere Siftorifer wurde noch einen Schritt weiter geben; er wurde ben gegenseitigen Einfluß barftellen, ben mathematische Entbedungen und andere

<sup>\*)</sup> Es nutt fehr wenig, wenn man ber Biffenschaft mit bem wikigen Bugeptändniß, baß ja Ales seine Ursache habe, einen bürftigen Tribut gabit; jeber auch geringfügige Lersuch, die Biffenschaft der gesehmäßigen Cansalität wirklich zu begründen, ift mehr werth als alle Bersicherungen, daß man die Causalität anerkennen wolke.

Arbeit bes öffentlichen Geiftes auf einander geübt haben; er wurde die Geschichte der Mathematik als ein Glied erkennen lassen in dem Organismus der Geschichte der Wissenschaft und der Cultur überhaupt, und ihre causale Verknüpfung mit einander erkennbar machen. — Dem Zweck des Mathematikers und dem des Historikers bei der Geschichtschreibung der Mathematik wäre damit ein volles Genüge geschehen.

Und bennoch ware eine wissenschaftliche Erkenntnig ber Beichichte ber Mathematif, ein Ginblick in bie Gefegmäßigkeit, nach welcher ihre Schöpfungen zu Stande gekommen, noch nicht erreicht. Mathematische Entbedungen find pspchische Dro-Erft wenn wir mit Gulfe ber Pfochologie erkennen. welche psychischen Elemente im bestimmten Kall im Geifte bes Mathematifers gegeben maren, welche bestimmten Prozesse mit biefen Glementen vollzogen murben, welche pfpchologischen Gefebe alfo bei bem Prozeg biefer Entbedung zur Anwendung getommen find, bann erft burfen wir fagen, bag wir bie Befenmäßigfeit in ber Geschichte ber Mathematif wirflich - nicht blos voraussegen, sondern — ertennen. Aber auch bann erft wird uns ber wirkliche Busammenbang ber mathematischen Gefcichte mit fich felbst und mit ber bes Biffens überhaupt burch= fichtig werben; die caufale Berknüpfung, welche vorher (für ben Mathematiter und hiftorifer) nur ein empirisches Ereigniß war, wird nunmehr (für ben Pfpchologen) zu einer burchleuchteten Erkenntniß ber Gesehmäßigkeit, worauf fie beruht \*).

<sup>\*)</sup> Bon bem Zusammenhang und dem gegenseitigen Einfluß, sei es der verschiedenen Wissenschaften, sei es weiter der verschiedenen Culturgebiete bes Geistes, ift oft die Rede; die Thatsachen sind auffällig genug. Aber völlig erkannt werden sie in ihrer Nothwendigkeit doch erst, wenn genauer auf den Bollzug der psychischen Prozesse geachtet, wenn die Fortpstanzung theils der psychisch-realen Elemente theils der formalen Prozesse erkannt (vgl. Beitschr. III. S. 78 f.) und so die ganze Förderung und Bedingtheit der Ereignisse durcheinander eingesehen wird. Namentlich wird dann auch das Zusammentressen theils gleicher und ähnlicher Entdeckungen bei verschiedenen Bersonen, theils gleicher Methoden in verschiedenen Wissenschaften, das jetzt wie eine empirische Zusälligkeit angesehen wird, nicht blos voraussichtlich, sondern wirklich erkenndar als eine in den Bedingungen gegebene Kothwendigkeit sich darstellen.

Benn die welle Blume mit Basser begossen vor unseren Angen Blätter und Bläthen wieder erhebt, dann ist die Sausalität zwischen dem Begießen und der Erfrischung der Blume eine unzweiselhafte, aber doch nur eine empirische Thatsache; wenn aber die bestimmten Prozesse der Endosmose in den Oslanzenzellen, die ganze mechanische Aussaugung und die chemische Umwandlung des einfließenden Bassers uns bekannt ist, kurz, wenn wir den anatomischen Apparat und den physiologischen Prozes durchschauen, dann wird die empirische Berknüpfung zu einer wirklichen Erkenntniß des gesemäßigen Zusammenhangs der beiden Thatsachen.

Ist nun aber vielleicht die Geschichte überhaupt kein möglicher Gegenstand ber Biffenschaft? Ist vielleicht, wie man zuweilen behaupten hört, in der Geschichte Alles schlechthin inbividuell, also gar keine Entdedung allgemeiner Gesepe benkbar? —

Gewiß, was man so historische Facta nennt, kehren nie unter ganz gleichen Berhältnissen und Bedingungen wieder! Davon aber ist die Möglichkeit der Wissenschaft auch durchans nicht abhängig. Auch die realen Gegenstände der Naturwissenschaft sind individuell; schon die der Physik und Chemie\*),

<sup>\*)</sup> Bielleicht gibt nur die reine Mathematik Beispiele absoluter Ibentität, möhrend alle übrige Biffenschaft es mit Gegenständen zu thun hat, welche zwar individuell bestimmt sind, bennoch aber nuter das allgemeine Gesetz fallen, weil ihre individuelle Bestimmtheit diesem Gesetz gegenüber gleichgiltig ift, b. h. auf seine reale Anwendbarteit teinen Einfluß hat. Die Biffenschaft abstrahirt auch bei volltommener Einsicht in die Individualität von berselben, und sie darf bavon absehen, wenn und weil das allgemeine Gesetz auf eine gegebene Reihe von Individualitäten gleichmäßig Anwendung sindet.

Daß in unserem subjectiven, menschlichen Denten alle allgemeine Begriffe auf eine Mehrheit von Gegenständen (und allgemeine Gefete auf eine Mehrheit von Fällen) sich erstrecken, welche nicht absolut identische Wieder-holungen besselben, sondern individualisirte Gekalten des gleichen Inhalts find, daß die Identität des Begriffs also nicht einem absoluten Puntt vergleichbar ift. sondern vielmehr zwischen den Endpuntten der Schwingungstinie eines Bendels liegt, wo die Bielheit Raum hat sich auszubreiten und bennoch alle Besonderheit von den Grenzen der Einheit umschloffen ift, dies unterliegt teinem Zweifel. Ob aber an und für sich und absolut betrachtet,

vollends in allen Zweigen ber Biologie sind die Dinge und Prozesse alle individualisirt. Aber nicht auf absolute Identität der concreten Dinge, soudern nur darauf kommt es an, versgleich are Thatsachen in ihnen zu entdeden, um die gleichen Gesetz zu erkennen, die sie beherrschen. Wenn von Millionen Schneeslocken nicht 2 ganz gleich wären, so würde man doch in allen das gleiche Gesetz der Arnstallisation des Wassers bei einem bestimmten Wärmegrad wiedersinden. Unstreitig wird die Individualissirung reicher, je höher wir in der Ordnung des Daseins hinaufsteigen; ja man kann den Satz noch fruchtbarer umtehren: reichere Individuation heißt höhere Form, weil sie aus Anwendung von mehreren Gesetzn hervorzeht. Menschliche Charaftere, Bestrebungen, Schöpsungen, Ketzten historischer Ereignisse sind gewiß das Allerindividuellste, das wir kennen. Aber behaupten, es sehle beshalb im menschlichen

jebe Individualität in der realen Erscheinung auch eine Individualistrung der Gesethe einschließt, benen sie folgt, so daß die Allgemeinbeit der Gesethe durchaus nur den hypothetischen Charakter hat, daß, wenn alle Bedingungen gleich gegeben sind, auch die Ersolge gleiche seien; oder aber, ob es in der Ratur der Dinge thatsächlich allgemeine Gesethe gibt, welche auf eine Mehrheit den Dingen in der Beziehung, welche das Geseth ausdruckt, auf gleiche Beise wirken, obgleich die Dinge mancherlei Differenzen in anderen Beziehungen darbieten, mit anderen Borten: ob Dinge, in anderen Beziehungen wirklich verschieden, bennoch in einer bestiehung als absolut gleich wirken oder in Berbindung mit verschiedenen Dingen dennoch in einer Beziehung die gleiche Wirkung bewahren lönnen (vgl. Zeitschrift Bb. III Synthetische Gedanken § 24 f.); das ist eine Frage, welche wohl noch der Entschung harrt, die nur von den vereinten Kräften der Physik, Metaphysik und Wissenschaftslehre zu erwarten ist.

In ben praktischen Wissenschaften ober richtiger gesagt in ber praktischen Anwendung ber Wissenschaften, 3. B. ber Statik, ber Rechanik, der Medicin, auch der Jurisprudenz und Pädagogik sind die individuellen Gegenstände der Behandlung saft niemals dem allgemeinen Geset congruent, dem sie unterworfen werden; jedes Gewölbe, jedes Räderwerk, jeder Patient, jeder Criminalsall und jeder Schiller hat vielmehr seine Besonderbeit, welche in dem allgemeinen Begriff des Gesetes nicht rein ausgeht. Für die zwecknuckige Praxis aber kommt es nur darauf an, daß die Differenz des Besonderen vom Allgemeinen niemals so groß werde, um statt des angewendeten Gesetes ein anderes anwendbar zu machen, den Gegenstand aus der Schwingungsgrenze des einen Pendels in die des anderen zu versetzen.

Gemüth an vergleichbaren Thatsachen, kann nur berjenige, ber von jedem Beginn einer psychologischen Analyse fern, nur die concreten Ereignisse sieht. Logisch betrachtet wäre ce berselbe Fehler als wenn Semand behauptet, es könne keine Anatomie geben, weil nicht zwei Menschen vollkommen gleich gebaut sind; von einer vergleichenden Anatomie gar nicht zu reden.

Die Nothwendigkeit allgemeiner Gesetze in den biftorischen Greigniffen wurden wir anertennen muffen auch bann, wenn uns irgend welche Thatfachen schlechthin nur ein einziges mal befannt murben; wir murben fagen, fie find, fo wie fie find, nach einem allgemeinen Gefet, b. b. wenn irgend einmal genau biefelben Bebingungen wieberkehrten, bann murbe auch berfelbe Erfolg wieberkehren. Und wenn man nun behauptete, alle bistorischen Racta waren folde nur einmal vorhandene Ericheinungen, bann freilich mare bie blofe Erzählung alles einzelnen Geschehens zugleich ber vollftanbige Inhalt für bie Darftellung aller Gejebe beffelben. Aber wie viel fehlt biefer Behauptung an Bahrbeit. gaft boch umgefehrt icon bas alte Sprichwort nichts Reues unter ber Sonne erscheinen, was von concreten Dingen allerdings nur mit llebertreibung gefagt wird. In ber That aber ift taum ein biftorisches Greignis ober überhaupt ein menschliches Thun, felbft bis hinauf in bie Schöpfungen bes Genies, au finden, bas fich ber analytifchen Betrachtung nicht aus befannten und veraleichbaren Thatfachen zusammengefest barftellte \*).

Und nicht blos trop, sondern grade wegen der größern Subividualität der Prozesse im menschlichen handeln im Bergleich mit dem Wirken der Natur erscheint das Streben nach einer solchen analytischen Wissenschaft um so mehr geboten.

Nicht blos um ben Gewinn biefer Biffenschaft selbst kampfen wir, obwohl fie uns von aller Gesemäßigkeit bie wichtigste zu enthullen hat, nicht blos um diese Biffenschaft

<sup>\*)</sup> Bie oft hat icon bie bisherige Pragmatit burch bloge Bergleichung felbft concreter Ereigniffe Licht in bie Darftellung ber Gefchichte gebracht, bas vorber fehlte. Wie viel hat ber Gebrauch moberner politischer Gegenstäte unb Schlagwörter ber alten Geschichte an Deutlichkeit unb Lebenbigkeit zuruchtgegeben.

an und für fich, ju welcher fich ber eigentliche hiftoriler fo verhalten möchte, wie im obigen Beispiel ber Mathematifer aur Pfrchologie, fonbern an bem Fortgang biefer Biffenichaft bangt, was auch ibm, bem Siftoriler, zumeift am Bergen liegt. Die Individualität felbst nemlich als folche, die Eigenart jedes Gefchebens, jebes Charafters, jebes Zeitalters u. f. w. wird wahrhaft und wirklich erkannt nur durch die Renntniß ber all= gemeinen Gefete und elementaren Prozeste, aus beren Combination bas Einzelne bervorgegangen. — Rann man es boch als einen wefentlichen Beftandtheil ber Aufgabe und noch mehr als einen vorzuglichen Prufftein ber Leiftung auch bes forfchenben und barftellenden Siftoriters anseben, baf er bie Greigniffe in ihrer Individualität aufzuzeigen habe, daß er diese ihre inbividuelle Bestimmtheit und Unterscheibbarteit von iedem anberen Greigniß allfeitig jur Anschauung bringe: nun, biefe Aufgabe wird er tiefer fassen, leichter und vollkommener losen, wenn eine analytische Biffenschaft bes Allgemeinen ihm gur Seite fteht; grabe so wie - felbstverständlich alles Uebrige gleich gefest - ber Pfycholog ber beffere Biograph, ber pathologische Physiolog ber beffere Diagnostifer sein wird.

Gewiß, bas Gefchaft ber Geschichtschreibung ift ein anberes als bas ber Geschichtswiffenschaft, bie wir boffen und fuchen; man tann Gefchichte fdreiben, obne biefe zu befiben ober gu - entbehren. Aber nur ber banaufische Gariner wird offen bekennen burfen, daß ihm die Pflanzenphyfiologie eben fo gleichgiltig als unbefannt fei; ber Botaniter aber wird feinen 3med ber Unterscheibung und Bestimmung ber Pflanzen nur unvolltommen erfüllen, wenn er ber Renntniß ber phyfiologi= fchen Gefebe entbehrt. Ber nur concrete individuelle Greigniffe mit anderen concreten Greigniffen vergleicht, ichafft fich felbft ein Analogon, einen unmethodischen Anfang ber Biffenicaft bes Allgemeinen; bei gludlichen Gaben fann er Bieles treffen; in der That mandeln bedeutende Geschichtschreiber auf berfelben Bahn, auf welcher die Biffenschaft ber Geschichte fich bewegen wird, und ein genialer Tact läßt fie auf eigene Sand zuweilen finden, wonach ftrenge Untersuchung mit Bebeln und mit Schrauben ringt; grade fo, wie geniale Beilfunftler mit ihren Erfolgen ber mebicinischen Bissenschaft oft vorausgewesen sind. Aber es ist Beit und die Zeit ist gerüstet, von dem genialen Tact zu einer methodischen Disciplin fortzuschreiten, und das sporadische Schassen des Genies in die Arbeit einer besonderen, bewußten, dauernd und regelmäßig ansteigenden Bissenschaft hinüberzusführen.

Endlich haben wir, diesen Gegenstand abschließend, noch eines Einwands zu gebenken, der letten Festung gleichsam hinter welche sich die — wie sag' ich doch gleich? — nun, die natürliche Trägheit des Menschen zurückzieht. Wie beredt sind wir oft in der Entwickelung der Vorzüge des natürlichen Seshens mit unbewassnetem Auge vor der Untersuchung mit dem Mikrostop! und auch die Besten und Rüstigsten, die auf eigenem Gehiet unermüdlich sind, begreisen selten die ernsten Forderungen auf anderen Gebieten, und halten dort Genauigkeit für Pedanterie, und die würdigste Krastanstrengung für thörichte Krastverschwendung. —

Die Wissenschaft soll die allgemeinen Gesetze suchen; sie soll die Ereignisse, also die Prozesse des historischen Geschehens in ihrer Geseymäßigkeit darstellen. Aber in der Geschichte — so meint man — kame es gar nicht auf den Prozes, sondern auf den Gegenstand, nicht auf die Form des Geschehens, sondern auf den Inhalt desselben an; aller Fortschritt und alle Verschiedenheit im Verlauf der Geschichte, meint man, bestehe eben nur in dem Eintritt neuer Bestrebungen, Schöpfunzen, neuer Justände und Einrichtungen, neuer Gedanken und Bünsche, neuer Zwecke, wie neuer Mittel, sie zu erfüllen. All dies aber sei, meint man, offendar ein fortlausend neuer Inhalt, und die Aufgabe der Geschichte könne nur darin bestehen, das allmähliche und abwechselnde Eintreten des verschiedenen Inhalts darzustellen.

Es ware gut, diese Meinung noch etwas klarer zu bezeich= nen; aber es ist schwer, einsach deshalb weil sie nicht klar ist. Aber gleich viel! eines von beiden muß darunter verstanden werden: entweder die Gesetze des Geschehens seien bei allem Wechsel der historischen Ereignisse immer dieselben, die Berschiedenheit der letzteren liege eben nur in der des Inhalts, und

es fei beshalb gleichgiltig, nach einer Ertenntniß biefer Gefete zu trachten; ober aber, es fei im Gegentheil mit jeder Bericiebenheit bes Inhalts auch eine Berichiedenheit bes Progeffes, also auch ber Gefete vorhanden, jedes besondere Greignif foliege auch eine besondere Form bes Gefdebens ein, fo bag Erscheinung und Borgang, Gegenstand und Gefen als untrennbar wechselnd fich barftellen, und eine Entbedung allgemeiner Gefete bes geschichtlichen Lebens eben fo unmöglich als un-Beides aber weicht gleich weit von ber Bahrheit Bir ftellen zunächst die Frage ad hominem: wenn ein Bipgraph bas Leben eines ober mehrerer Manner beidreibt. kommt ba nicht auch Alles auf bie Inhaltsverschiedenheit in ben Reihen ber Ereignisse an; haften ba nicht auch 3wed und Intereffe auf der individuellen Bestimmtheit ber Erlebniffe, der Charaftere, mit einem Borte bes Lebensinhalts? mochte beute noch baraus einen Beweiß gegen die Möglichkeit ober gegen bie Rothwendigfeit ber individuellen Pfpchologie gieben? Aber wichtiger als ber Streit ift bie positive Erorterung der Sache felbst, von der hier allerdings eine flüchtige Andeutung in einigen Gaben genugen mag \*).

Bunachst ist offenbar, daß an sehr verschiedenem Inhalt sich ein gleicher Prozeß, also ein gleiches Geset vollziehen kann, so wie umgekehrt der gleiche Inhalt Gegenstand sehr verschiedener Formen des Geschehens, Element verschiedener Prozesse sein kann. Sodann aber ist klar, daß der gleiche Inhalt, wenn er Gegenstand verschiedener Prozesse ist, zu einem verschiedenen Inhalt sich gestalten wird. Seien uns also eine Mehrheit von historischen Erscheinungen gegeben, so werden wir bald in ihnen einen ursprünglich verschiedenen Inhalt erkennen, der aber doch in einem gleichen Prozeß gebildet ist, bald dagegen einen ursprünglich gleichen Inhalt, der nur durch die Berschiedenheit des Prozesses, der an ihm vollzogen ist, zu einem verschiedenen Inhalt sich gestaltet hat.

Denn nicht getrennt liegt ein geistiger Inhalt neben dem Prozes ober nur außerlich mit ihm verbunden; vielmehr, wenn

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeitschr. Bb. III. Synthetische Gebanten §§ 23 f. und Steinthal, Philologie, Geschichte und Psychologie (Berlin 1864) S. 39 f.

wir genauer darauf achten, ist der Inhalt eben nur dieser bestimmte durch den hestimmten Prozeß, der ihn erzeugt oder umbildet. Wenn uns eine so große und durchgreisende Individualität der Erscheinungen in der Geschichte entgegentritt, so ist sie wesentlich durch die Verschiedenheit der psychischen Prozesses, durch die verschiedenen höheren oder niederen Formen ders selben bedingt. Diese Formen aber sind nicht selbst durchaus individuell, sondern theils sind sie unmittelbar allgemeine (nur daß man unter allgemein nicht eine schlechthin absolute, alles psychische Leben umfassenen, aber begrenzten Sphären giltige Allzemeinheit), theils mittelbar aus der Combination höherer Allzemeinheiten hervorgegangene, aber immer noch weitere Kreise beherrschende und in so fern individualisierte oder secundär allzemeine Formen.

Und nicht mit jedem psychischen Inhalt kann jeder psyhische Prozeß vollzogen werden; für die höchsten Formen desselben können nur höhere Gebilde des Denkens als Elemente dienen — wie die organischen Prozesse meist nur an bereits organisirtem Stoff vor sich geben —; die Bedingung dieser Gebilde aber für die Form eines höheren Prozesses liegt wiederum meist nicht in ihrem Inhalt als solchem, sondern darin, daß dieser in bestimmten früheren Prozessen gestaltet sei.

Es muß immer vor Augen gehalten werden, daß es ja überhaupt einen geistigen Inhalt gar nicht anders für den Mensichen gibt, als durch den Prozeß, wodurch er ihn erwirbt, daß bieser Prozeß ihm die Form verleiht, welche zugleich die Bestimmtheit des Inhalts bedingt, daß endlich dieser Prozeß nach Gesehen vor sich geht, welche, wenn auch nur innerhalb bestenzter Sphären des Geschehens, dennoch allgemein sind, daß endlich das Maß der Combination und der Steigerung dieser Prozesse die letzten Resultate bedingt.

Dies unvergessen, wird man behaupten dürfen, daß, obgleich uns in der Geschichte vorzugsweise die Individualität ihres Inhalts so deutlich entgegentritt, daß es schwer wurde, die Prozesse seiner Erzeugung zu erkennen und ihre Bedeutung zu schähen, dennoch der lette Stoff oder die Grundlage und Anregung ber Geschichte für bie meisten Zeiten und Boller fast ber gleiche wäre, wenn nicht burch bie Verschiebenheit ber Prozesse, welche an ihm sich vollziehen und steigern, die Indivibualität ber historischen Erscheinungen geschaffen würde.

Den Inhalt der Geschichte erkennen heißt also in Bahrheit, die Prozesse erkennen, durch welche er geworden ift, und die Gesehe erkennen, nach benen diese por sich geben.

Die Gefenmäßigkeit nun, welche bie Geschichtswiffenschaft au erforschen bat, ift eine mannigfaltige, nach Art und Angabl ber Bedingungen, aus benen hiftorifche Greigniffe bervorgeben; ibre Ertenntniß fest ben Anbau fo vieler Biffenschaften voraus, daß barin allein ichon ber genugenbe Grund ihrer fpaten Ericheinung liegt. Geographische, phyfiologische, ötonomische Berhältniffe, für fich und in gegenseitiger Durchdringung, bagu noch anthropologische und ethnologische Thatsachen, vor allem aber pfpchologische Borgange, für welche in jenen reale Grundlagen und Beziehungen gegeben find, bilden bas unendlich verfolungene Gemebe von Erscheinungen, bas wir als Geschichte ber Menfchheit fennen. Schon um die bloffen Thatfachen ber Geschichte zu verstehen, vollends um fie zu erklaren, bebarf es bes in besonderen Disciplinen ansgebildeten Biffens von ben politischen und gefellschaftlichen Berhaltniffen (man mag biefe getrennt, ober wegen ihrer innigen Durchbringung vereinigt bearbeiten —) und von den Culturverbindungen; der gange Reichthum ber Erscheinungen aber, welche in ihrer Gesammtbett bas Culturleben umfaffen, und in mannigfachen Biffensameigen erkannt werben, befteht größtentheils aus pfychischen Borgangen, und unter biefen find es wiederum vorzugeweise biejenigen, welche nicht in ben einzelnen Menschen als folchen, fondern in irgend einer Gesammtheit fich ereignen, als gemeinfames, vereinigtes, nur in ber Gemeinschaft und burch fie erzeugtes Geiftesleben zur Ericheinung tommen. Der pfpcholologischen, und zwar berjenigen psychologischen Betrachtung bebarf es alfo, welche bas geiftige Leben in ber Gefammtheit \*)

<sup>\*)</sup> Rur weil bie Bereinigung ber Menschen im geistigen Gesammt- leben vorzugsweise — wenn auch nicht ausschließlich — in ber Bolleeinheit

in seiner Gesehmäßigkeit zu erkennen trachtet, um bie Thatfachen bes geschichtlichen Lebens zu erklären.

Bie alle Biffenschaften, welche zusammengesette Gegenftande zu Objecten haben, verschiedene Biffenschaften voransfegen, welche bie einzelnen Erscheinungen in weiterem Umfang bearbeiten; wie die Physiologie des leiblichen Lebens, 3. B. bie Mechanit zur Erflärung ber Bewegungen, Driff und Atuftif für Seben und Boren, Phyfit fur Erzeugung und Birtung ber Barme, ber Berbrennung im Athmen u. f. m., Chemie-fur Berdauung und Umbildung, Angtomie für Gestaltung u. f.w. voraussest, fie alle verbindet, aber auch nicht blos die Berührung und Durchbringung biefer Ericheinungen, fonbern bas specifische bes gesammten Lebensprozesses, bas eigentlich Phyfiologische bingufügt: fo fent auch bie Geschichtswiffenschaft bie einzelnen Wiffenschaften von den Thatigfeiten und Begiebungen ber Menschen, welche bie Geschichte ausmachen ober ibr ju Grunde liegen, voraus, jugleich aber bat fie die Berbindung und Durchbringung berfelben in ber befonderen Beziehung bes Berlaufes in ber zeitlichen Abfolge zu lehren. Unter ben Gulfemiffenschaften aber, beren die Biffenschaft ber Geschichte gur Erklärung ihrer Thatfachen fich zu bedienen bat, fteht bie Divdologie an ber Spike, weil alles Geicheben in ber menichlichen Befellichaft und burd fie entweber gur Bilbung von pfpchifchen Borgangen binführt, ober von benfelben ausgeht.

Auf bem Boben bieser Bissenschaft ber Geschichte nun steht die Betrachtung, welche die Fragen beantworten will, was find und wie wirken die Ibeen in der Geschichte? \*)

Bunachst haben wir gegen zwei extreme Anschauungen uns zu wenden; nach beren einer find die Ideen in der Geschichte Alles, nach der andern sind sie Richts. In populären Erguffen über den Sinn und Gang der Geschichte liebt man die Be-

fich barfiellt, haben wir biefe Disciplin als Bollerpfpchologie bezeichnet; ber Name foll nur bie Pfpchologie jebes Gesammtgeiftes a potiori bezeichnen.

<sup>\*)</sup> Bn fagen, bag biefe Frage eine ansichließlich pfpchologische fei, bieße ichon einen Theil ber Antwort vorwegnehmen, ba fich aus bem Folgenben ergeben wirb, bag man ben Ibeen eine metaphpfifche Bebeutung beilegen fann, welche weit über bie Grenzen ber Pfpchologie hinausragt.

hauptung, daß die Ideen die Geschichte regieren. Weder durch Bestimmtheit noch burch Folgerichtigfeit pflegt biefe Dleinung fich auszuzeichnen. In wie fern find benn die Ibeen die allein= berrichende Macht in ber Geschichte? Geschieht etwa Alles, was Geschichte heißt nach dem Mage und im Dienste ber Ibee? Gibt es nicht Strebungen und Ereigniffe, welche bem Bug ber Sbee wiberftreiten? Dies fann nun freilich fo wenig geläugnet werden, daß man vielmehr behauptet, barin eben zeige fich bie höchste Macht ber Ibee, daß sie endlich alle Sin= bernisse und alle Gegenfage siegreich üverwindet. bies nun wirklich ber Fall? Welche Ibeen man auch in ber Gefchichte ber Menschheit ober einzelner Bolfer und Zeiten gu erkennen vermeint, niemals wird man, wie schon oben bemerkt, ben ganzen Ablauf der Ereignisse mit ihnen congruent finden: und nicht blos was den Ideen entgegengesett ift, sondern bie Ibeen felbst seben wir oft in einem tragischen Rampf miteinanber.

In der That, nicht die Wirkung der Ideen ist absolut, sondern nur ihr Werth, nicht ihre Leistungen sind unbedingt, sondern nur ihre Forderungen.

Aber gesett auch, es wäre so; wenn man nun, mit Recht oder Unrecht, behauptet, es könne ein Erfolg in der Geschichte gegen die Idee niemals bestehen: wie denkt man sich denn die Birksamkeit der Ideen? Da man nicht leugnen kann, daß Kräfte wirksam sind, welche von der Idee verschieden, abweischend, hinter ihr zurückbleibend, ja ihr entgegengesett erscheisnen, so ist eine beliebte Formel, daß auch die verneinenden Kräste, die das Böse wollen, dennoch das Gute schaffen. Die Idealität, die Uebereinstimmung mit der Idee, welche den einzzelnen Ereignissen sehlt, soll ihnen im Ganzen des geschichtlichen Berlauss wieder zuwachsen. Die Zusammensetzung des geschichtzlichen Lebens soll eine solche sein, daß alle Ereignisse, wie verschieden auch an Art und Werth, in einer solchen Weise zussammentressen, daß schließlich die Idee auf der Wahlstatt der widerstreitenden Kräste Sieger bleibt.

Gine folde Meinung aber tann wohl zum Eroft aber nicht zur Belehrung bienen; hier erscheint die Macht ber Sbee zwar als eine Macht bes Guten, aber fie ift eine blinde Macht.

Nicht blos das Ziel, sondern den Weg, nicht blos den Erfolg, sondern den Borgang wollen wir erkennen, und wissen ob und wie weit er ein idealer ist; nicht das ist unser Interesse zu wissen, daß auch ein ideenloses und ideenwidriges Treiben in der Geschichte zu Erfolgen führt, welche, wenn dies auch möglich wäre, der Forderung der Idee entsprechen, sondern zu erkennen, wie die Ideen ihre positive Macht gewinnen, wie sie, nicht am Ende, sondern im Berlauf der Geschichte erscheinen, wie sie hineintreten in den wirklichen Prozes der Geschichte und sich ausbreiten, wie sie das Leben der Menschen und Bölker ergreisen, um es zu einem idealen und gegen das Unedle stegreichen zu gestalten.

Aus diefem Grunde bleibt uns ber Gebante von ber abfoluten aber blinden Allmacht ber Ibeen auch bann noch fern, wenn er mit ichulmäßiger Rlarbeit und Beftimmtbeit uns entgegentritt. In der bialettischen Schule erklart man bie Ibee als die Substanz und das Subject der Geschichte felbst; alles Leben in ber Geschichte, alle Erscheinungen und Rrafte, find bas Leben, die Ericheinung und die Rraft ber 3bee felbft, und die Entwidelung der einen ift eben die der anderen. Ift aber bas Leben in der Geschichte nur die Selbstbewegung ber Ibee. bann ertennen wir bie Gefete, welche in ber Geschichte berriden, wenn und indem wir bas Gefen ber Bewegung ber Ibee ertennen. Es ift bier ber Ort nicht, ben oft geführten Streit gegen biefe metaphyfifche Anschauung zu wiederholen. man in Bahrheit ben Inhalt ber Ibeen — hier ber geschichtlichen - nicht aus einer blogen bialettischen Gelbfibewegung ber absoluten Sbee erkennt, fondern ihn aus ber empirifchen Renntniß der hiftorischen Thatfachen icopft, wird man beute augefteben; bann aber ift es ein verfehltes Beginnen, bie Gefete ber Erzeugung und Bewegung biefer Ibeen aus einer blo-Ben speculativen Betrachtung biefer felbft und nicht vielmehr aus berfelben Quelle, ans ber Erforschung ber Thatsachen gewinnen zu wollen.

Bon dem abstracten und allgemeinen — in bieser Allge-

meinheit und Abstraction richtigen - Gedaufen einer (mög= lichen) Uebereinstimmung unferes menschlichen Dentens mit ber objectiven Realitat, bis zu bem Gebanten, bag bie lo= gifch-bialettische Entfaltung eines gegebenen Begriffs ibentisch fei mit ber realen Geftaltung feines Inhalts in ber Birtlich= teit, ift ein so weiter und jaber Sprung, baf unsere Ertennt= niß, wenn fie aus ben Ibeen allein vermoge irgend einer bialettischen Methobe gewonnen wird, noch eben fo leer als nichtig fein tann. Fur uns aber ift vor Allem Gines wichtig. Bie immer man ihn metaphyfifch ausbeuten und zu einer Sbentität umbenten mag, junachft wird man boch aller befonnenen Er= fahrung gemäß in ber Geschichte wie in aller Birflichfeit einen Gegenfas annehmen muffen, zwischen ben realen Rraften und Berhaltniffen und ben ibealen, man wird von ben 3been in einem engeren Sinne reben muffen, welche bie Birflichfeit geftalten; bann aber wird man entweder eine nur theilweise und allmähliche Entwidelung bes Realen zur Sbealität, eine Incongrueng zwischen beiben, wie fie bie Erfahrung lehrt, behaupten. ober man wird an einer burchgangigen Uebereinstimmung, an einer absoluten Immaneng und barum Congrneng alles Birtlichen mit ber Sbee fefthalten; in bem einen Falle aber muß man die absolute Macht der Idee, in dem anderen muß man ben Berth und die Burbe berfelben preisgeben.

Gesett aber auch, man würde — immer weiter und folgerichtiger auf Spinoza zurückgehend — mit der absoluten Immanenz auch die absolute Macht der Ideen behaupten und mit
der absoluten Evngruenz den specifischen Werth des Idealen
aufgeben, ohne darin einen Berlust zu erkennen, so würde man
doch heutzutage nicht anstehen dürsen, einen anderen unläugbaren Unterschied anzuerkennen, den Unterschied, meine ich, zwischen der objectiven und der subjectiven Idee, zwischen der Idee
als metaphysischer Kraft und als psychologischer Erscheinung,
der Idee als bewußtlos und objectiv wirkendem und dem bewußten, persönlichen Gedanken.

Dann aber bleibt ber Biffenschaft, welche die Geschichte zu erklären hat, noch die ganze und weite Aufgabe zu untersuchen: wie diese psychologischen Ibeen sich entwickeln, welche Gestalten des Bewußtseins sie annehmen, wie und in welchem Maße sie die Erscheinung des Wirklichen beherrschen. Bon diesen Ideen wird Niemand behaupten wollen, daß sie die alleinige und absolute Macht in der Geschichte sind; allein an den Ideen in diesem Sinne haftet das volle Interesse der Geschichts-wissenschaft, denn nur an diesen kann der Fund des Genies, die Macht der Erziehung und die Treue der Arbeit Theil haben, zu ihrer Berwirklichung Gesinnung und Wille angespornt werden. Fern von aller speculativen und metaphysischen Deutung und viel glücklicher zu einer solchen hinsührend als von ihr herkommend, hat hier die Wissenschaft die Aufgabe, die in der Ersahrung gegebenen wirklichen geistigen Kräste, die in der Geschichte wirken, kennen zu lernen, Kräste, welche zugleich in unserem eigenen Bewußtsein als Thatsachen nahe und erkennbar sind \*).

Bei Begel ericheinen die Begriffe ilberall bestimmt und flar, weil sie in einer absichtlichen und kunstlichen Abstraction erhalten werden, einen logischen Calcul mit lauter unbenannten Bahlen, ja mit algebraischen Beichen ausmachen; Dumboldt will fiberall die höchsten Begriffe erfassen, aber sie zugleich in ihrer wirksamen Beziehung zur concreten Erscheinung durchsichtig machen.

Bei Segel ift die Erfahrung und die Wirflickleit durch die Speculation überwältigt, aber so, daß man längst erkannt hat, es sei jener überall Gewalt angethan; bei humboldt ringen Speculation und Erfahrung in einem end- und sieglosen Rampse miteinander. In hegel ergreist das wissenschaftliche Interesse, wie ein persönliches, Partei für die Speculation, es beutet ben Gehalt der Ersahrung aus, um sie hinterher als gehaltlos zu verwerfen; in humboldt ist ein unparteiisches Suchen nach dem Rechte beider und

<sup>\*)</sup> Es muß die Ansmerkamkeit der Aritik in hohem Maße sessela, daß die höchste Gewalt der Ideen bei zweien so grundverschiedenen Lebensanschaungen wie die Degel's und humboldt's gleich start betont wird. Die Beziehung der Idee zu den handelnden und schaffenden Personen, zu den Individuen, welche als ihre Träger erscheinen, bildet gewiß einen der wesentlichken Züge ihrer Bestimmung. Bei Degel aber tritt die — bewuste oder undewußte — Allgemeinheit, dei Humboldt die personiche Indix in den Bordergrund; dort ist das Individuum nur Mittel, Gesäß, wenn es hoch sommt Organ, hier ist es der höchste Ausdruck, das eigentliche Leben der Idee; dort ist der Ansspruch charakteristisch: daß nicht wir die Ideen, sondern sie uns haben; hier die Lebre: daß nur in der schöpferischen Personlichtet die Ideen ein schöpferisches Dasein gewinnen.

Auf ber entgegengesetzten Seite — in neuerer Zeit nicht ohne ausbrucklichen, ursprünglich berechtigten und bann über=

ein Streben, die speculativen Begriffe voll und lebendig zu erfaffen, als eine concrete Erfahrung, und die Erfahrung tief und rein zu begreifen, wie eine Speculation.

hier aber ift ber Puntt, wo die großartigen Bersuche humbold's scheitern mußten, durch ben Mangel einer Biffenschaft, welche die concreten Erscheinungen der Erfahrung in ihre Elemente und Prozesse zerlegt, um die wirklichen Queupuntte ihres Daseins und die Gesetze ihres Berbens zu entbeden. Denn nur an die so analysirte, auf das wirklich Augemeine, nemlich der Gesetze, zurückgeführte (nicht aber an die unmittelbar das gegebene Concrete nur auf- und zusammensaffende) Ersahrung tann eine fruchtbare und sichere Speculation sich anschließen.

Auch bem Zwede Segel's tann biefe analytische Biffenschaft gelegentlich bienen, aber fein Dentverfahren ift bavon unabhängig; er tann und will von ihren Resultaten nur einen gelegentlichen und nur einen verbectten Gebrauch machen.

Mit ftraffer Sicherheit tonnte Begel ben Beg feiner Ertenntniß an ber Sand ber feftgeftellten Methobe vorwärts ichreiten, feine Begriffe tonnen flar und bestimmt fic aus fich felber entfalten, ungebemmt von ben Thatfachen ber Erfahrung und ber Nothwenbigfeit ihrer Auffaffung. Die 3bee, als bas bialettifde Subject ift an bie Stelle ber realen Substang, ber Brogef bes Begriffs an bie Stelle ber Brozeffe bes wirklichen Gefchebens, bie bialettifche Gefehmäfigfeit an bie ber naturlichen und hiftvrifchen Gefehe getreten. Doch über ben Thatfachen ber Birflichfeit foreiten bie Begriffe von benfelben, wie bie Gottin über bie Baupter ber Lebenben, als glangvolle Ericeinung es verichmähenb ben Boben gu berühren; eine logifche Abftraction und eine metaphyfifche Deutung ber Thatfachen gibt Erfat für bie reale Erfenntnig berfelben. Die fpeculativen 3been entwideln fich bier mit absoluter Sicherheit - angeblich ans innerer Rothwendigkeit, in ber That ans einer bictatorifden Gewalt ber Methobe, welche alle Rechte ber Gefetgebung bes Dentens an fich geriffen und ben Miben ber Erfahrung weber ein Oppositione- noch ein Interpellationerecht gestattet.

Fern von biefer täuschungsvollen Sicherheit find die speculativen Gebanten humbolbt's, das Wert eines mühevollen Suchens und eines genialen Findens; aber was er sucht, findet er nicht, und findet was er nicht sucht. Daraus entspringt jener, von Steinthal mit Recht so genannte, tragische Kampf in der Gedankenwelt humbolbt's. Man kann von den Ideen bei ihm sagen, daß sie im Bereiche des Denkens sich so verhalten, wie Stimmungen im Bereiche der Gesthle. Den Stimmungen sehlt die Deutlichkeit und Klarheit einzelner Gesihle, aber sie wirken ftarker, überwältigender als diese auf das Ganze des phychischen Lebens; die "Ideen" humboldt's entbehren der vollen Klarheit und Bestimmtheit ihres Gehalts, aber

triebenen Widerstreit gegen die dialektische Schule — ist man geneigt, das Dasein und Wirken der Ideen gänzlich zu leugnen. Die Annahme derselben soll eine bloße subjective Täuschung sein; sie soll keinen anderen Grund haben, als den einer manzgelhaften Erkenntniß der wirklichen Ursachen, welche in der Geschichte wirken. In einer seltsamen, aber wohl erklärlichen historischen Absolge des Denkens liebt auch diese Richtung an Spinoza anzuknüpsen. Er hatte die Zwedbegriffe verworsen, weil er in ihnen, sowohl dem Werth wie dem Ursprunge nach, einen bloßen Ersat fand für unzureichende Erkenntniß der wirzkenden Ursachen. Die Ideen aber erscheinen vorzugsweise als Zwedbegriffe; sie sind Normen für die Bildung, Kormen für die Gestaltung des Wirklichen.

In der That, wenn die Zwecke an die Stelle der Ursachen treten, wenn die Erkenntniß der Zweckmäßigkeit der Erscheinungen (also die Erkenntniß der Ideen) die Erkenntniß des Caussalnerus vertreten und überflüssig machen soll, dann würden auch wir sie verwerfen. Aber wir werden sehen, daß die Ideen, auch als Zweckbegriffe nicht sowohl außer der ursächlichen Bersknüpfung der Thatsachen, sondern mitten in derselben stehen, daß sie sehen, daß sie sehen als nothwendige und hervorragende Glieder in der Rette der Bedingungen erscheinen, aus denen das geschichtsliche Leben als Wirkung hervorgeht; daß, mit einem Wort, die Ideen im menschlichen Gemüth erfaßt als wirkende Ursachen walten.

Aber auch bies wird in ber Richtung, von welcher wir

ste wirken bennoch mit einer unwiderstehlichen Gewalt auf theoretische Ueberzengungen, ethische Gesinnungen und ästhetische Anschauungen. Nur diese hinreißende Racht und Rothwendigseit seiner Wirkung mag es erklären, daß man ihn auch wegen seiner Klarbeit gepriesen hat. In der That ist das Waß der Anerkennung seiner Klarbeit des umgekehrte Maß der Erkenntniß seiner Tiese; denn wer in seine Gedankengänge sich vertiest, wird, je besser er ihn versieht, desto mehr auch seinen Mangel an Klarbeit erkennen mitsen. Das aber ist das echt historische Berdienst Humboldt's, nicht nur, daß er Probseme des Bissens erkannt und Lösungen derselben versucht hat, sondern daß seine Lösungen zu tieseren Probsemen sich gestaltet haben; und dies gilt vor Allem von seiner Deutung der Geschichte als Wirfung der Ideen.

reben, geläugnet; man meint, bie Ibeen jur Erkenninis und Ertlarung bes geschichtlichen Lebens ganglich entbebren au fon-Das Gange bes menfchlichen Lebens erfcheint bier als ein Getriebe von Rraften, als ein Dechanismus, in welchem Elemente und beren Prozeffe bie zulänglichen Urfachen ausmachen, unter benen bie Ibeen teine Stelle haben. Alles nems . lich, was nach üblichem Sprachgebrauch als Ibealität bes Lebens ericheint, was in einer anberen Betrachtungsweise als fittlichen und afthetischen Ibeen entsprechend und von biefen Ibeen entweder metaphyfifch ober psychologisch bedingt aufgefaßt wird, alles bies wird bier nur als ber Erfolg eines Dechanismus angesehen, ber aus rein realen Glementen und Araften, aus rein natürlichen Antrieben und Ginwirkungen, ben baraus bervorgebenden pfpchifchen Gebilden und beren Fort- und Bechfelwirkungen fich aufammenfest. In ber naberen Beftimmung biefes rein-natürlichen und anti-ibealen Dechanismus geben bie Meinungen freilich vielfach auseinander \*). Bir burfen bie tritifche Erörterung berfelben um fo mehr beichranten, ba fie fich mit einer anderen begegnet, welche wir an eben biefer Stelle ausführlicher zu geben versucht haben. (Antrittsrebe über ben Urfprung ber Sitten. Beitschrift Band I.)

Nebereinstimmend wird die Erregung des Seelenlebens aus den Einflüssen der außeren Natur auf den Menschen und je aus der physischen Beschaffenhett beider die verschiedene Bestimmtheit seines Inhalts abgeleitet. Wenn wir aber alle Bedingungen eines geschichtlichen Berlaufs, die ethnographische Natur eines Boltes, die geographischen und geologischen Bedingungen seines Wohnstes, die dkonomischen und statistischen Verhältnisse,

<sup>\*)</sup> Anger bem, was die französische Philosophie des vorigen Jahrhunderts (ben englischen Sensualismus überbietend, aber psucologisch nur oberflächlich ergänzend, dagegen den ethischen Ibealismus Lockes — ben hartenflein neuerdings so glänzend interpretirt und "gerettet" hat — vergessend) in dieser Richtung mit so bestechlichem Reiz geleistet hat, daß alle Nachfolger auch ihre Nachbeter geblieben sind, und selbst die Bersuche der neueren Materialisten auch durch die weitans verbesserte Physiologie und Psychologie unferer Zeit kaum einen sichtbaren Borsprung zu gewinnen wußten, wären nur etwa die in anderen Beziehungen verdienstvollen Arbeiten von Budle und Bastian zu nennen.

bie baraus folgen, bie biftorifden Greigniffe, bie fich ihnen angefcoloffen, aufammenfaffen, fo bleibt uns für bie wirdliche Erklarung bessen, mas ein Bolt geschaffen und erlebt bat, immer noch ein Reft \*), ber ein Fingerzeig wird für die Boraussehung leitender Ideen. Bon ben Gegnern ber Ibeen aber meinen bie Ginen, bas geschichtliche Leben ertlaren zu tonnen aus ben "Bedürfniffen", welche bie Menfchen baben. Prufen wir aber bieje Bedürfniffe naber, fo feben wir, baß fie felbft ibealer Ratur, baf fle ein Zeugniß ber Ibee, eine Korm ibrer pfpdologischen Erscheinung finb. Das Bedurfniß 3. B. bes Rechts mag man allerdings anertennen und auch bies zugeben, baß es rndwarts bie Befriedigung naturlicher Bedurfniffe erleichtert und pormarts anderen und boberen Bedurfniffen bie Bahn öffnet; allein es ift unmöglich bas Rechtsbedurfniß felbft noch weiter auf rein naturliche, vorrechtliche, Bedurfniffe gurud ju führen; biefe erzeugen es nicht, sonbern es ift neben ihnen ursprunglich, ein besonderes, bas tieffte und treibenbfte Bedurfnig.

Andere haben gemeint auf Gewohnheit Alles zurückführen zu können; keine üblere Gewohnheit, als Etwas aus Gewohn= heit erklären zu wollen; benn jede Gewohnheit sest einen Grund voraus, weshalb beides ihr Inhalt und die Gewöhnung an ihn entstanden; wir werden von ihr also immer auf eine andere Ursfache zurückgewiesen.

Nun haben Andere freilich als Ursachen für die in der Menschheit vorhandenen ethischen (und ästhetischen) Gewohnsheiten die künstliche und absichtliche Erfindung weiser oder versichlagener Köpfe geseht.

Aber sieht man nicht, daß in biesen weisen und wohlthätigen "Erfindern" alles Eblen und Erhabenen selbst die Ibeen lebten, deren Pflanzer und Pfleger sie wurden?

<sup>\*)</sup> Bei B. v. Humboldt kann man beutlich sehen, wie ihn die Einsicht in die Ungulänglichkeit aller causalen Elemente zur Erklärung der edlen und erhabenen Schöpfungen der Geschichte zu den Ideen leitet. Rur daß er sofort in das Extrem übergeht, die Birksamkeit der Ideen deshalb außer und über aller Causalität zu suchen, anstatt daß es darauf ankommt, die Ideen selbst als die höchsten causalen Elemente, sie als Glieder mitten in der Lette der Causalität zu erkennen und dort ihre ergänzende und erhebende Thätigfeit nachanweisen.

Aus selbstfüchtigem Trug aber und herrschsüchtiger List, wie Andere wollen, die veredelte Gestalt der menschlichen Gesellschaft hervorgehen lassen, das heißt ja mehr als eine Schöpfung des Seienden aus dem Nichts, eine Schöpfung des Idealen aus seinem Gegentheil glauben. Gewiß haben Herrichsucht und Argelist und thörichter Selbstbetrug oft genug den falschen Schein der Idea an die Stelle ihrer wirklichen Erscheinung gesetzt; aber das täuschende Nachbild setzt eben das wahrhafte Urbild voraus. Und dann konnte Verblendung oder Absicht wohl irrige und verwirrende Dogmen schaffen, nicht aber auch die gläubige Hingebung an sie, welche, irregeleitet, doch aus ibealem Antrieb entspringt.

Endlich aber haben noch Andere den Gedanken ausgesproschen, in welchen alle Betrachtungen dieser Richtung schließlich immer einmünden mussen, den Gedanken, daß durch den Zussammenstoß der Interessen, durch die Berechnungen des Egoissmus jene wunderbaren Institutionen von idealer Gestaltung, wie sie die menschliche Gesellschaft durchslechten, zu Stande gestommen sind.

Bersuche man es aber mit theoretischer Analyse all jenen Beroismus der hingebung, der Aufopferung, jene eigenthumlichen Ericheinungen ber Begeifterung fur Freiheit und Recht, bie alle Feffeln ber Naturtriebe burchbrechen, bas mas Chre heißt und Tapferfeit, die fittlichen Berbande des Boblwollens und ber religiofen Gemeinschaft, als ein bloges Gebalf, zusammengezimmert aus egoistischen Interessen, barguftellen! Bersuche man es, die Urfraft ber Sonne ber Ibee au laugnen und bas edle Teuer ber Freundschaft ober ber Baterlandsliebe, bes Forschungseifers und ber erziehenden Belehrung aus der Reibung felbstfüchtiger Strebungen zu erklären! fein diese Theorie auch ausgedacht sei, immer und immer wird bie innere Erfahrung — und auf Erfahrung will fie boch gegrundet fein -, die innere Erfahrung aller Ebelgefinnten bagegen protestiren und bie funftvoll gethurmten Gispallafte einer talten Reflexion fturgen ichmelgend babin vor bem Sonnenblick eines reinen, ibealen Bollens.

Und wir branchen nicht einmal so hoch zu greifen; wer möchte zu behaupten wagen, er habe eine richtige psychologische Analyse gemacht, wenn er etwa eine Erscheinung wie die, daß die Postconducteure auf den Alpenpässen im Winter Tage lang mit Lebensgefahr sich abmühen, um die Regelmäßigkeit des Verkehrs zu erhalten, allein aus egoistischem Interesse erklärt? Werden wir hier nicht den Schimmer der Idee erkennen, welche eben als Pflichttreue einem solchen Menschen ins Herz scheint?

Beachten wir ein folches Factum, wie es neuerbings fich ereignet bat: Debrere Straflinge brechen aus einem Gefananift, indem fie ben Bintersanfang benupen, um über ben que gefrornen Graben ber Festung zu entsommen. Entbedt, merben fie von den Gefangenwartern verfolgt, es gelingt ihnen jeboch bas jenfeitige Ufer zu erreichen; Die Barter wollen nachfegen, icheuen aber por ber erschütterten und eben brechenden Gisbede gurud; nur Giner von ihnen magt es, aber er bricht ein; da tehrt einer von ben Straflingen um und rettet seinem Berfolger bas Leben. Benn alle Rechtsverbaltniffe unter ben Meniden, wenn ber gange Bau ber burgerlichen Gefellichaft nur auf ben geschlichteten Biberftrett ber egoiftifchen Intereffen gegrundet mare: wenn jeder bas Leben bes anderen nur icont. weil babei allein die Gesellschaft besteben, also auch fein Leben geschünt merben fann: bann mar jener Menich, ber feines Safdere Leben nicht nur icont, fondern mit Gefahr bes eigenen rettet, nicht mehr und nicht weniger als ein Rarr. Freilich, ine Gefangniß gurudgeführt, mag er fich felber gefagt baben: Du warft ein Rarr! wollte aber bie Biffenicaft auch bies Urtheil über ibn fprechen, bann murbe fie nur beweifen, baß fie nicht im Stande ift, jenes Licht ber 3bee zu ertennen. pon welchem ein flüchtiger Strabl bingereicht bat, bas Gemuth biefes armen Schächers zu einer Großthat zu entzunben.

Es ist verkehrt und sogar gefährlich, bas Sittliche wie eine Art von Bersicherung auf Gegenseitigkeit zu gründen. Benn bas sittliche z. B. rechtliche Handeln der Beitrag ist, wofür der Einzelne von der Gesellschaft gegen das Unrecht Anderer wie gegen Feuerschaden gesichert wird: dann mag es Mancher



vorziehen, die Pramie zu sparen und auf Erfat zu verzich= ten \*).

Die Förberung allgemeiner Bohlfahrt aber, um die eigene Bohlfahrt badurch zu mehren, ist, wenn eine Thatsache, wahrslich keine von weiter Ausbreitung; ber auf eigene Bohlfahrt gerichtete Sinn wird den kürzern Beg, sie auf Rosten Anderer zu erringen, immer vorziehen, im besten Falle aber in seiner national-ökonomischen Tugend das nichtige Schattenbild eines reinen Bohlwollens darbieten.

Es find und wirten bie Ibeen im Menichen. Aber freilich ift es ichwer, fie, die unmittelbar und ifolirt faft niemals ericheinen, inmitten bes geschichtlichen Lebens zu erlennen. Berlegen fie fich bod ibrer ganzen natur nach in eine taufenbfältige Zwedmäßigleit, vollziehen fie fich boch in unendlich mannigfachen und verfchiedenen Greigniffen, welche zugleich getrieben werben burch andere Intereffen, welche nach Bahl und Art wiederum unfäglich verschieden, pon einander abweichend und feltfam fich aufammenfaffend find. Und bann ift alles Sochfte eben ichwer zu ertennen; es entzieht fich bem unmittelbaren Blid unferes Auges. Bir feben bas Licht nicht, sondern nur seine Brechungen in ben garben, die Luft nicht, sonbern nur ihre Trübungen; wo irgend ein Werben in ber Ratur fich vollzieht, unter ber fchubenben Bulle bes Duttericoopes ober ber Muttererbe, entzieht es fich unferem Auge; ton= und geräuschlos geschieht alles wirkliche Bachfen und nur bie Berftorung funbigt fich mit Schall an.

Daher sind auch unter den Bekennern der Idee, unter den Bissenden, welche die Geschichte betrachten und bearbeiten, die Begriffe noch unendlich schwankend. Die historiker, welche den Ideen die tiefste und weiteste Birksamkeit in der Geschichte anweisen, bedienen sich dieses Ausdrucks in der mannigfaltigsten Bedeutung. In den meisten Fällen versteht man sogar darunter die Gedanken überhaupt, das innere geistige Leben, die

<sup>\*)</sup> Anch auf die Naturzweckmäßigkeit und eine Berzweigung berfelben bis in das fittlich Gute hinein möge man sich nicht zu ftart berufen; sonft werden, wie Richard III. und Franz Moor, diejenigen den Zweck leugnen, an denen er von Haus aus unerfüllt geblieben; wer von Natur unliebens-würdig ift, wird meinen, er burfe auch liebeleer sein.

Sefinnungen, Einsichten und Absichten im Gegensatz zu allem äußeren Geschehen, zu natürlichen Bedürfnissen und Bedingungen wie zu menschlicher Willfür und Macht\*). Daß die Ibeen in diesem Sinne wirklich die Geschichte beherrschen, kann man so wenig bestreiten, daß man vielmehr sagen möchte, ste seien fast gar die Geschichte selbst, alles Andere nur Mittel und Erfolg.

Wenn dann aber beschränktes Festhalten des Ueberlieferten, wenn Fanatismus und Borurtheil, Eigennus und Berrath als Gegensähe zu den Ideen erscheinen und man sich billig scheut, auch sie mit diesem ehrwürdigen Namen zu nennen: dann wird offenbar, daß man dann doch unter Ideen nur eine besondere Art von Gedanken und Gesinnungen verstanden hat und wissen will.

An der Spipe eines mit glanzender Klarheit geschriebenen Bertes \*\*) finden wir den Grundsap: alle Geschichte in fleineren Zeitraumen betrachtet, bewegt sich in einem gleichartigen Charafter, der von bestimmten vorherrschenden Einflussen gestaltet wird. In größere Perioden zusammengesaßt, gewährt

<sup>\*\*)</sup> Gervinns, Geschichte bes 19. Jahrhunderts, Einleitung; aus welcher auch die folgenden Stellen genommen find.



<sup>\*)</sup> In ben Beispielen, welche Gervinus grabe in ber hiftorit anfahrt, find bie 3been nur allgemeine grundfabliche, in ihren Folgen weitreichenbe ober weit im Bolleleben verzweigte, in mannigfachen formen wiebertehrenbe Gebanten, ober an mannigfachem Gehalt wiebertehrenbe Formen bes Gebantens. Bgl. Siftorit S. 66. 69 u. 73. Bas Gervinus Aber bie Rothwenbigfeit ber Beachtung ber Ibeen fagt, ift (auch in bem eben bezeichneten Sinne berfelben) im bochken Grabe anerfennnugswerth und vor Allem gur eifrigften Bebergigung ben Gefdichtschreibern ju empfehlen. Die fpecififde Qualität ber 3been aber ift in biefer Bebeutung berfelben nicht erreicht. humbolbt wurbe fie fonft nicht, wie er thut, ber Bragmatit bes pfpchologiichen Mechanismus fo nachbritclich entziehen. Dag and Gervinns felbft noch etwas anderes im Ginne liegt, beweift bie Berficherung, bag "er, ber Siftorifer, nicht biefe 3bee in feinen Stoff hineinträgt, fonbern, inbem er fich unbefangen in bie Ratur feines Gegenstanbes verliert, ibn mit rein biftorifdem Sinn betrachtet, geht fie aus biefem felbft berbor unb tragt fich in feinen betrachtenben Beift über." (S. 70.) Beburfte es 3. B. in Bezug auf bie "Ibeen, welche bie Reformation wedte", einer folden Berficherung?

sie das Bild steter Schwankungen zwischen entgegengesepten Antrieben, die allem Uebergewicht einer einzelnen Idee, einer leitenden Macht oder Bewegung zuwider wirten. Ganz im großen Berlaufe der Jahrhunderte überschaut, ist dann wieder im diesem Bechsel von Ebbe und Flut eine stete Strömung nach einer bestimmten Richtung, der Fortschritt einer herrschensden Idee ganz unverkennbar.

hier haben wir eine offenbare hindeutung auf die gesichichtliche Sbee im eminenten Sinne, und wenn sie wiederum von der einzelnen — ebenfalls geschichtlichen — Ibee unterschieden wird, so mussen wir fragen: wie sich benn beide in ihrem Sein und Wirken unterscheiden? selbst die etwaige hinzufügung von Beispielen wurde zwar die Meinung des Autors erläutern, aber lange nicht ausreichen, um die Natur und den Vrozes der verschiedenen Ibeen wissenschaftlich zu erklären.

Wenn im Berlaufe des Berkes etwa von den Ideen Ronfsicaus und Montesquieus, von den Berichten und Ideen der Auswanderer, die aus Amerika herüberdringen, die Rede ist, so hat dies gewiß einen anderen Sinn (obgleich der Inhalt der gleiche sein mag) als wenn zugleich von den protestantisichen, den demokratischen, den Ideen der Revolution gesprochen wird, und wiederum einen anderen, wenn von römischen Ideen der Staats. Rechts und Religionseinheit, von der Idee des römischen Raiserreichs und der christlichen Gemeinschaft geredet mird, oder, wenn es heißt, daß das römische Kaiserthum in Deutschland eine von außen eingetragene Idee war und im Bolke nie Theilnahme erregt hatte. Bald ist die "Idee" kaum von dem Gedanken überhaupt zu unterscheiden "), bald erscheint sie als Gegensah, bald als der innere Sinn und die Triebkraft des Thatsäcklichen ").

<sup>\*) &</sup>quot;Dem Kaifer zu beweisen, baß er nicht ein Monarch, sonbern in ber bunbischen Ariftofratie ber beutschen Fürften nur ber Erfte unter Gleichen war, waren Ibeen, die foon u. f. w."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die ganze Beit von bem Ausgang bes Mittelalters bis zu uns fullt ein einziger Rampf ber bemotratifchen Ibeen, die burch bie Reformation in bie Geschlechter geworfen murben, mit ben ariftotratischen Einrich-

Auch bei ber tiefsten Kassung erscheint ein Schwanken zwiichen mehr subjectiver und mehr objectiver Bedeutung ber Ibee. Sier wird ergablt, bag "in Amerita eine allgemeine Freiheit verkundet ward, nicht als eine geschichtliche Thatsache, sondern als eine 3bee!"; aber vorher zu ben Anticipationen ber Reformation gezählt: " bie Begrundung der Freiheit in Staat und Kirche auf eine Ibee, auf ein allgemeines und natürliches Recht, bas im Gegenfat trat gegen bas zur Plage geworbene Recht ber Ginzelnen und ber Raften." Und berfelbe Gegenfat fehrt wieder wenn " von ber Gewalt ber Ibeen bie Rebe ift, welche über machtige Intereffen und eingewurzelte Buftanbe Sieger geworben", und wiederum bie Ibeen von Erfahrungen und Bedürfniffen unterschieden find \*) ober bie untergrabende Gewalt ber Ibeen und Sitten zusammengestellt wirb \*\*). Kaft in platonischer Beise hypostafirt erscheint bie Ibee, wenn es beißt: "Nach biefen volksfreundlichen Begriffen, Formen und Ordnungen bes Staats und ber Gesellschaft brangt Alles in biefer Zeit in einer Gemeinsamkeit und Unaufhaltsamkeit bin. als ob die Schicffalsgewalten unmittelbar einwirften, einer geichichtlichen Ibee Geftalt und Rorper zu geben;" - mabrend eine gang specifische, gewiß nicht allen gutommenbe Gigenthumlichteit hervortritt, wo in Beziehung auf die eben besprochene Ibee, wenn nicht als ibentisch, so boch als charafterifirenb. ber Ibealismus als Bewufitheit bes politifchen Gebanfens erflärt wird \*\*\*).

tungen bes Mittelalters und mit ber amifchen beibe Elemente geschobenen Absolutie u. f. w."

<sup>\*)</sup> Die englische Berfassung sei bilbsam unter ben Einwirkungen jeber großen Ibee, jeber Ersahrung und jebes Beburfniffes.

<sup>\*\*)</sup> Die bemofratischen Grundfate fchreiten .... noch wirkfamer vor auf bem ftillen Bege ber untergrabenben Gewalt ber 3been und Gitten.

<sup>\*\*\*)</sup> Bei ber oben erwähnten Berkindung ber allgemeinen Freiheit beifit es bald barauf: "Diefe beiben Eigenschaften bes Ibealismus und Universalismus, jene Bewußtheit des politischen Gedautens und seine Allgemeingultigleit, waren es, die seitbem eine ganzliche Beränderung in den politischen Zuständen und Bildungen der Welt bewirft haben u. f. w."

Grabe bas Zutreffenbe biefer historischen Bemertung mußte auf die Rothwendigfeit aufmerksam machen, überall wo von Ibeen in ber Beichichte

3d gebe febr gern zu, daß es einer philologisch genauen Interpretation unschwer gelingen wurde, in bem Berte unferes Autors einen burchaus widerspruchslofen Gebrauch bes Bortes und eine ungeftorte harmonie ber Gebanten baburch nachaus weisen, baß er bie verschiebene Bebeutung in bem jedesmaligen Begriff ber Ibee aufbedte. Aber baraus geht auch unzweifelhaft bervor, bag ein bestimmter Begriff weber festgehalten, noch auch, wie es scheint, auch nur festgestellt ift; bag er bei Gervinus (und anderen Siftorifern) wie bei humboldt nur noch bas Erzeugniß genialer Ahnung, aber nicht wiffenschaftlicher Erforidung ift. Grabe Gervinus por Bielen liefert ben iconen Beweiß, daß ber hiftoriter in feinem Suchen nach ben innerften Quellen bes Geschehens an allen bedeutenden Puntten auf bie Ibeen hingeleitet wirb; baß fie find und wirten erkennt er beshalb beutlich, und bies ift bem Geschichtschreiber als foldem genug. Der Dincholog aber (ober bie Biffenschaft ber Geschichte) muß weiter fragen: was fie find und wie fie wirfen.

Wir unterscheiben im Bereiche ber Ibeen zunächst zwei Arten berselben: Ibeen ber Auffassung und Ibeen ber Gestaltung bes Gegebenen; jene find abbilbende Gedanken eines Seiensben und Wirkenden, diese vorbilbende Gedanken, durch welche ein gegebenes Seiendes und Wirkendes zu anderem Sein und Wirken gebracht wird; dort ist die Wirklichkeit das Frühere und Gegebene, welches im Gedanken erfaßt werden soll, hier ist der Gedanke das Frühere, der in einem Gegebenen sich verswirklicht.

In so fern also sind beide Arten von Ideen grundversschieden; beide sind gleichartig ein Denken, das Denken eines bestimmten Inhalts, aber in dem einen Fall, bei den Ideen der Auffassung, ist das, was durch die Idee gedacht wird, von ihr, davon, daß sie gedacht wird, unabhängig; das Seiende ist, was es ist und wirkt, wie es wirkt, durchaus unabhängig

gesprochen wirb, zwischen bem bewußten und unbewußten Birten berfelben wohl zu unterscheiben, bavon noch abgesehen, baß hier die Bewußtheit selbft als Ibealität erscheint.

bavon, ob dies Sein und Wirken durch eine Idee gedacht wird; die Ideen aber sind das Abhängige in so fern, als sie wahre Ideen nur dann und nur in so weit sind, als sie das Dasseiende wirklich und abäquat auffassen.

Bei der Idee der Gestaltung dagegen ist das, was durch sie gedacht wird, durchaus davon abhängig, daß sie gedacht wird; denn durch das Denken der Idee wird das, was durch sie gedacht wird, erst geschaffen, gebildet. Diese Idee ist kein Abbilden dessen, was vor und außer ihr schon da ist, sondern ein Bordilden dessen, was nach ihr gedildet werden soll, sei es in rein geistigen Denkacten, sei es durch Berwirklichung derselben in und an einem gegebenen Stoff, der aus seiner früsberen Form in diesenige Form übergeht, durch welche die Idee an ihm zur Erscheinung kommt. Die Idee, ihre Wahrheit und Wirklichkeit\*) ist unabhängig von dem Sein und Geschen, in welchem sie zur Erscheinung kommt; diese Erscheinung, obgleich sie die Idee erst verwirklicht, ist dennoch von ihr abhängig, in so fern als sie das, was sie ist, eine ideale Ersscheinung, nur wird durch das Denken der Idee.

In ben gestaltenben Sbeen unterscheiben wir wieberum zwei Arten, die der ethischen und der afthetischen, ber Gestaltung des Guten und des Schönen. Daß die einen sich auf Sandlung und Gesinnung, die anderen auf jegliche Erscheinung

<sup>&</sup>quot;) Auch ihre Birklichkeit. Das Folgende wird zeigen, daß es nothwendig ift, die Birklichkeit der Idee von ihrer Berwirklichung wohl zu unterscheiden. Eine Idee ift wirklich, wenn sie von einem benkenden Besen gedacht wird, sie hat in dem Act des Denkens und im Subject besselben psphologische Realität; sie ist wirklich, auch wenn sie nicht verwirklicht b. h. in einem andern Act oder Besen zur (inneren oder äußeren) Erscheinung gebracht wird. Ob umgekehrt eine Idee verwirklicht sein kann, ohne daß sie vorher eine wirkliche war, das sei einstweilen die Frage. Bir müssen jedensalls unterscheiden: 1) die reine Idee, den Gedanken in dalt berselben, unabhängig von dem benkenden Wesen, das ihn benkt, und von realen Wesen, in denen er dargestellt erscheint; 2) die wirkliche Idee, als gedachten Gedanken eines benkenden Wesens; 3) die verwirklichte ober erscheinende Idee, als ben in einem realen Wesen ausgeprägten, erscheinenden Gehalt der Idee; ober 1) die Idee als Inhalt, 2) die Idee als Denkact, 3) als Form der Erscheinung.

beziehen, daß beibe werthgebende Urtheile bilben, jene aber ein Sollen, eine innere, unausweichliche Nöthigung mit sich füh= ren, das diesen abgeht, dies Alles ist bekannt.

Demnach können wir alle Ibeen unterscheiben als: Ibeen bes Seins, Ibeen bes Sollens und Ibeen bes Kön= nens ober ber Kunst\*).

Der Boben, auf welchem bas erste Bedürsniß und die ursprüngliche Bedeutung der "Idee" entsprungen ist, war die Erkenntnißlehre. Dem Suchen nach einem eben so klaren als gewissen und wahren Erkennen des Seienden erschien die Idee als eine Denksorm, welche alle Ansprüche befriedigt, alle Mängel und alle Zweisel beseitigt. Indem ihr Inhalt der Gedanke war, welcher das Allgemeine enthält, das in dem bezüglichen Areise des Einzelnen in mannigsachen Formen wiederkehrt, das Ganze, wovon in den anderen psychologischen Acten des Denkens nur Theile erscheinen, das bestimmt Gedachte, wodurch alle Gegenstände überhaupt erst bestimmbar und denkbar werben: war die Idee der Gedanke, durch welchen zugleich das Allgemeine ersatt und das Besondere umfaßt, zugleich das Besen und die Erscheinung, das Eine und das Biele, das Bleis

<sup>\*)</sup> Die Bebeutung ber Borte "Ibeen bes Seins und bes Sollens" ift sofort flar, ber Ausbrud "Ibeen bes Könnens" würde es nicht sein, wenn nicht die davon abgeleitete "Kunft" rückmärts eine Beziehung zum Schönen andeutete. Unter bem Einfluß dieser offenbar rückwirkenben innern Sprachform (vgl. rückwirkenbe Apperception L. d. S. II. S. 179 f.) gewinnen wir für die drei Begriffe ben kurzesten Ausbrud. Der Zwed dieser Anmerkung ift aber nur, um darauf hinzuweisen, daß es gar sehr der Mühe lohnen möchte, zu untersuchen, wie oft namentlich bei der Bilbung von Begriffsreihen die zufällige Sprödigkeit oder Flüssigkeit der Sprache, ihr Borarbeiten und Entgegenkommen oder das Gegentheil davon sowohl durch sprachplychologische als äshetische Einstüffe die Richtung der Gedanken gefördert, verbogen oder verstümmelt haben mag.

Deget's Etymologien, welche ber Sprace ben bialettischen Bit bes Philosophen leihen, mögen allerbings hinter bem speculativen Denten ber entftanben sein; aber bie mancherlei Rategorientaseln, sowohl ber Philosophie als anderer Biffenschaften, ober bie Bersuche, wie Krause, Schollen von bem Mutterboben ber allgemeinen Sprace auf die Fähre des eigenen Dentens zu tragen und sich baburch eigene schwimmende Inseln zu eigenartigen Pflanzskätten des Gebantens zu machen, bieten vorzuglische Beispiele bafür.

benbe und bas Bechselnbe, bas Ewige und das Zeitliche, bas Unendliche und das Endliche gebacht wird.

Diesem von Sokrates wohl zuerst am beutlichsten gefühleten und von Plato in den "Ibeen" entsprochenen Bedürsniß würde unter den Denksormen, deren wir uns heutzutage bedienen, der logisch geordnete Begriff, wie er in den verschiedenen Disciplinen von den verschiedenen Erscheinungen des Seienden ausgebildet wird, vollsommen genügen; unsere wissenschaftlichen "Begriffe", namentlich die klar geschiedenen und verbundenen, wohlgesügten Reihen derselben, die sich zu geordneten Systemen gestalten, wie die der Chemie, der Botanik, der Zoologie, der Sprachwissenschaft, der Jurisprudenz, sie alle leisten in einer Weise, welche Plato nicht nur die höchste Anerkennung, sondern staunende Bewunderung abgewinnen möchte, das, was seine Ieisten sollten. In diesem Sinne also hätten wir von "Ibeen" des Seins überhaupt nicht mehr zu reden; an ihre Stelle sind für uns die Begriffe getreten.

Der Schwierigkeiten, welche bie Ibeen für die Erkenntsnisslehre, namentlich für das Berhalten derselben zu den Dingen noch darbieten, und welche schon Aristoteles so geschickt aufgezeigt hat, wollen wir deshalb nicht gedenken, und es sei beispielsweise nur die eine erwähnt, daß der gleiche Gegenstand ein Sammels und Kreuzungspunkt für verschiedene Ideen wird.).

Bohl aber mussen wir die Motive betrachten, durch welche die Ideen zu anderer und weiterer Bedeutung gelangt sind. Könenen die gegebenen Erscheinungen des Daseienden nur in so weit und dadurch klar gedacht und begriffen werden, als und weil der Inhalt der Ideen in ihnen gedacht und durch sie dargestellt wird, so lag die Verwechslung nahe, aus welcher folgen-

<sup>\*)</sup> Auf die Dentform des Begriffs bezogen, sehen wir offenbar hierin nicht die mindeste Schwierigkeit; wenn sie es den "Ibeen" gegenstber war, so kommt dies wesenklich baber, daß diese eben nicht blos eine psychologische Form menschlichen Denkens ausmachen sollten. Man sieht hieraus zugleich, wie groß der Unterschied sein kann, ob man heute die eine ober andere Bezichnung für den gleichen Gehalt wählt; Klarbeit und Berwirrung sind barbon abhängig.

reiche ontologische Srrthumer fich entwidelt haben, die Berwechslung, daß die Ibee ober der vollfommene Begriff der Begriff des Bollfommenen sei.

Bergleichen wir nun bie wirkliche Belt ober bie Erkennt= niß, welche wir in ber Erfahrung von berselben gewinnen, mit ben reinen Ibeen, fo zeigt fich: baß bie reinen Ibeen einerseits nicht in ber Geftaltung ber Belt vollfommen verwirflicht, anbererfeits die der Birklichkeit entnommene und entfprechende Erlenninis nicht aus reinen Ibeen besteht. Danach find nun bie Ibeen nicht sowohl Begriffe, abaquate Bilber bes Dafeins. fonbern unerreichte Urbilber beffelben; bie Ibeen find Sbeale ber Birklichkeit. Die Ibeen, welche als folche in ber wirklichen Belt nicht angetroffen werben, find ferner unmöglich aus ibr entnommen; fie find außer ber Belt ber Erscheinung und aeben ihr voran. Bon bier war fur die metaphyfifche Betrachtung aber bas Berben ber Dinge nur noch ein Schritt, um in ben Ibeen zugleich (und bennoch, tann man fagen) bie realen Principien ber Geftaltung ber Welt zu ertennen. Sei es. baß man an irgend eine ichopferische Thatigkeit eines Demiur= gos bentt, fo find bie Urbilder bie entwerfenden Gebanten für bie Bilbung ber Wirklichkeit, fei es, bag man an irgend einen anderen Beltbilbungsprozeß bentt, fo ift bas Erscheinen jeber Bolltommenheit bas hervortreten ber Ibee und bie Darftellung ibrer felbft; alle Unvollfommenheit aber tann nur aus bemjenigen ftammen, was als fprober Stoff ihr, ber 3bee, als Daterie ober Richtseiendes ober wie es fonft beiße, gegenüberftebt. Unfer Denten ift eben fo eine unvolltommene Auffaffung (Rachbilbung) ber Ibeen, wie die wirkliche Welt eine unvollfommene Gestaltung berselben ift \*).

<sup>\*)</sup> Es ift wahr, daß in ber wirklichen Welt unserer Erfahrung vielleicht tein einziges volltommenes Dreied vortommt; jebe gezogene Linie ift teine absolut grabe. Daraus folgt allerbings, daß wir ben reinen Begriff bes Dreieds nicht aus ber Ersahrung entnommen haben; (man tann aber beweisen, daß er auf bem Grunde und unter Anleitung ber Ersahrung ausgebildet ift). Wenn nun aber weiter baraus geschlossen wird, daß also bie Dinge ber Ersahrung ben reinen Begriffen überhaupt nicht entsprechen, so ift bies ein Fehlschluß. Wohl ift bie gezogene Linie teine grabe; sie wird

Bie nun für uns biefer gange und fubne Bau einer 3beenwelt durch ben einen Grundfat aufammenfturgt, daß ber volltommene Begriff fur uns berjenige ift, welcher feinen Gegen= ftand so wie er ift abbilbet, im Denten barftellt, bies bebarf feiner weiteren Ausführung. Für uns haben alle Ibeen, als. vollends unerreichte, Urbilder der Birtlichfeit einen rein fubjectiven Charafter; fie find bas Erzeugniß ber auf bas Bolltommene gerichteten Phantafie bes Menschen. Obwohl von ben ebelften Antrieben geleitet, führt biefe Beife bie Belt zu betrachten, von bem gefuchten Biel, bie Wirflichfeit ju ertennen, boch immer mehr ab, als zu ihm bin. Anftatt ber Ibeen als realen Principien außer ihr, werben wir die realen Principien ber Belt in ihr felbft zu fuchen haben, und fie mogen geifti= ger ober materieller, raumlicher ober unraumlicher Art fein, fo werben wir fie als Glemente zu erkennen haben, welche in ber wirklichen Welt als wirkfame und ichlechthin mit fich felbft und ihrem Begriff ibentische auftreten. Sie und ihre Erfolge in ber natur zu erkennen, wird ber ichmer zu erringende, aber burchaus zulängliche Preis unferer Arbeit fein.

Schon Kant hatte sich beshalb die Frage vorgelegt, ob mit dem Begriff auch die Bezeichnung der Ibee aus dem Kreise der Wirklichkeit und der Natur gänzlich solle entsernt werden. Er fand es angemessen, den Ramen zu erhalten, ihm aber eine andere Bedeutung zu geben, welche ebenfalls wenigstens den Motiven seiner Entstehung entspricht.

Die Reihen von Begriffen, welche alles Sciende und feine Birtfamleit umfassen, laufen in einzelnen Begriffen aus, welche

aus unenblich vielen kleinen Figuren und Curven bestehen; aber alle biese Figuren und Curven entsprechen reinen Sbeen, sind mathematisch bestimmbar; wir Menschen tonnen ben Begriff dieser Linie nicht suben, wir konnen ben reinen Begriff nicht zu einem wirklichen von uns gedachten machen; an sich aber ist die gegebene Linie eben so der Ausbruck anderer geometrischer Begriffe, wie sie wäre, wenn sie eine absolut grade wäre.

Richt ben Dingen fehlt die begriffliche Bestimmtheit ber reinen 3been, sonbern uns die Fähigkeit, sie als die Abbilber berjenigen 3been zu erkennen, von benen sie es in Bahrheit find; um sie aber bennoch begrifflich zu erfassen, schieben wir eben unsere reinen Begriffe an die Stelle berer, benen sie wirklich entsprechen.

fich zu jenen als bas Unbebingte zum Bebingten, bas Unenbliche jum Endlichen, bas Abfolute jum Relativen verhalten; biefe Begriffe bes Unbedingten, welche bie Bernnuft nothwenbig au benen bes Bebingten bingn benten muß, follten Ibeen beißen; nicht ohne ben ausgesprochenen Nebengebanten, baß fie. weil schlechthin nie in irgend einer Erfahrung gegeben, moglicherweise nur Ibeen finb \*).

Un fich läßt fich gegen bas Belieben eines folchen Sprachgebrauchs nichts einwenden; man wird - in Folge einer weit über die Grenzen bes unmittelbaren und beutlichen Berftanbnisses reichenden hiftorischen Rachwirtung, in welcher fich bie Macht genialer Gebantenschöpfung und geiftiger Formgebung eben fo begreiflich als erfreulich offenbart - man wirb, fage ich, immer geneigt und berechtigt fein, ben "ehrwurdigen" (Rant) Ramen ber Ibeen für alle bochften und reinften Gebanten bes Menfchen zu mablen.

Benn aber mit biefer Bezeichnung zugleich eine bestimmte Absonderung biefer Begriffe von allen übrigen Begriffen bes Seins und Wirfens berbeigeführt wirb, fo baß fie einer befonderen Art der Bearbeitung und Prüfung unterliegen follen; wenn damit eine Ariftotratie biefer Begriffe von fehr zweibentigem Borguge gefchaffen wird; wenn biefe Scheidung in Bechfelwirkung tritt mit ber falfchen pfpchologischen Theorie einer Berlegung ber Seele in verschiebene Bermogen, woburch jebe Untersuchung über biefe Begriffe in ben Bahnen vorgefaßter Meinung gefesselt bleibt: bann wird man behaupten burfen, baß es beffer mare, biefe Begriffe von allen anderen als "Ibeen" von ben Begriffen, als Wert ber Bernunft von bem bes Berftanbes nicht abaufonbern.

Reich an feinen und tiefen Bemerkungen grabe auch über ben Urfprung und die innere Nothwendigkeit diefer Ibeen, bemmt Rant felbft ben gludlichen Lauf feines Dentens baburch, baß er Erfolge ableitet aus gewiffen Gigenthumlichkeiten ber

<sup>\*)</sup> Gleichwohl weiß Rant biejenigen mit beigenbem Spott gu behanbein, welche auch auf anberem Bebiet bas Urtheil, Etwas fei "nur eine Ibee" für ein ichlechthin abfälliges ju halten, fich berechtigt glauben.

Sbeen, welche nicht sowohl aus bem Inhalt ober aus bem Proseß ihrer Entstehung, als aus ber vermeintlichen Besonderheit des Organes, dem sie entspringen, geschöpft sind. Man darf zuversichtlich erwarten, daß die metaphysische Betrachtung freier und fruchtbarer von Statten ginge, wenn diese "Ideen" aus ihrer Absonderung in die Reihe der übrigen Begriffe des Seins und Wirfens zurücktreten, wenn wir auch sie als Begriffe erstennen, welche nicht aus der Erfahrung entnommen, aber unster Anleitung und Mitwirkung derselben gebildet, welche nicht völlig a priori in uns gelegen oder von uns geschaffen, wohl aber als ein Erzeugniß der eigenen, geistigen Arbeit hervorgezgangen sind, und wenn wir endlich die bestimmten Vorgänge, durch welche sie erzeugt sind, anstatt des allgemeinen Bermözgens, das sie hervorbringt, zu erkennen suchen.

Neuerdings hat man gemeint, die Begriffe bes 3wedes, welche in der Wirklichkeit walten, als Naturideen festhalten zu können.

Die teleologische Betrachtung ber Dinge ist überall werthvoll, nicht blos burch bie Beziehung, welche fie auf religiofe, ethische und afthetische Auffassung ber Welt gemahren, sondern für ihre miffenschaftliche Erkenntniß überhaupt. Ginmal ift bie 3wedmäßigkeit eine unläugbare Thatfache; fie tritt uns in ber Beobachtung ber Belt insgemein mit berfelben unzweifelhaften Sicherheit entgegen, mit welcher wir irgend welche andere Gigenschaften und Beziehungen ber Dinge mahrnehmen. Freilich beruben bie Urtheile, welche über 3wedmäßigfeit ber Erscheinungen gefällt werben, meift auf flüchtiger und schwantenber Deinung; allein bie Urtheile bes unwiffenschaftlichen Bewuftfeins über ben sonstigen Gebalt und Berlauf ber Birtlichfeit find nicht beffer. Es ift baber Pflicht ber Wiffenschaft, biefe, bie teleologischen, Thatfachen eben fo wie bie physikalischen zu einer vollständigen und geläuterten Renntniß zu erheben. Dabei wurde fie namentlich auch die fritische Aufgabe zu erfüllen haben, beren fich bie Teleologie bisher meift ganglich entzogen hat, nemlich bas Maß und bie Grenze ber 3wedmäßigkeit in ben enblichen Dingen ebenfalls zu erkennen, nicht blindlings bie 3medmäßigfeit für eine absolute zu balten (und jebe Beschränfung als

Blasphemie zu verschreien), wo es fich boch um endliche und relative Erscheinungen handelt \*).

Db schließlich alle Annahme von Zweden ein bloßer, subjectiver Schein ober eine objective Bahrheit sei, barüber wird
bie Entscheidung ebenfalls sicherer sein, wenn man das Reich
ber Zwede wissenschaftlich erforscht, als wenn man es unr entweber in vager Bewunderung gefühlvoll anersent, ober von
engem und selbstwilligem Gesichtspunkte in verzerrten Bilbern sieht.

Sodann bedt uns die teleologische Betrachtung thatsachtliche Beziehungen zwischen den Dingen auf, welche der mechauischen nothwendig entgeben und verdindet Gebiete von Erscheinungen, welche sonst auseinander fallen; vollends da, wo uns die causale Berkettung so äußerst unvollständig gegeben ist, hat die teleologische Berbindung einstweilen an ihre Stelle zu treten und gleichsam die Lücken der Weltbetrachtung auszusüllen. Dazu kommt, daß nicht das praktische blos, sondern auch das theoretische Interesse ost eine größere Bestiedigung sindet an der Erkenninis der Zweckbeziehungen als an der Gausalwirkungen. Die teleologische Betrachtung der Entomologie, z. B. von der aussteigenden Ernährung ihrer Thierarten durch einander, bieten dem Geiste mehr Nahrung als die anatomischphysiologische Kenntnis derselben \*\*).

<sup>\*)</sup> Schon im Bereiche bes Pflanzen und Thierlebens, vor Allem aber in dem der Geschichte, wo der Mißbrauch teseologischer Meinungen zur Regel geworden, wäre eine kritische Behandlung der Teseologie durchaus gesordert. — Es ist begreistich, aber in hohem Grade bewerkenswerth, daß häben und drüben die Zwecknäsigkeit und die Zwecklosisseit immer mit und aus vereinzelten Thatsachen behauptet wird, daß man hier voreiliger und leichtsertiger als irgend wo sonst, zur Berallgemeinerung schreitet und an den dürstigsten Fäben der concreten Wahrnehmung sich auf die Söse der Abstraction emporziehen läßt, daß man ganz unläugdare Thatsachen bestreitet, nur weit der Gegner falsche Schlässe auf das Allgemeine daraus zieht; daß man auf der einen Seite glaubt, den Zweck preis zu geben, wenn man ihn für bedingt erklärt, und auf der andern den Zweck, wo man ihn sindet, läugnet, well er da und so nicht erscheint, wo und wie man ihn erwartet.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. v. Bar "Belde Auffaffung ber lebenben Ratur ift bie richtige? 2c." Berlin bei Sirichwald. 1862.

Ift es beshalb gestattet, die Zweckbegriffe als Naturideen zu betrachten?

Die 3mede follen Gebanten fein, welche ben Dingen an Grunde liegen. Nehmen wir bies junachft nur in bem fubjectiven Sinne, bag ber Mensch in seiner Erkenntniß ber Dinge Die Zwedgebanken auffaßt und die Begriffe ber wirklichen Dinge als biefen entfprechend begreift; - baß ber Gebante auch thatiges Princip in ber Schöpfung ber Dinge fei, bavon fpater. -Bergleichen wir aber die wirklichen Befen, wie eine objective Beobachtung fie uns tennen lehrt, mit ben Zwedbegriffen ober mit ben unter ihrer Anleitung und mit Silfe ber Erfahrung entworfenen Bilbern von ben Dingen \*); fo feben wir, baß bie Birflichfeit oft hinter jedem irgend wie firirten 3medgebilbe zuructbleibt; Pflanzen und Thiere erscheinen verfümmert und verftummelt. Bebenft man weiter, daß Mangel und Rrantbeit bie lebenden Befen in endlofer Abftufung behaften, bag Gesundheit und Kormvollendung ein blokes Ideal ift: fo wird man alle aus ber 3wedbetrachtung hervorgegangenen Begriffe, weit entfernt, fie als Ibeen über bie anderen Begriffe binauszuheben, als unvollkommene, psychische Gebilde betrachten musfen, welche (entweder als ibeale Mufter- ober prattifche Durchschnittsvorstellungen) zwar ganz im Großen und Allgemeinen ber Babrheit nicht entbehren, aber für die Ertenntniß ber Birtlichfeit nur einen bescheibenen und regulativen Werth haben, und mehr durch Eröffnung von Bahnen als burch Erreichung von Zielen ber Forschung bevorzugt find.

Sieht man aber von der subjectiven Bedeutung der 3wedbegriffe und von der menschlichen Fähigkeit sie zu erfassen, ab, so kann man die allgemeine Lehre dennoch sesthalten: daß die 3wede objective Gedanken sind, welche den Dingen zu Grunde liegen, daß sie die Ideen sind, welche in der Natur zur Erscheinung kommen, daß sie als thätige Principien die Bewegung und Gestaltung der realen Welt leiten.

<sup>\*)</sup> Daß wir vollends ohne biefe hilfe aus irgend einem oberften 3wedbegriffe ein Reich ber Zweite und eine bemfelben entsprechende Welt ber Erscheinungen jemals werben entwerfen tonnen, bies ift eine hoffnung, welche nur aus einer weitgreifenden Selbstäuschung bervorgeben kann.

Bir, an unjerer Stelle, find weit entfernt zu bestreiten, baß 3mede in ben Erscheinungen walten; bie 3medbegriffe aber als unmittelbar wirkende, thatige Principien zu benten, verbietet bie logische Confequenz. Gewiß ift bas Auge fur bas Seben gebilbet; aber zu fagen, "bas Sehen hat bas Auge gebilbet". bleibt eine metaphorische Rebe. Gine unendliche aber wohl mit einander verbundene Reibe von phyfiologischen Ereigniffen. pon phylifchen Elementen und beren Bewegungen, jedes einzelne und alle in ihrer Abfolge von dem erften Momente des Berbeus burd phyfifde Urfachen bedingt, biefe zusammengenommen baben bie Bilbung bes Auges im Mutterschof fo vollendet, bag es ans Licht gebracht, von bemfelben alfo gereizt wird, daß wir fagen: es fieht. Neben biefer Rette von mechanisch wirkenben Urfachen fteht ber Gebante bes 3meds, ber Begriff bes Gebens, ober bes Auges als Sebenben: wir konnen ibn aus ber Gemeinichaft mit iener nicht binausbenfen, wir konnen ibn als thatiges Glieb in biefelbe nicht bineindenken; bie Welt ift von 3meden erfüllt, aber in ber Welt ber thatigen Elemente und Principien ist fein Raum für ben 3meck, und er wohnt wie ein epifuraifder Gott in ben leeren 3mifdenraumen.

Wir können ben Zwed nicht als ein besonderes, neben und außer den causalen Elementen wirkendes Princip ansehen. Es soll nicht zum Beweise (dafür oder dagegen) noch einmal auf die Incongruenz zwischen Zwed und Wirklichkeit hingewiesen werden (benn im Blindgeborenen ist er nicht erfüllt); denn diesen Widerstreit kann man auf mannigsache Weise sich gelöst denken: sei es dadurch, daß der Zwed unter den thätigen Mächsten eine, aber eine beschränkte ist; sei es dadurch, daß man alle Unvollsommenheit aus einem Widerstreit zusammenstoßender entgegengesester Zwede erklärt, deren Zusammenstoß wiederum aus einem weiter zurückliegenden, unserer Erkenntniß entgehenden Zwedmäßigkeit stammte.

Es möchte asso jeber 3med, welcher geset ift, auch durchs gesetht sein, und sein Wirfen immer zur Wirklichkeit führen. Wie aber foll er wirken? In der That, wir können uns von einem wirkenden Gedanken keine Vorstellung machen, ohne daß er ein wirklicher, ein gedachter Gedanke ift. "Eine bewuhtlose Zwed-

makigfeit, fagt Trenbelenburg mit Recht, ift zwar bas Sactum ber bilbenben Natur, aber nicht mehr als ein Factum. Wenn man in bem Borte icon bas Rathfel glaubt geloft zu haben, fo hat man es vielmehr nur geschärft, - benn wie tann bie tieffinnige 3medmäßigkeit bewußtlos und blind gedacht werben? - ober man bat bochftens nur bie ftumpfe Auffaffung mit einem gebantenlofen Scheine abgefunden." Und "ber jum Grunde liegende Gebante ift tein ftummes Bilb, wie die Figur auf ber Tafel, benn er will etwas." Bollen aber und wirken (and auf bie außere Belt) fann ber Gebante nur, wenn er ber Gebante eines bentenben Befens ift, in welchem thatiges Denten mit phyfischer Bewegung in regelmäßiger und caufaler Berbindung fich befinden. Bir begreifen alfo, wie bier gur Unterscheibung vorausgenommen sein mag, baf wir im Rreife bes Menichenlebens, in ber Geschichte Ibeen antreffen werden, welche als thatige und wirfende Glieber in bie Rette ber causalen Mächte hineintreten; in ber außeren Natur aber ift es une versagt, unmittelbar in ben einzelnen und enblichen Erscheinungen neben bem causalen Dechanismus ber realen Elemente und ihrer Bewegung irgend wie die 3mede als wirksame und thatige Ibeen anzusehen. Rur wenn unfer Denfen ben Beg ber caufalen Gefenmäßigfeit in ber Erzeugung ber Dinge weiter und weiter zurudverfolgt, wenn es magt, bie Grengen jeder befannten Beit und jeder beftimmten Erfahrung überschreitend, von ben letten Anfangen biefer unendlichen Rette fich eine Borftellung ju machen, bann mag es ihm gelingen, mit ber letten Geftalt ber realen Ratur auch ihren ibeglen Charafter als ibentisch zu benten, also baß aus ihr mit ben unendlichen Reihen und Regen ber Caufalitat zugleich bie Reiben ber Zwedmäßigfeit parallel fich entfalten, ober in bem ewigen Gewebe ber wirklichen Belt bie endtofen Aufzuge ber Urfachen mit ben gleich endlosen Ginschlägen ber 3wede in Gins gewebt find.

Sollen wir nun ben Begriff und die Bezeichnung der "Ibee" für das ganze Gebiet der Natur und des Dafeienden wirklich aufgeben? Dies geschähe nur dann mit Recht, wenn wir in den übrigen Formen des Denkens, deren die Wiffen-

schaft fich bedient, alle Arbeit bes Geiftes gur Erkenninis ber Dinge, alle Aufgaben und alle Erfolge biefer Ertenntnif ericovit fanden. Prufen wir nun aber bie gange Stufenleiter ber Arten und Formen bes theoretifchen Ertennens, fo erweift fich ber über Bahrnehmung, Anschanung und Borftellung ftebeube, ans ihnen entwickelte "Begriff" als bie bochfte und lette Korm berfelben. Die Wiffenschaftslebre aber bat zu erweisen, bag über diejenige Erkenntniß der Dinge bingus, welche in einer abbilblichen Auffassung berfelben in logisch geordneten Begriffsreihen besteht, ein Bedurfniß des Geistes liegt, bas burch ben "Begriff" auch in feiner logischen Bolltommenheit noch nicht befriedigt wird; ein Bedurfniß, welches baraus bervorgebt, baf in bem anschaulichen und begrifflichen Erkennen felbst eine Auffaffung ber objectiven Dinge gegeben ift, wonach biefen die inductorisch und logisch ausgebildeten Begriffe teinesweges adaquat find; ein Bedürfniß, bas beshalb auch burchaus nicht als ein neues auftritt, wohl aber noch erft beftimmt ausgeprägt, begrundet und zu beutlichem Bewuftfein gebracht merben muß.

Wie der Begriff sich zu den anderen Borstufen des Dentens, zur Anschauung und Borstellung verhält, das darf hier als bekannt vorausgesett werden; auch ist es für den folgenden Gedanken gleich viel, ob man dabei zu den Bestimmungen der einen oder der andern Erkenntnisslehre der letten Zeit hinneigen mag \*).

Begriffe bestehen aus einem Denkinhalt, in welchem tregend ein Gegenstand (oder Vorgang) so gedacht wird, daß die einzelnen Merkmale (Theile des Inhalts) erkannt und in Form bestimmten Urtheils mit dem Subject beziehungsweise zum Subject verbunden werden. Der Begriff kann einen einzelnen Gezgenstand, oder eine Art oder Gattung von solchen umfassen. Der Begriff kann \*\*) vollkommener oder unvollkommener ge-

<sup>\*)</sup> Bgl. Leben ber Seele. 2. Bb. Ueber Beift und Sprache.

<sup>\*\*)</sup> Roch bavon abgesehen, baß er in einzelnen ober allen Theilen wahr ober fallch, aus richtigen ober unrichtigen Urtheilen bervorgegangen fein fann.

bilbet, er tann ein psychologischer ober logischer, b. b. er fann mit ober ohne methobologische, wissenschaftliche Technik gebilbet fein \*). Bon ber Muhle 3. B. haben viele Menfchen eine Anidauung, und alle Erwachsenen eine Borftellung; aber - nach ben jetigen Beisen und Mitteln ber Erziehung - hat nur etwa ber Müller einen Begriff von der Müble; er tenut die einzelnen Merimale, nemlich bie einzelnen Theile berfelben und bie Leiftung eines jeben. Die meiften Muller aber haben boch nur einen pinchologischen Begriff, ben logischen Begriff merben mir faum weiter als bei bem Dublenbauer und volltommen werben wir ihn nur bei bem Phyfiter und Mechaniter finden. Der pipchologische Begriff bes Mullers ift trop ber Deutlichkeit feiner Anschanung unbeftimmt und unvollständig; er tennt bie Bebingungen für ben Gang feiner Mühle, aber er tennt fie nur als empirifche Thatfache, nicht als gefegliches Greigniß; er tennt nicht bie Fallgesete bes Waffers, um beffen Drudfraft bestimmt au begreifen, ober bas Gefet ber Erpanfion bes Baffers burch bie Barme, ober bie Bewegung ber Luft; baber begreift ber Baffermuller, ber Dampf-, ber Bindmuller nur je feine eigene: ber Mechaniter begreift alle auf gleiche Beife, wie aus gleichem Grunde; bie Müller haben nur pfpchologische Artbegriffe, ber Mechaniker hat einen logischen Gattungsbegriff ber Muble. Aus einem Grunde, ber uns fogleich flar wird, füge ich turz noch zwei Beispiele hinzu: vom Golbe hat fast jeder eine Anschauung und eine Borftellung; einen Begriff bavon bat nur ber Golbfcmied; einen wiffenschaftlichen Begriff nur ber Chemifer; ber Nationalotonom aber hat auch einen wiffenschaftlichen Begriff bavon, aber einen gang andern. Lom Menschen hat jeder eine Anschauung und eine Borftellung; wird man aber wohl die Angabl berer febr boch annehmen burfen, welche einen auch nur pipchologischen Begriff vom Menschen haben? Den wiffenschaftlichen Begriff bes Menschen aber hat — nun wer benn?

<sup>\*)</sup> Daß bie technische Bolltommenheit bes Begriffs noch teine volle Burglogt für feine Bahrheit enthält, wird heutzutage jedermann zugefteben; es wäre heilsam, auch dies wieder zu erkennen, daß die Begriffe ohne methobische Technik selten die Bolltommenheit und niemals die bewußte Evidenz berfelben erreichen.

Der Anthropologe gewiß! aber nur dem Worte nach gang. Ober der Psphologe? wer der Zoologe? ber Ethnologe? Wird nicht auch der Theologe, der Jurist, der Mediciner seinen und zwar specifischen "Begriff" vom Menschen aufstellen?

Wir werben von der Beantwortung biefer Fragen gleich

Bunachft fei nur bemerft, daß ich ben Borgug logisch = wissenschaftlicher Begriffe in Diesem Rreife nicht zu erörtern brauche; man mag es mit ber Theorie ober mit ber Praris au thun haben, so konnte man in Grörterung biefer Borguge niemals ein Berichwender werben. Sind aber die Begriffe bas Lette und Sochste unserer Erkenntnif? find fie ben Dingen, beren objective Erkenntniß wir suchen, vollkommen abaquat? Sie find es nicht! und die Form bes Denfens, welche über fie hinausgeht, aus ihnen fich entwidelt, nennen wir eben bie Ibee. In Begriffen gebacht erscheint bie Welt in einzelne ober Gattungen von einzelnen Dingen gerlegt; ju biefem trennenben Denten muß ein anderes verbindendes, gufammenfaffendes bingutommen, um ber Realität zu entfprechen, und bies ift bas Denten der Idee; sobann bruden die Begriffe ben Inhalt ber Dinge nur in irgend einem gegebenen, beschränkten Buftanb ober in einem Beitmoment aus, erreichen fo bas Befen berfelben nicht, das nur durch die Idee ausgebrückt wird; von complicirten Ericheinungen endlich, von weithin wirfenden Prozeffen, die bennoch auf einer inneren Einbeit burchaus beruben, geben die Begriffe ftets nur eine theilweife, momentane, abftracte Auffaffung, bie Ibee allein ericoppft ihren Inhalt und ergreift jene innere Ginbeit.

Um Kurze und Klarheit zugleich zu erreichen, führe ich für diese Sabe sofort einige Beispiele ein. Es sei irgend ein Körper, etwa ein Metall, gegeben; der Begriff gibt seine Merkmale, seine Dualitäten an Allein diese Qualitäten hat das Ding durchaus nicht immer; in andern Verbindungen, nur in einen anderen Temperaturzustand gebracht, zeigt es andere Eigenschaften. Die früheren Eigenschaften gehören nicht mehr als die jepigen und diese nicht weniger als jene zum Besen des Dinges; in all unseren Definitionen werden nur die vor-

augsweisen b. b. gewöhnlichen Buftanbe und Umgebungen ftillichweigend vorausgesest. Allgemein: ein Korper K ift K = a b c d; aber nur in bem Buftand A (unter Buftand versteben wir die gange physitalische und chemische u. f. w. Situation); im Buftand B ift K = efgh u. f. f. In ber That bas Befen bes Dinges wird burch teine biefer Gleichungen vollkommen gebacht, obwohl jede einen richtigen und bestimmten Begriff beffelben enthalt; bie gange Reihe ber Gleichungen ausammengenommen bilben bie 3bee bes Dinges und in ibr allein wird das Befen volltommen gebacht. Bielleicht aber glaubt man bas Wefen bes Dinges in ber einen Reihe von Mertmalen volltommen auszudruden, indem alle Beranberungen besselben als Erfolg ber veranberten Berbindung angeseben werben; allein einmal hatte bann fein Buftand, in welchem bas Ding fich befinden tann, einen Borgug por bem anbern um fein Wefen auszudruden; benn auch in ber fcheinbar volltommenften Sfolirung befindet fich bas Ding in irgend einer - einflugreichen - Umgebung, einem Temperaturzustand u. f. w., wodurch die jetige Charafteriftit besselben bedingt ift, und ber jenige Buftand bleibt immer nur einer von ben vielen, welche bem Befen ber Sache gleich febr angeboren. Sodann aber ift bas Ding in feinem biefer Buftanbe lediglich paffiv, feine Gigenschaft nur verursacht von anderen, sondern in allen moglichen Buftanden ift die Erscheinung zugleich bie Wirfung bes Dinges felbft in feiner Berbindung mit anderen. Ueberhaupt ift, wie hier in aller Rurge angebeutet werben muß, schlechthin jebe Qualitat, Gigenfchaft, Ericheinung ber Erfolg bes Bufammenwirkens irgend eines Dinges mit anderen, minbeftens bes Birtens auf die mahrnehmenden Organe und die Beziehung au ben Debien, welche bie Bahrnehmung bestimmen. Sobann aber barf man nicht die Qualität als einen ursprünglichen, fonbern nur als einen fecundaren Begriff ansehen; Qualitat ift nichts anderes als ber abgefürzte Ausbrud fur bie Birfungsweise, welche von einem Dinge unmittelbar ober mittelbar (b. b. burch Wirfung auf andere Dinge) auf ein mahrnehmendes Befen ausgeübt wird. Wird man, wie man foll, bie Erscheinung, ben Prozeß nicht aus ber Qualität ableiten, sondern begreifen baß diese der Erfolg von jener, ja in Wahrheit nur eine Form ihrer Auffassung ist, womit dann unmittelbar zusammenhängt, daß es, der Erfahrung gemäß, eine schlechthin ruhende Qualität überhaupt nicht gibt; dann werden viele von den metaphysischen Problemen, von den Widersprüchen in der Erfahrung verschwinden, ohne daß man dem trügerischen Begriff eines absoluten Werdens anheimzufallen braucht.

In jedem Augenblid also bilben alle baseienben Dinge burch die Art ihres Busammenseins und die bamit gefette thatice Beziehung eine Summe von Erscheinungen, die wir bie Belt nennen. Der Begriff fesselt biefe Erscheinungen; aber biefelben realen Dinge wechseln mit ben Buftanben und Berbinbungen bie Ericheinung; fie fprengen bie Seffeln bes Begriffs (fo baf nun fur bie neuen Ericbeinungen entweder neue Begriffe ober nur erganzende Urtheile eintreten, Baffer, Schnee, Gis, Dampf), bie Ibee eines Dinges aber umfaßt fein reales Befen in bem ganzen Wandel und als Grund feiner Ericbei= nung. Bollommen gebacht wird bie Ibee also nur burch eine ber Birflichkeit entsprechende Begriffsreihe, welche fubjectiv für menschliche Erkenntnig immer eine offene, vielleicht auch objectiv eine unendliche ift. Ginen Begriff von einem Dinge tann ich durch eine einmalige eracte Erfahrung erhalten, die Ibee beffelben wird nur burch alle Erfahrungen von bemfelben erschöpft. Rur in einer Biffenschaft ober einem Theile berfelben, also in einem ganzen Syftem von Begriffen wird bie Ibee eines Dinges auf bestimmte Beife gebacht. Dag bie Ibee, fo gebacht, noch etwas anderes ift als eine bloke Summe einzelner Begriffe, bas bebarf wohl teiner Erörterung. auf Gines hinzuweisen will ich nicht unterlaffen. Der Begriff eines Dinges tann, richtig gebacht, burch bie Erfcheinung beffelben vollkommen verwirklicht werben; bie 3bee, alle Arten feiner Erscheinung umfaffend, tann niemals in einem gegebenen Zeitpunkt wirklich werden. Da ein jedes Ding fich jedesmal nur in einem Buftanbe befinden tann, fo bat fein Wefen neben ber realen immer jugleich eine ibeale Erifteng. Diefe ibeale Beftimmtheit gebort eben fo ficher gum Befen bes Dinges, fie bildet eben so wahr, objectiv und unwandelbar feine Natur. wie die reale Erscheinung; so gewiß und wahr es ift, daß dies Wasser jest sließt, ebenso gewiß ist es, daß es bei O Grad gefrieren, bei 80 sieden wird: aber in jedem gegebenen Zeitpunkt kann von der ganzen Reihe der gesehmäßigen Erscheinungen immer nur ein Glied wirklich sein.

Bebenkt man nun, daß von allen Befensbeftimmtheiten eines Dinges also zu jeder Beit sammtliche mit Ausnahme der einen arabe realifirten burchaus ibeale find, N-1x; daß obenbrein biefes x wechseln fann und in seiner momentanen Realitat burchaus tein wesentlicher Borgug fur unfere Ertenutniß liegt; baß es ferner für jest unmöglich und auch für alle Butunft höchft unwahrscheinlich ift, daß wir jemale in ber natur ber Dinge einen Puntt (ein x) entbeden, in welchem als Ginem Moment ibrer Realität alle folgenden wie Mirfungen in ber Urfache eingeschloffen find, ober baß mit anderen Worten an einem Puntte mehr als an allen anderen bas reale Wefen firirt fei, bebentt man alfo, fage ich, daß burch Berschiebung bes x alle N = Bestimmungen ber Reihe nach nur ibeal in bem Befen ber Dinge gelegen find, obne jur Ericbeinung ju tommen: fo wird man einsehen, wie nabe bie Bersuchung liegt, bie gefenmäßigen Beftimmtheiten als eine objective, reale Sbee mit ben Dingen verbunden fich ju benten.

Für uns freilich ist das x Eines gegebenen realen Zuftandes, an welchen jedes Ding, wie wandelbar und verschiebbar das x auch sei, dennoch immer unentrinnbar gebunden ist, Mahnung genug auf dem Boden des Realismus stehen zu bleisben; es mag aber dies genügen, die Auffassung auch der Natur in der Form von Ideen wenigstens als eine subjective Nothwendigseit zu erhärten.

Einer aussührenben Biffenschaftslehre muß es natürlich vorbehalten bleiben, für die Durchbildung unserer Naturkenntniß zu einer Ideenlehre Regeln und Anleitung zu geben, die verschiedenen Arten und Formen ihrer Gestaltung zu lehren. Nur daß es noch um Anderes, als um zusammenfassende Erkenntniß einzelner Reihen von Merkmalsbegriffen sich handelt, daß höhere Anforderungen und tiefere Erfolge aus der Ideenbildung fließen können, sollen noch einige Beispiele darthun.

Bas ein Kreis ift, bavon hat jedermann eine Anschauung und Borftellung. Ber irgend geometrische Renniniffe erworben bat. kennt auch ben Begriff bes Kreifes. Es feien nun im Begriff bes Rreifes, ber logischen Forberung genugend, alle Mertmale flar und beutlich erlannt; man fei noch einen Schritt weiter, ber hier febr weisen gubrung Spinozas folgend \*), bazu überaenangen, ben Rreis aus seiner Entstehung zu begreifen, b. b. ihn am vollsommenften burch bie Drehung einer in einem Puntte befestigten Linie zu befiniren: bann befinen wir unftreitig einen porzüglichen "Begriff" bes Rreifes. Die Ibee bes Rreifes aber wird nur bann und in fo weit gebacht, als wir bie Ratur beffelben in ihrer folgen = und entwicklungsreichen gulle uns benten, als wir Alles, was an mathematischer Wahrheit aus eben biefer Natur bes Rreifes flieft, in ihr also volltommen eingefoloffen ift, ertennen und als folde Folge aus ihr ertennen. Auch bier ift fofort erkennbar, baf bie Ibee in Beariffen fich entwickelt, baß fie ein Suftem von Begriffen umfaßt, baß bies Softem offen und erganzungsfähig vielleicht nnendlich ift, baß fie aber teine bloge Summe von Begriffen ift. Offenbar tann ein Schüler alle Sabe ber Kreislehre einzeln richtig und beutlich, also in Begriffen gedacht haben, ohne daß er gleichwohl bie Ibee bes Rreifes, ben berrichenben und erzeugenben Gebanten feiner folgenreichen Ratur erfaßt bat. — Pfpchologie und Biffenschaftslehre werden noch eine fcwere aber die fruchtbarfte Arbeit haben, biefe unläugbaren Unterschiede ber Dents prozesse bis zu anschaulicher Rlarbeit beutlich und erkennbar zu machen.

In gleicher Weise nun wurde die Erkenntniß der großen und allgemeinen physikalischen Gesetze (wie des Kräftewechsels und dgl.) sich zu Ideen gestalten, indem aus dem Centralpunkt ihres Birkens jene unendlich folgenreiche Gestaltung ihres Einsstuffes auf den Naturlauf überhaupt entwickelt wurde\*\*).

<sup>\*)</sup> Tractat. de intell. emend.

<sup>\*)</sup> Unter ben neueren Raturforschern find es 3. B. Selmholts und Biebig, welche, abgeseben von ber prattischen Berzweigung ber Biffenschaften, einen großen Sinn für biese ber Ibee guftrebende Samminng menschlichen

Derfelbe Prozes der wissenschaftlichen Ideenbildung vollzzieht sich bei der Erkenntniß großer, weit verzweigter, mannigfaltig gearteter Erscheinungen des Daseins, sei es, daß wir eine vielgestaltige und dennoch auf einem Grunde ruhende Thätigsteit, oder daß wir ein reich gegliedertes Wesen selbst zum Obziecte haben.

Bon der psychophysischen Thätigkeit des Sprechens hat jeder Sprechende eine Borstellung; unschwer kann auch wer nur eine Sprache kennt, den Begriff mit vollsommener logischer Bestimmtheit sich bilden; die Idee der Sprache umfaßt alle Sprachen und ihre Geschichte. Der Begriff der Sprache hat sich, seit man dieselbe wissenschaftlich zu betrachten ansing, wohl kaum geändert; die Idee der Sprache aber ist reicher und tieser gesworden, je nach der Ausbreitung ihrer historischen Kenntniß und der analytischen Erkenntniß einerseits der darin herrschenzben und andererseits der daran sich vollziehenden Geses der psychischen und psychophysischen Thätigkeit.

Vom Menschen wird, wie oben angeregt, in verschiebenen Bissenschaften ein verschiedener Begriff gebildet; nur in der Ibee des Menschen sinden alle diese Begriffe ihre Einheit und ihre Berührung und Begründung. Wenn auch klar und deutslich nach den Anforderungen der Logik und des speciellen Fachzebietes gedacht, enthalten alle diese Einzelbegriffe — wie sie die Ethnologie, die Zoologie, die Jurisprudenz und die Theoslogie, Medicin und Politik u. s. w. bilden — oft nur oberflächliche weil einseitige, immer aber nur empirische Merkmale; erst in der zusammenfassenden, das Ganze ergreisenden Erkenntniß, in der durchgreisenden Einsicht von der gegenseitigen Bedingtsheit aller dieser Bestimmungen und ihrem innersten Insammen-

Wiffens offenbaren. Borzüglich abei hat Bernhard Studer schon in der Anordnung seines großen Wertes der phpfitalischen Geographie, indem der eine Band die Erde unter dem Gesichtspunkt der Schwere, der andere sie unter dem der Wärme behandelt, diese Richtung des Biffens angebahnt und angebant. Offenbar demselben Zuge folgend, hat er in der Geschichte der Geographie der Schweiz in anderer Weise an dem Object selbst einen Centralpunkt gesunden, in welchem die Radien verschiedener Wifsenschaften zwiammensaufen.

hang in bem einen Grunde ber Ratur bes Menschen, erst burch bie Ibee bes Menschen werben alle Begriffe von ihm beleuchtet und belebt.

Dhne also die Ideen als reale und wirkende Principien in der Natur anzunehmen, von denen die menschlichen Ideen nur subjective Abbilder wären, wird man dennoch zugestehen müssen, daß Ideen die höchste und reinste Form der Erkenntniß eben alles Realen bilden; daß nur in ihnen das wirkliche und wirksame, das volle und lebendige Wesen alles Daseienden in seiner thätigen Verknüpfung und Verketung ersaht wird. Wir suchen nicht die Ideen in der Natur, aber wir sinden die Natur, den vollen und wahren Gedanken derselben nur in den Ideen.

Ich habe von der Idee des Menschen gesprochen; da der Mensch sich in der Geschichte entwickelt und die Fülle seines Wesens erst in ihr sich gestaltet, würde die Idee der Geschichte innerhalb derselben liegen. Andererseits kann man die Idee der Geschichte, als Weltgeschichte, wie man tieser bezeichnet als verstanden hat, als Geset aller Entwickelung des Daseienden sassen, und dann würde der Mensch und seine Geschichte nur einen Theil der Idee der Geschichte selbst ausmachen. Mir erscheint diese Idee als ein würdiges, als das würdigste Itel meuschlicher Arbeit, aber noch weit über unsere Kräfte hinauseliegend.

Die Ibee der Geschichte im engeren Sinne oder der Menscheitsgeschichte mag uns als Aufgabe vorschweben; um sie zu lösen werden wir aber die menschheitlichen Ibeen in anderem Sinne vorerst zu erforschen haben, denen wir uns sogleich zuwenden. Unerwähnt aber darf hier nicht bleiben, wie mein verehrter Freund und Lehrer Ab. Schmidt, nachdem er in seinen Vorlesungen sogar jenen kühnen und weiten Flug zu einer Universalgeschichte als wirklicher kosmologischer Geschichte gewagt hatte, auch in einem Aufsah die Ibee der Geschichte im engeren Sinne in Umrissen gezeichnet hat \*). Es ist ein in seiner Weise größartiger Versuch (in einem dem obigen wenn

<sup>\*)</sup> Burcher Monateschrift 1856.

and nicht congruenten, boch febr analogen Sinne) Grundauge bes menichlichen Lebens und Sandelns, Grundthatfachen ber Ratur bes Menichen als Sbeen, als Principien ber Geichichte an bebanbeln. 3ch tann bei biefem Berfuch, wie fruchtbar auch eine fritische Betrachtung beffelben mare, nicht verweilen. 3ch nabere mich bem fpeciellften Puntte ber Aufgabe biefes Gebanfenganges, indem ich bemerke, daß ich biefen Berfuch bei allem Berbienft, bas er um bie Bertiefung ber Geschichtsbetrachtung bat, um beswillen als ber Erganzung bedürftig betrachte, weil er aus naturgefehlichen Grundbeftimmungen menschlichen Sanbeins allein, alfo aus Raturibeen bie Entwickelung ber Gefcichte ableiten zu konnen vermeint, fo bag bie fittlichen Ibeen nur als Mobificationen ober gegenständliche Erfüllungen ber natürlichen Grundtriebe erscheinen. In Babrheit aber bilben Die Sbeen ber Geftaltung, Die fittlichen, religiofen und afthetiiden Sbeen bes Menfchen ben Mittelpuntt feiner Gefchichte. Erft über fie, über Art und Antheil ihres Birtens \*) innerhalb bes menichlichen Sanbelns überhaupt, muffen wir ins Rlare getommen fein, um eine Gesammterkenntniß aller hiftorischen Rrafte ober bie 3bee ber Geschichte felbft erfaffen zu konnen.

Ibeen in der Geschichte sind die im Leben und Handeln ber Menschen, der Einzelnen und Bölker, also im Leben der Menscheit wirksamen Ideen. Sie sind nicht transscendentale, außer dem menschlichen Geist vorhandene Mächte, welche irgend wie von außen her auf ihn einwirken, sondern wirkliche, d. h. innerhalb des Menschen als Acte seiner psychischen Thätigkeit erscheinende Ideen; sie sind innerhalb des menschlichen Geistes selbst erzeugt, ausgebildet, entwickelt und zum Theil in Handlungen und Schöpfungen verwirklicht \*\*). Der Inhalt dieser Ideen besteht in all jenen Normen des Willens in der Richtschur des Handelns, welche die natürlichen Antriebe des menschlichen Lebens in gewisse Schranken binden, ihm Ziele und Iwecke vorzeichnen, Formen des Einzellebens wie des Ge-

<sup>\*)</sup> Daß bie Ibeen nicht bie allein in ber Geschichte maltenben Rrafte fint, ift oben erörtert worben.

<sup>\*\*)</sup> Daß fie aber barum -- bies fei um Migverftändniß zu vermeiben bier gleich angemerkt -- nicht willtürlich find, wirb weiterhin erörtert.

fammtlebens ber Menfchen geftalten. Bir brauchen über die nabere Bestimmtheit biefes Inhalts nicht zu ftreiten; er ift auch thatfachlich nicht zu allen Zeiten ber gleiche; es ift felbft eine Aufgabe ber Geschichte zu zeigen, wie er im ganfe ber Beiten fich verandert, erweitert, veredelt. Der Etbit fallt bie Aufgabe anheim, für ihre Beit, für bie vorhandene Stufe ber fittlichen Entwidelung ber Menschheit bie vollendete Lebre Diefes Inhalts burch bie vollendete Darftellung feiner zeitigen Form au erbanen. Sier handelt es fich nur um eine Sinweifung auf biefen Inhalt, ber feine Formen wechselt. Belde theoretifche Raffung man ben in ber Menschbeit lebenden in ihr fich entwidelnben und ihre Geschichte gestaltenben Ibeen geben foll: ob man fie als Erfenntniß und Erfüllung von Pflichten, als Darftellung und lebung von Tugenden, als Zeichnung ber mabren und bochften Guter bes Menfchen, als tategorifche Smperative ober als Stimme bes Gemiffens ober gottliche Gebote erkennt, ober ob man Urtheile bes Beifalls und Difffallens über Willensperhältniffe barin fieht - alles bies find Unterschiede, welche fur die Lehre von der Idee, wie fie uns heute ericeinen und als Richtschnur unseres Lebens vorschweben follen, nicht blos von theoretischer sondern auch tief einareifend von praktischer Bedeutung find. Daß es aber, historisch betrachtet, ein Gleiches, nur freilich in anffteigender Entwickelung begriffenes ift, was in all biefen Formen ausgebrückt wirb, ift unzweifelhaft. Recht und Billiafeit, Babrhaftigfeit und Gute. erleuchtende Bilbung und zusammenschließender Gemeinfinn, Gehorfam gegen die Gefete und Freiheit burch biefelben, die Beiligfeit ber Familie und ber Abel ber Freundschaft, Chrfurcht für das Alter und die Bergangenheit, Sorge für die Jugend und die Zukunft, in all diesem und was ihm gleicht, ift die Ibealität ober ber Ibeengehalt ber Menschheit ansgeprägt. Man braucht, und wie ich fage, man barf biefen Inhalt ber Ibeen hier nicht fixiren, wo es fich darum handelt zu wissen, daß er nur in einer hiftorifchen Entwicklung gur Birklichteit b. b. gum Bewußtsein tommt. Dies Gine ift ihm überall und auf allen Stufen feines Dafeins gleich eigen, wohurch er zunächft als Ibee fich barftellt, bag er eine freie, weber aus einem Gefes

noch aus einem Antrieb ber Natur entnommene Norm bes Hanbelns, ein Gesetz bes Lebens ausbrückt, oas der menschliche Geist in sich selber findet, das er mit innerer Nothwendigkeit erkennen und anerkennen muß.

Die Ibeen ber Gestaltung also find bie eigentlichen Ibeen in der Geschichte\*); benn nicht nur find fie felbst sowohl nach ibrem objectiven Inhalt wie nach ihrer subjectiven Auffassung und Aneignung in geschichtlicher Entwidelung begriffen - im Unterschiebe von ben Naturibeen, beren subjective Erfassung in einer geschichtlichen Entwicklungsreihe liegt, die aber nach menfclichem Mage objectiv als ewige gebacht werben muffen -; fondern burch fie wird bas Leben ber Menschen zu einem geschichtlichen, im Unterschiede von ben rein natürlichen Beburfniffen und Antrieben bes Menfchen, welche in geschichtslofer Gleichheit wiederkehren (von benen wir uns beshalb auch faft nur durch Abstraction eine bestimmte Vorstellung machen tonnen); endlich aber weil nur bas im Leben ber Menfchen einen geschichtlichen Werth besigt, mas zur Entwidlung, zur Forberung ober wesentlichen Berbreitung biefer Ibeen beigetragen hat \*\*).

<sup>\*)</sup> Dazu gehören nicht blos die Attlichen sondern auch die ästhetischen und religiösen Ideen. Den Einfluß der ästhetischen Ideen auch außerhalb der Aunst auf die Geschichte, auf politische Berhältnisse babe ich in der Zeitschrift schon einmal angedeutet und besonders darüber zu handeln versprochen.

Filr die Geschichte ber religiösen Ibeen, welche theils von ben Raturibeen, theils von ben ethischen und äfthetischen kaum trennbar find, ift es nicht am wenigsten wichtig, zu sehen, wie die verschiebenen Zeiten und Formen ihrer Entwicklung mit einem verschiebenen Berhältniß zu ben anberen Ibeen aufs Innigste zusammenhängen; so ergiebig ist dieser Geskotspunkt, bag man versucht sein kann, Epochen ber Culturgeschichte allein nach diesem Berhältniß zu charafteriftren.

<sup>\*\*)</sup> Alle Ibeen ber Gestaltung find beshalb Ibeen in ber Geschichte; als "historische Ibeen" mag man aber vorzugswetse biejenigen bezeichnen, beren Auftauchen ober eminente Entwicklung ober charakteristische Berbreitung erkennbare Epochen in ber Geschichte ber Menschheit bilben, die Bu-kanbe ber menschlichen Gesellschaft und ihr Leben wesentlich geändert, namentlich bas Berhalten verschiebener Ibeen zu einander bedeutsam verwandelt haben.

Die Ideen wirken in der Geschichte, indem sie Theile, Acte des psychischen Lebens der Menschen ausmachen und auf das Ganze desselben einen wesentlichen Einfluß gewinnen. Indem sie vor Allem dem Bollen und Handeln des Menschen ein nicht von der Natur gesetzes Maß, indem sie ihm Richtung und Ziele geben, erfüllen sie das Leben mit einem neuen Inhalt; mit einem neuen und dadurch allein schon werthvolleren Inhalt, weil er eben aus dem Duell des eigenen Wesens stammt, beides die specisische Energic und die schöpferische Thätigkeit des Menschen andentet \*).

Aber nicht blos eine Bereicherung des Inhalts ist dem psychischen Leben durch die Ideen unmittelbar gegeben, sondern auch die Formen besselben, die psychischen Prozesse werden durch sie erhoben. Die Psychologie ware heute schon im Stande, diese Steigerung der formalen Elemente des geistigen Lebens nachzuweisen (vgl. einstweilen "Synthetische Gedanken" a. a. D.). Es kann hier nur im Allgemeinen angedeutet werden, daß der psychische Mechanismus sich zu Formen und Combinationen

<sup>\*)</sup> Es barf nicht geläugnet werben, bag aus eben biefem Buge bes menfolichen Beiftes gu felbft gefchaffener Bestimmung fich eine Bernachlaffigung ber Ratur, ja ein Auflehnen gegen biefelbe fo weit entwideln tann, baß es als bochfte Form ber fittlichen 3bee gelehrt wirb: ber Ratur gemäß ju leben. - Charatteristifch für bie niedrigen Stufen ber Cultur ift es, bas Schone, in völligem Begenfat gegen bie Ratur, in bem freien, felbfigefcaffenen, unnatürlich barten und einfachen Gebilbe gu finben; bas Beficht mit Dreieden umb geraben Linien - beibe felten Erzeugnif ber Ratur unb fpecifijd menfolich - von weißer ober fdmarger Rarbe bemalt, ift fcon, weil es ein menichliches Bert, ein Gemalbe ift; bilbicon, b. b. fon, weil ein Bilb, mag fich ber Rothhäutige bunten. - Das Bemalen bes Gefichts, um es zu einer illuftrirten Gelbftbiographie zu machen, und bie Babl ber erlegten Reinbe anzugeben, ein ladfefter Berbienftorben mit ftatiftifder Angabe ber Berbienfte, ift mohl fecundare und nicht fo weit verbreitete Erfindung menschlichen Stolzes. - Erft bie Griechen eigentlich wußten, bag bie Ratur fcon fei, b. h. fcufen und faben ale fcon was fich in ben flie-Renben Linien ber Ratur bewegt; mabrent noch bie Egypter neben anatomijder Behandlung ber Musteln bas grablinige, parallele, weil burd menfchliches Wollen bestimmte burch fein Dag gefette überall vorzieben.

Daß es aber auf unferer Stufe ber Cultur aus gleichem Grunde an moralischen Auglogieen ber Gesichtsbemalung noch nicht fehlt, tann man leicht beobachien.

von Prozessen erweitert, welche mehr und mehr bie Analogie eines Organismus annehmen \*), in denen die Ideen als organistrende und leitende Arafte erscheinen, welche ben gesemästigen Mechanismus in ihrem Dienst verwenden.

Die Art fomobl als bas Daf biefer verebelnben und organifirenden Wirkfamfeit ber Sbeen ift in ben verschiebenen Beiten verschieden, und es ift die Aufgabe ber hiftorifden Pfychologie bies beutlich zu machen und zu zeigen, bag und wesbalb fie auch in auf- und absteigenden Linien fich bewegen. Wenn aus bem Borzuge steigender Berbichtung bes Dentens fich ber Mangel feiner Berflüchtigung entwickelt, wenn mit ber Bebung und Rlarung ber Individualität ber Gemeingeift Ginbuße erleibet, wenn bie Fulle und Sattigung bes objectiven Geiftes ben Sporn bes subjectiven Arbeitens und Schaffens vermindert, fo find bies nur einzelne Beifviele, welche auf bem Grunde einer im Allgemeinen au erforschenden Gefehmähigteit fich ereignen. Bie in ber urfprunglich eng umichloffenen und einseitigen Auffassung einer Sbee und bem beharrlichen Fefthalten an ihr für die weitere Entwickelung eine Selbftauflöfung biefer Ibee (und bamit auch bes Bollsgeistes, ber ihr Trager war) nothwendig erfolgt, und die Menschheit nur durch bas Gintreten neuer ibealer Clemente fortichreitet, auch dies hat bie Pfychologie aus der Empirie in eine einfichtige Ertenntniß zu erbeben.

Hier, wo es sich nur um die Stellung der Aufgaben handelt, mag es genügen anzudeuten, daß die Wirkung der Ibeen sich vorzugsweise in drei Grundsormen bewegt, welche zwar immer in einer nothwendigen Wechselwirkung mit einander stehen, aber je nach dem (aus gegebenen Ursachen) vorhandenen Uebergewicht der einen oder der anderen ein ganz anderes Bild der Gesammtwirkung der Ibealität darstellen. Vor Allem ist es die Vollendung der Persönlichkeit. Aus der über Alle gebreiteten Gleichmäßigkeit der physischen Bedürsnisse und des psychischen Mechanismus, welcher

<sup>\*)</sup> Schon herbart felbft hat, wenn auch nur, fo weit ich mich erinnere an einer einzigen Stelle, auf biefe Analogie hingewiesen; fie gu verfolgen und fruchtbar zu machen, scheint mir vorzugeweise eine Pflicht seiner Schule.

annachft in ihrem Dienste arbeitet, erbebt fich ber Denfc nur burch bas Erfassen von Ibeen. Aus bem Umfang und ber Energie im Erfaffen ber Ibeen entfprinat bas Daf ber Bilbung, aus ber Innigleit und willensfraftigen hingebung an bie Ibeen die Gefinnung, beibe bilben die Individualität, ben Charatter bes Menichen. Das Daf ber Ibealität ift augleich bas ber Individualität bes Menschen. In biefer aber zeigt fich bie Birtung ber Ibeen am frubeften und reinften in ber Be= icidite: fein hiftorifches Zeitalter, auch nicht eine bes Berfalls, ift fo verlaffen von der Idee, bag nicht Gingelne in fich burch Bildung und Charafter bie eble Geftalt bes Menichenthums ausprägen. In ben bervorragenden Individuen ber Geschichte finden wir die jedesmalige Erfüllung der Ibeen; in ben Maffen aber liegt die Aufgabe ber Geschichte; an ben Indi= piduen baben wir den Makitab für biefe Aufgabe, welche fich unmittelbar als eine unendliche erweist.

Die zweite Wirkung ber Ibeen ift die Schöpfung von ibealen Werken, die das Leben der Einzelnen und der Geschlechter überdauern, als verkörperte Ibeen dieselben künstigen Zeiten beswahren und im Geiste derselben erneuern. Kunsts und Schriftswerke, Erzeugnisse des Fleißes und der Ersindung stehen als Zeugen und Lehrer der Ibeen der Vergangenheit in der Geschichte. Auch hier wirken die Ibeen durch das Individuum, das sie zur Schöpfung beleben, wie sie Gesinnung und Bildung in ihm zeugen; dennoch muß man wohl unterscheiben zwischen dem Genie des Schaffens und, wenn ich so sagen soll, dem Genie der Persönlichkeit. Nicht immer sind beide vereinigt. — Es ist historisch ebenso interessant als wichtig, die Zeiten und Wölker darauf anzusehen, ob sie mehr die eine oder die andere Art der Individualität erzeugt haben.

Endlich aber liegt die Wirkung der Ideen drittens in der Schöpfung von Institutionen, von socialen, rechtlichen, politisichen, freisitlichen, religiösen Berbanden und Einrichtungen unster den Menschen. Ehe und Familie, Rechtsverwaltung zum Schupe des Eigenthums, der Ehre, ber Gesundheit und des Lebens, Gemeinde, Staat und die Bündnisse der Staaten, Rirche, Vereine zur Bohlthätigkeit und Geselligkeit in allen

Beziehungen, fie find Ausprägungen von Ideen oder Mittel zu ihrer Verwirklichung.

Diese, die Institutionen, sind die im höchsten Sinne hisstorischen Erfolge der Ideen; sie leben in der Geschichte und die Geschichte in ihnen. Nicht passive, dauernde Werke, wie die der Kunst und Wissenschaft, sind sie, sondern fortlebende und fortzeugende Thaten des Geistes; nicht Theile, sondern das eigentliche Gewebe des wahrhaft menschlichen Lebens ist in ihsnen gegeben.

Bon allem Wirken und Schaffen bes Geiftes ist nur bie Sprache und ber in ihr unmittelbar fortlebende Gebante ben Infittutionen vergleichbar. Beibe fonnen nur das Wert, aber nicht ber Befit bes Gingelnen fein; fie leben nur, wenn fie in ber Gesammtheit leben. Das Bewußtfein Theil zu haben und ju nehmen an ber Ibee, ihr zu bienen und ihre Ebren 211 tragen, bies Bewuftfein, bas bie fpecififche Burbe bes Men ichen ausmacht, baben bie großen Daffen jedes Bolles alleit und ausschließlich burch bie Inftitutionen. Daber find bie Massen fo leicht entflammt für den Rampf um die Institutio= nen; baber bewegt fich ber Inhalt ber Geschichte vorzugsweise und in weitque überwiegendem Dage um eben biefe, befonders bie politischen Institutionen\*). Lange genug haben freilich bie gablreichen Schichten ber Boller nur an einer ibealen Inftitu= tion, am Staate und nur in einer Beziehung namlich im Gegenfat gegen andere Staaten, perfonlichen Antheil gehabt, im

<sup>\*)</sup> Auch bie berfichtigte Prozesincht ber Bauern ift psychologisch baraus abzuleiten. Im Unterschiede von bem Städter, ber in einer fortwährenden Berkehrsberührung mit anderen Bürgern steht, bei benen rechtliche Berhältniffe unaushbrlich beachtet und Streit gemieden werden muß, stehen die Landwirthe im Dorf der Regel nach wie parallele Linien neben einander; die Geschäfte aller sind gleich und greifen ihrer Natur nach nicht in einander. Neigen und schneiben sich aber durch besonderen Zusall diese Linien, dann erwacht im Bauer das Bewußtsein, daß er eine rechtstragende Person sei, und gibt ihm die Zähigkeit diese Würde bis zur letzten Instanz zu versechten. "Ich gehe dis an den König". Das ift doch was, das kann er weil ei einen Prozes hat; ohne Prozes kann er gar Nichts, nämlich nur Alles, was alle Andern auch konnen.

Rriege\*). Aber eben daher ist auch ein so beträchtlicher Theil ber Geschichte nur eine Geschichte ber Kriege. Wo ein reicheres Leben ber Ibeen sich bei einem Bolle entfaltet, ba füllt auch ber Streit um die anderen Institutionen und die schöpferische Thätigkeit für sie die Annalen ihrer Geschichte.

In den Zeiten gesättigter Cultur ist dann die Meinung freilich, wenn auch nicht verzeihlich, so doch begreislich, daß der Staat und seine Formen und Kämpse gleichgiltig seien für Ausbildung und Erfüllung der Idealität; begreislich weil jeder dann, was er von den Institutionen bedarf, aus zweiter Hand von ihnen empfängt, und sie als Boraussepung desselben nicht kennt. Kunst, Wissenschaft und edles Wollen sind ja dem Einzelnen, still für sich hinlebenden wohl zugänglich; daß aber Bücher, Kunstwerke und ideale Gesinnungen nur erst auf dem Boden eines entsalteten politischen Lebens hatten gedeihen könznen, das wird vergessen. Es sehlt dann nicht an Cynisern und Stoisern und Epituräern, alle in der populärsten Bedeutung ihrer Namen, welche sich entweder vom Leben entsagend abwenden oder dasselbe genießend ausbeuten.

So lange aber ber historische Lebensstrom eines Bolfes voll in seinem Bette fließt, munben alle Quellen geistiger Kraft und energischen Wollens in ihn ein, um die Erhaltung und Förberung seiner Institutionen zu unterstüßen.

In den Bedingungen und den Erfolgen aller Cultur macht fich eine Centripetal- und eine Centrifugalkraft geltend, welche ber eifrigsten Erforschung würdig wäre.

Das Auszeichnende der Schöpfung der Institutionen ist auch noch dieses, daß sie zwar, wie jede andere Schöpfung, vorzugsweise von Individuen ausgeht, aber mehr als jede andere theils von der Empfänglichkeit der Masse, theils von der Fähigkeit derselben ihr zu dienen bedingt, und dadurch am meisten ein Werk der Gesammtheit ist. Bei aller Ersindsamskeit und erleuchtenden Kraft des Individuums ist es hier doch vorzugsweise der Bolksgeist selbst, der sich in seinen Schöpfuns

<sup>\*)</sup> Denn bie friegfithrenbe Rirche ift nur eine Abart bes Staates und ergreift bie Maffen aus gleichem Grunbe.

gen manifestirt, und wenn irgendwo so ist es hier ber Fall, daß das Genie mit dem Gesammtgeist, dem es entspringt, geseinigt ist.

Grade hier bei ben Inftitutionen — benn bei ibealen Perfonlichkeiten und Werten widerlegt fie fich felbft - ift ber Anicauung zu ermabnen, welche in ber Gefdichte große Erfolge aus fleinen Urfachen und ibeale Wirkungen aus entgegengefebten Bedingungen ableiten will. Beachtet man die Rleinlichen. Die Eintagsmenichen und die Boswilligen, Die mit an ber Gefcichte arbeiten, fo fcheint es allerbings, als ob die 3bee bin= ter bem Ruden ihrer Trager fich jur Birtlichkeit gestaltete: aber alle folde Sypoftafirung ift vom Uebel \*). Statt beffen moge man bie Rreife auffuchen, in benen bie ichopferische Rraft und bie hingebung bas Wefentlichfte thut, um bie Sbeen gu geftalten und zu erfüllen. Bobl fann ein Staatsmann auch ohne ideale Gefinnung einer idealen Institution gur Ginführung verhelfen; bann aber ift nicht er ber Schöpfer berfelben, fonbern in Wahrheit biejenigen find es, welche bie Institution forbern, und welche zu gewinnen ober zu beruhigen irgend ein egoistisches Interesse ihm als Tribut auferlegen mag. Gine Erzeugung aber von fittlichen ober politischen Inftitutionen von ibealem Werth burch ben blogen Bufall ift gerade fo mahrscheinlich wie auf bem Gebiete ber Runft bie Erzeugung von Statuen ober Gemalben burch ben Bufall.

Lassen wir überall die Kärrner, die Eigennüßigen und die Streitsüchtigen bei der Aussührung am Dombau der Gesschichte —; die Aufgabe des psychologischen Sistorikers ist es, nach denen zu suchen, die den Plan aus gutem und schöpferisshem Geist gefaßt haben.

Wir haben oben das Genie der Schöpfung von dem Genie der Persönlichkeit unterschieden, in den großen Spochen origineller Gestaltung, Vertiefung und Beredlung der Institutionen, bei der Schöpfung von Sitten, Gesehen und Religionen begegnen uns jene erhabenen Heroen der Menschheit, deren schöpferischer Geist zugleich durch die einzige Macht ihrer Ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Steinthal a. a. D. S. 69.

jönlichleit Formen bes Gesammtlebens geschaffen, wetl fie im Gesammtgeist, bem fie angehörten, und die Gesammtgeister in ihnen die hochste Energie ihres Dafeins entfaltet haben.

Fragen wir nun nach ber Beife ber wirflichen, alfo pfychologischen Eriftenz ber Ibeen, so geht ichon aus ben geschilberten Birtungsformen berfelben wie aus ber allgemeinen Erfahrung bervor, daß fie nicht als reine, abstracte Ibeen auftreten. Schon als moralifche Ibeen, richtig gedacht, forbern fie Bestimmtes auf Gegebenes fich Begiebenbes; noch beutlicher ift dies ber Kall, wo fie zu biftorijden Ibeen werden, als wirtfame Forberungen und bamit als Mittelglieber bes Gefchebens in bie Birflichteit ber Belt hineintreten. Sier forbern fie zwar absolut, aber fie fordern nicht Absolutes; und noch weniger vollbringen fie es. Die Ibeen find überall - man mag fie rein ethifch ober hiftorifc betrachten - obne Abbangigfeit vom Realen bes Beltlaufs, aber nicht ohne Begiebung ju ibm; fie find reine Sbeen, in fofern fie teinen Uriprung im Realen haben; aber fie find Ibeen fur bas Reale und nicht für eine reine Welt ber Ibeen. Dhne biefe Begiebung maren fie nicht als wirfliche Forberungen, gefdweige Rrafte, fonbern als abftracte Schemata gebacht. Dem Urfprunge wie ihrer Geltung nach find die Ibeen frei; fie bienen nicht: fie berrichen; aber auch herrichen ift ein beftimmtes Gingreifen in Die Birtfamteit eines Dienenben.

Nicht die stattgehabte Berwirklichung der sittlichen Ibeen ift das Maß ihrer ethischen oder historischen Erkenntniß, wohl aber die stattgehabte Birklichkeit derselben als psychologische Thatsachen sittlicher Forderungen. Alles Sittliche ist historisch, und alles historische soll sittlich werden.

Demgemäß erscheinen auch thatsächlich die fittlichen Machte und Forderungen im geschichtlichen Leben nicht in der psychologischen Borm der Idee; diese zu finden ist fast überall Sache ber Schule. In der Birklichkett erscheinen sie vielmehr als Gefühle, Borstellungen, Begriffe, in mehr oder minder klarer, mehr oder minder bewußter Beise ihren Inhalt erfassend. Auch entscheibet die psychologische Korm keinesweges absolut über das Maß und den Berth der historisch gegebenen Idealität; bei sehr geringem theoretischen Bewußtsein, also fern von einer reinen Erkenntniß ber Ibeen, kann ein Boll, ein Zeitalter viel idealer sein, als ein anderes bei größerer theoretischer Einsicht. Es ist charakteristisch für das Verhalten des sittlichen Ibeengebalts zu der psychologischen Form seiner Eristenz, daß die erste und ursprünglichste Stufe derselben neben allen folgenden sortbauern und sie begleiten muß; jene erste Stuse ist die des Gestühls, aber auch bei der vollkommensten Rechtsbildung und Erskenntniß von Rechtsbegriffen, wird Rechtlichkeit ohne Rechtsgesühl nicht bestehen; dasselbe gilt von jeder anderen sittlichen und ästhetischen Ibee. Sehr begreissicht, die Ibee hat als solche eine zwiesache Funktion, sie ist zugleich legislativ und erecutiv; indem sie das Leben, eine Handlung, eine Siche gestalten soll bedarf es neben dem Inhalt des Bilbes auch der Energie seiner Berwirklichung; die Ibee soll nicht bloß dem Verstande einen Inhalt, sondern auch dem Willen eine Richtung geben.

Sollen wir beshalb bie theoretische Erkenntniß ber Ibeen gering achten? \*) gewiß nicht. Aus ber Einsicht in die Ibeen ber Bergangenheit erstehen uns die Ibeale der Zukunft. Auch

<sup>\*)</sup> Sollten wir bie miffenschaftliche Ertenntnig ber Geschichte wirklich für fo unfruchtbar balten wie Begel meint? Geltfam! ber in ber metapbs: fifden Ertenntniß bie jum Uebermuth zuverfichtlich mar, ift in ber biftorifchen bis jur Bergweiflung refignirt. Unvermögenb foll bie Erkenntnig ber Ibeen fein auf bie Bufunft einzuwirten, nur bie gefchebene Befdichte Grau in Grau malen. Go wird ber absolute 3bealismus ber Ratur ju einem faft groben Realismus ber Geschichte. (Bir tonnen allerbings nicht auf gut Sofratifc erwarten, bag mit ber Erfenntnig ber Ibeen auch Schopfungen und Sanblungen unmittelbar ju erwarten find, bie fie verwirklichen. Aber icon bat eine Beifpiel Rante, beffen Ginfing auf bie oftpreufifche Tugenb in ben Freiheitefriegen von ben eigentlichften und erften Staatsmannern bebauptet wirb, batte zeigen tounen, wie fittlicher Beift mit ber Rlarung auch eine Rraftigung, mit ber Lauterung eine Restigung erfahrt.) Dies ift ubrigens ein hubiches Beifpiel fur ben "Umichlag" ber Begriffe, von welchem in Betrachtungen Aber Gefdichte ein febr weiter Gebranch gemacht wirt. Gewiß brudt er, nur in überfliegenber Generalisation, eine häufige Thatfache aus; wir haben oben felbft einige Beifpiele angeführt; nur bag bei biefen wie überall möglich und nothwendig ift, die zulänglichen pfpchologischen Urfachen nachzuweisen, aus benen ber Umichlag erfolgt. Auf Regen folgt Sonnenfchein! aber nicht ale ein beliebtes bialeftifdes Spiel ber Ratur, fonbern aus meteorologischen Grunben, welche febr einfach finb.

büben ja Biffen und Erkennen selbst einen der edelsten Züge der Idealität des Menschen. Für das Leben des Gesammtgeisstes in jedem Bolke ist die Bissenschaft nicht blos der zierende Thurm auf dem Münster, der auch sehlen kann, während die Gemeinde im Innern ihren Dienst verrichtet; sondern die Krone auf dem Lebensbaum desselben, durch welche er Lust und Licht einathmet. Der theoretische Calcul allein freilich wird scholastisch und unfruchtbar; damit zwischen den Blättern Früchte seien, muß die Krone auf Stamm und Wurzeln bleiben.

Wir haben oben die Ibee als eine und zwar als die höchste psychologische Form des begrifflichen Erkennens bezeichnet; wir haben von den sittlichen oder den Ideen der Gestaltung behauptet, daß sie nur, in so weit sie psychologische Eristenz gewonnen haben, Ibeen in der Geschichte heißen können; allein
die sittlichen Motive des Handelns, die gestaltenden Mächte des
geschichtlichen Lebens überhaupt treten innerhalb desselben sast
niemals in der psychologischen Form von Ideen auf: was veranlast und was berechtigt uns nun, dennoch von "Ideen" in
der Geschichte zu reden? was gibt uns das Recht über die hi=
storisch gegebenen psychologischen Formen hinaus zu gehen? oder
in welchem Sinne nennen wir das Ethische auch ohne über
das Empirische hinauszugehen eine Idee?

Zunächst nun wird man allerdings alles, was als Motiv ober Ursache ein Sittliches bewirkt, was als sittliche Gesinnung ober Handlung in die Erscheinung tritt, ohne Rücksicht auf seine psychologische Beschaffenheit als Idee oder Erfolg der Idee bezeichnen. Grade so nemlich wie bei den Dingen der Natur diesenige Korm ihrer Erkenntniß, in welcher ihr Wesen — im Unterschied von seder augenblicklichen Realität der wechselnden Erscheinung — als ihre Bestimmtheit und Gesepmäßigkeit erkannt wird, von welcher sede Gestaltung bedingt ist, Idee heißt: eben so nennen wir jedes Motiv, ob es als sittliches Gesühl, oder Vorstellung oder begrifsliche Maxime auftritt, wegen der Bestimmtheit die es dem Handeln gibt eine Idee; denn jedes Vorbild, das zur Ursache, zur leitenden und bestimmenden Kraft für eine Gestaltung wird, ist das Urbild oder die Idee derselben. Gern aber wird man den Begriff darauf be-

schründen, daß das Ursächliche, Bestimmende auch in Bahrheit ein ursprünglich Bestimmendes sei. Dies gilt eben von dem Inhalt, den man im Allgemeinen als Ideen bezeichnet; das Sittliche, das Aesthetische ist ein Ursprüngliches, Bestimmendes, es ist eben durchaus ein Urbildliches für die Gestaltung des menschlichen, des geschichtlichen Lebens. Eben deshald sollte nicht auch jedes Begehren, das noch nicht erfüllt, jeder Antrieb, jede verdreitete Meinung sosort als Idee bezeichnet werden.

Aber überhaupt nicht um bas Wort ftreiten wir; man mag biefen ober einen andern Ramen mablen, um die Sache zu bezeichnen; fondern dies ift in Wahrheit die weitere Frage; wenn unr die wirflichen Borgange bes pfpchifchen Lebens, Die 3medgebanten, Gefühle, fittliche Urtheile und Ginrichtungen u. f. w. Die Erscheinung ber Ideen in ber Belt ausmachen, warum reben wir überhaupt von Sbeen? warum begnugen wir uns nicht, jene wirklich geworbenen Glemente berfelben in ber Gefdicte aufzusuchen und ale folde festanbalten? Wenn man fagt, jede Rechtsinstitution ift ein Theil, oder eine Darftellung ober ein Erfolg des Inhalts ber Rechtsibee u. bgl., welche Bebeutung bat bas? ift es eine bloge Bilbung eines abstracten, allgemeinen Begriffes? ift es eine blos subjective, willfürliche Busammenfassung? Sat bies blos einen methobischen, logischen Berth? ober wenn mehr, geben wir damit nicht über bas Thatfächliche in ein rein Apriorisches binaus?

In ber That liegt in bieser Befassung bes historisch Gegebenen unter der Einheit der Ideen der Anspruch, daß damit — ebenso wie oben für die Raturideen entwickelt ist, aber in noch höherem Maße — eine höhere Stufe der Erkenntniß eben des Historischen erreicht werde. Die einzelnen Erscheinungen sollen aus dem Zusammenhang des Ganzen verstanden, sie sollen als Theile und Glieder desselben gedacht werden, weil sie in der That nur als solche eristiren, nur als solche das sind was sie sind. Richt die Zusammenfassung ist etwas Subjectives! im Gegentheil! nur in dieser Korm und Kassung aller einzelnen historisch gewordenen Elemente und Ereignisse als Einheit der Idee, sind wir wahrhaft objectiv, sassen wir das wahrhaft Reale der Geschichte. Denn Richts am Menschen,

Richts in der Geschichte ist vereinzelt, schlechthin isolirt; jedes ideale, jedes historische Erzengniß steht in einem und zwar in einem bestimmten, cansalen Zusammenhang; das Ganze eines historischen Berlauss sassen wir zusammen in der Idee desselben; erklären, daß Etwas ein Ersolg der Geschichte ist oder ein Ersolg der Idee, ist in sosern das Gleiche. Umgekehrt ist vielmehr jene fragmentarische Auffassung der Empirie, welche nur die einzelnen und vereinzelten idealen Antriebe, Gedanken, Werte, Motive u. s. w. sieht, diese sage ich ist subjectiv, willsturlich (oder was dasselbe ist: zufällig) je nach der vereinzelten Kenntniß von einzelnen Momenten, die sie erhält und bei der nen sie stehen bleibt.

So eristirt aber in Bahrheit die Reihe ber Elemente ber Ibee gar nicht; fie ift thatfachlich nur ale Ganges, Bufammenbangenbes abaquat und objectiv zu benten. Benn wir gang auf bem Standpunkt ber empirischen Methode fteben bleiben. nur bas wirkliche Geschehene und Erfahrene in ben Begriff aufnehmen, nun aber auch confequent und vollftanbig empirifc waren, nicht flüchtig Ginzelnes in Borftellungen faffen und feft= balten, fonbern es bis ju feinen Urfachen rudmarts ju feinen Erfolgen vormarts und zu feinen Berflechtungen in alle Rich= tungen verfolgen; bann murben wir eben erfennen, bag fein ibeales Element vereinzelt existirt, sondern bistorisch, b. b. in innigem Busammenbang mit Anderem; und fo murben wir, wenn nur bas gange empirifche Gewebe uns gegeben mare, auch einseben, daß wir Richts vollftanbig, Richts mabrhaft erfaffen, es fei benn bag wir ce im Gangen und bies beift in ber Sbee und als Theil ber 3dee erfaffen. Bir tonnen ebenfo ben Theil eines Organismus, auch wenn wir biefen allein augenblicklich für unfere Ertenntnig juchen, nicht richtig benten, ohne bag wir ibn eben als Theil, b. b. als Theil bes bestimmten Gangen benten; bas Berg für fich allein ift fein Berg, obne bak ce Organ eines gewissen Thieres ift. Um also nur ben Theil als folden richtig zu benten, muffen wir bas Gange benten. Bie febr auch jeber einzelne Theil eines Organismus für fich allein betrachtet unläugbar real ift; wenn wir feine Realität beuten wellen, fo ift es fubjectie ibn an ifoliren. und nur

feine Bufammenfaffung zum Ganzen und bas Denten bes Theiles als Theil des Gangen ift objectiv und dem Realen adaquat. Die psychologische Analyse zeigt uns nun, wo in ber unendlichen Mannigfaltigfeit ber einzelnen Erscheinungen eine folche Ginheit und Gleichheit fich findet, auf beren Grund eine ausammenfaffende Erfenntniß fich gestaltet. Benennen wir, um bei bemfelben Beifpiel zu bleiben, alle pfychologischen Formen bes Rechtslebens mit bem gemeinigmen Ramen bes Rechtsbewußtfeins, fo werben wir fagen muffen, bag alle Aneignung und Aufnahme biftorifc gegebener Rechtsformen zu jeder Beit ebenso wie die ursprungliche Schopfung berfelben von bem Rechtsbewußtsein bedingt ift, durch welches bann mit feiner eigenen weiteren Entwickelung auch die hiftorische Gestaltung bes Rechts fich weiter entfaltet. Jede Form aber und jeder Inhalt bes Rechtsbewußtfeins ift nur ein Musbrud, eine Darftellung ber Rechtsibee, welche in allen ihre Ginheit und ihre Entwidelung bat. Die Idee bat ihre reale Existenz, ihre Birklichkeit nur in gegebenem, perfonlichem Rechtsbewußtfein; fie ift und entwidelt fich nicht in irgend welcher hopoftafirter Form, fonbern uur in der concreten Arbeit in bem Leben bes menfchliden Geiftes; aber in ber urfprünglichen Gleichheit ber Organifation des menichlichen Geiftes und der Gefenmäßigkeit fei= nes Thuns liegt die Burgichaft ihrer Dauer. An die reale Grifteng perfonlichen Rechtsbewußtfeins, welches ihr Trager ift, gebunden, ift fie bennoch von bem Wechfel ber Individuen und ber Generationen unabhängig; sowie die Form des Organischen beharrt, mabrend die Moletule in andauerndem Stoffmechfel andere und andere werben. Man fieht leicht, wie bas Leben ber Ibee zugleich über Individuen und Beiten erhaben und bennoch an fie gefesfelt, wie es, nach bem Dage ber Driginalität und ber Energie ber wirklichen Geschichte, in auf= und abstei= genben Linien fich bewegen fann. Gefundheit und Lebensfulle, Schlaffheit und Siechthum ber Idee bis zum Berfiegen find in die Sand und Berantwortung jedes Bolfes und jedes Zeit= altere gegeben.

Wiederum aber ift es bie Gefehmäßigkeit im geistigen Leben ber Menschheit, burch welche nicht blos Erhaltung sonbern and Fortbildung, nicht blos Daner sondern Förderung und Entwidelung der Ibee im Beltlauf verbürgt ist \*).

Db wir bie hiftorischen Ginzelheiten ausammenfaffend und mit ihnen und über fie zum Ganzen binausgebend wirflich bas Bange - bie 3bee - treffen und bedend erfaffen, bas ift allerdings bie Frage. Aber wie es mit ber Lofung auch in jebem Falle fich verhalten mag: bie Aufgabe ift unzweifelhaft. Freilich bie Rulle bes Siftorifden und die Scharfe bes Philosophiichen ift fur biefe gofung gleich febr erforderlich. Thoricht ift bie Soffnung bes Philosophen, bas Ginzelne aus bem Ganzen au conftruiren, vergeblich die Arbeit des hiftoriters in der blo-Ben Entbedung und Reproduction bes gertheilten und versprengten Einzelnen. Dies gilt übrigens ebenfo von ben Raturwiffenschaften wie von ben hiftorischen. Es gilt, nicht blos vom Einzelnen zum Allgemeinen, von ber Thatfache zu Begriff und Befet, fonbern auch vom Allgemeinen jum Gangen, vom Begriff jur 3bee fortaufchreiten, welche unendlich vieles Allgemeine au einer geschloffenen und burchbrungenen Ginbeit verbindet. Das Allgemeine, Begriff und Gejet, tann man, ift bie Dethobe geläufig, in jeder exact beobachteten Thatfache finden; bie Naturforicher haben diese Methode zu einer munderbaren, munberbar weit verbreiteten Bertigfeit gebracht; aber leicht haften fle an ber Beobachtung und Entbedung bes einzelnen Allgemeinen, mabrend bie Thatigfeit felten ift, welche bas vielfache Allgemeine ber Begriffe und Gefete weiter gur Ginheit bes Gangen gusammenfaßt. 3m Gebiete ber Geschichte und ber Beifteswiffenschaften ift man von jeher mehr bereit und geididi, bas Einzelne zum Ganzen zusammenzufaffen, weil es offen - und unmittelbarer ale folches fich barftellt; aber ihnen fehlt ber Bille und bie Methode, bas Ginzelne zunächft als

<sup>\*)</sup> hierüber habe ich das Rabere in einem früheren öffentlichen Bortrage fiber ben moralifden Fortschritt in ber Geschichte entwickelt, welcher nächkens in biefer Zeitschrift veröffentlicht werden foll.

Dort wird auch (in einer fritischen Auseinanbersetung mit Budle und seinen Benrtheilern) bas Berhaltniß ber theoretifchen Erfenniniß jur praftifichen für ben Fortichtit in ber Geschichte erwogen.

ein Allgemeines, in seiner Gesehmäßigkeit aufzufassen, um bann bas Ganze als eine Einheit nicht blos bes Daseins und ber Erscheinung, sondern der Prozesse und der Gesehmäßigkeit burchssichtig zu machen.

Wenn beibe Methoden, deren jede, da wo sie fehlt, allerdings auch die größeren Schwierigkeiten findet, wenn beide sich erzgänzen, dann wird das gesammte menschliche Wissen seiner Vollztommenheit entgegen gehen; die alte Sehnsucht, die Natur als Einheit des Rosmos zu benken, mag sich dann leichter erfüllen, und die neue Forderung, Geist und Geschichte als Naturwissenschaft zu behandeln, wird befriedigt werden. —

Bei der Auffassung, welche wir, vielfach verbreiteten Ansichauungen entgegen, gewonnen haben, durfen wir uns einer weiteren Frage nicht ganz entziehen, obwohl fie uns fast über die Grenze aller Geschichte und Psychologie, in das Gebiet der Ethik und Metaphysik binüberführt.

Bemuht an die Stelle fehnfüchtiger, irriger ob auch ebler Traume eine flare Ginficht in die Thatfachen zu bringen, haben wir vermeiden gelehrt, die Sbeen irgend wie als felbftftandige, außermenschliche, personificirte Befen zu benten; Ibeen bie "fich selbst entwideln", bie bie Geschichte schaffen ober beherrichen, haben wir als Ausbrude fennen gelehrt, die mit Borficht und bestimmtem Borbehalt zu gebrauchen find. Uns find bie Ibeen ein geiftiger Inhalt, welcher in bestimmten psochischen Greigniffen wirklich gegeben, in verschiedenen psychologischen Formen thatfachlich ausgeprägt ift; mitten im pfocifchen Leben ftebenb, wirfen fo bie Ibeen auf ben pfpchifchen Organismus \*) und ben pfychophyfifchen Mechanismus, als Rrafte, bie wenn auch nicht allein, fo boch vorzugsweise bem menschlichen Leben feine Geftalt und feinen Inhalt geben. Sie find Gefete aber mehr in bem nieberen ursprunglichen Sinne biefes Bortes, wonach es bie von Menfchen gegebenen, als in bem fpateren boberen Sinn, in welchem es das naturgefet bedeutet; fie wirken nicht mit Nothwendigkeit. Bohl ihr Birten ift nothwendig, aber ihre Wirfung ift nichts Rothwendiges; benn fie wirfen als

<sup>\*)</sup> ober erheben ben pfpchifchen Mechanisums ju einem folden.

Kriege\*). Aber eben baher ist anch ein so beträchtlicher Theil ber Geschichte nur eine Geschichte ber Kriege. Wo ein reiche= res Leben ber Ibeen sich bei einem Bolte entfaltet, ba füllt auch ber Streit um die anderen Institutionen und die schöpfe= rische Thätigkeit für sie die Annalen ihrer Geschichte.

In den Zeiten gesättigter Cultur ist dann die Meinung freilich, wenn auch nicht verzeihlich, so doch begreislich, daß der Staat und seine Formen und Kämpse gleichgiltig seien für Auß-bildung und Ersüllung der Idealität; begreislich weil jeder dann, was er von den Institutionen bedarf, aus zweiter Hand von ihnen empfängt, und sie als Borausseyung desselben nicht kennt. Kunst, Wissenschaft und edles Wollen sind ja dem Einzelnen, still für sich hinlebenden wohl zugänglich; daß aber Bücher, Kunstwerse und ideale Gesinnungen nur erst auf dem Boden eines entsalteten politischen Lebens hatten gedeihen können, das wird vergessen. Es sehlt dann nicht an Cyniseru und Stoisern und Epikuräern, alle in der populärsten Bedeutung ihrer Namen, welche sich entweder vom Leben entsagend abswenden oder dasselbe genießend ausbeuten.

So lange aber ber historische Lebensstrom eines Volkes voll in seinem Bette fließt, munben alle Quellen geistiger Kraft und energischen Wollens in ihn ein, um die Erhaltung und Förderung seiner Institutionen zu unterstüßen.

In ben Bedingungen und ben Erfolgen aller Cultur machtsich eine Centripetal- und eine Centrisugalkraft geltend, welche ber eifrigsten Erforschung würdig wäre.

Das Auszeichnende der Schöpfung der Institutionen ist auch noch dieses, daß sie zwar, wie jede andere Schöpfung, vorzugsweise von Individuen ausgeht, aber mehr als jede ans dere theils von der Empfänglickleit der Masse, theils von der Fähigkeit derselben ihr zu dienen bedingt, und dadurch am meisten ein Werk der Gesammtheit ist. Bei aller Ersindsamskeit und erleuchtenden Kraft des Individuums ist es hier doch vorzugsweise der Volksgeist selbst, der sich in seinen Schöpfuns

<sup>\*)</sup> Denn bie friegfithrenbe Rirche ift nur eine Abart bes Staates und ergreift bie Maffen aus gleichem Grunbe.

gen manifestirt, und wenn irgendwo so ist es hier ber Fall, daß bas Genie mit dem Gesammtgeist, dem es entspringt, geseinigt ist.

Grabe bier bei ben Inftitutionen — benn bei idealen Perfonlichkeiten und Werten miderlegt fie fich felbft - ift ber Unicauung zu erwähnen, welche in ber Geschichte große Erfolge aus fleinen Urfachen und ideale Wirkungen aus entgegengeseh= ten Bebingungen ableiten will. Beachtet man bie Rleinlichen, Die Eintagsmenschen und die Boswilligen, die mit an ber Gefcichte arbeiten, fo scheint es allerbings, als ob die 3bee binter bem Ruden ihrer Erager fich jur Birtlichkeit geftaltete: aber alle folche Sypoftafirung ift vom Uebel \*). Statt beffen moge man bie Kreise aufsuchen, in benen bie ichopferische Kraft und die Singebung das Befentlichfte thut, um die Ideen zu geftalten und zu erfüllen. Bobl tann ein Staatsmann auch ohne ibeale Gefinnung einer ibealen Inftitution zur Ginführung verhelfen; bann aber ift nicht er ber Schöpfer berfelben, fon= bern in Wahrheit biejenigen find es, welche bie Inftitution forbern, und welche zu gewinnen ober zu beruhigen irgend ein egoistisches Interesse ibm als Tribut auferlegen mag. Gine Erzeugung aber von fittlichen ober politischen Inftitutionen von ibealem Werth burch ben blogen Bufall ift gerabe fo mahricheinlich wie auf bem Gebiete ber Runft bie Erzeugung von Statuen ober Gemalben burch ben Bufall.

Lassen wir überall die Kärrner, die Eigennützigen und die Streitsüchtigen bei der Aussührung am Dombau der Gesschichte —; die Aufgabe des psychologischen Historikers ist es, nach denen zu suchen, die den Plan aus gutem und schöpferisschem Geist gefaßt haben.

Wir haben oben das Genie der Schöpfung von dem Genie der Persönlichkeit unterschieden, in den großen Spochen origineller Gestaltung, Bertiefung und Beredlung der Institutionen, bei der Schöpfung von Sitten, Gesehen und Religionen begegnen uns jene erhabenen Herven der Menschheit, deren schöpferischer Geist zugleich durch die einzige Macht ihrer Ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. Steinthal a. a. D. S. 69.

joulichleit Formen bes Gesammtlebens geschaffen, weil fie im Gesammtgeist, dem fie angehörten, und die Gesammtgeister in ihnen die hochste Energie ihres Daseins entfaltet haben.

Fragen wir nut nach ber Beife ber wirtlichen, alfo pfy= chologifchen Erifteng ber Ibeen, fo geht icon ans ben gefchilberten Birtungsformen berfelben wie aus ber allgemeinen Erfahrung bervor, daß fie nicht als reine, abstracte Ibeen auftreten. Schon als moralifche Ibeen, richtig gebacht, forbern fie Bestimmtes auf Gegebenes fich Beziehendes; noch beutlicher ift bies ber gall, wo fie zu hiftorischen Ibeen werden, als wirtfame Forberungen und damit als Mittelglieder bes Geschebens in bie Birflichteit ber Belt hineintreten. Sier forbern fie zwar abfolut, aber fie forbern nicht Abfolutes; und noch weniger vollbringen fie es. Die Ibeen find überall - man mag fie rein ethifch ober hiftorifch betrachten - ohne Abhangigteit vom Realen bes Weltlaufs, aber nicht ohne Begiebung ju ihm; fie find reine Sbeen, in fofern fie teinen Uriprung im Realen baben; aber fie find Ibeen fur bas Reale und nicht für eine reine Belt ber Ibeen. Ohne biefe Beziehung waren fie nicht als wirkliche Forberungen, gefdweige Rrafte, fonbern als abftracte Schemata gebacht. Dem Urfprunge wie ihrer Geltung nach find bie Ibeen frei; fie bienen nicht: fie herrichen; aber auch Berrichen ift ein beftimmtes Gingreifen in bie Birtfamteit eines Dienenben.

Richt die stattgehabte Berwirklichung der sittlichen Ibeen ist das Maß ihrer ethischen oder historischen Erkenntniß, wohl aber die stattgehabte Birklichkeit derselben als psychologische Thatsachen sittlicher Forderungen. Alles Sittliche ist historisch, und alles historische soll sittlich werden.

Demgemäß erscheinen auch thatsächlich die fittlichen Machte und Forderungen im geschichtlichen Leben nicht in der psychologischen Form der Idee; diese zu sinden ist fast überall Sache der Schule. In der Birklichkeit erscheinen sie vielmehr als Gefühle, Borstellungen, Begriffe, in mehr oder minder klarer, mehr oder minder bewußter Beise ihren Inhalt erfassend. Auch entschebet die psychologische Form keinesweges absolut über das Maß und den Werth der historisch gegebenen Idealität; bei sehr geringem theoretischen Bewußtsein, also fern von einer reinen Erkenntniß der Ideen, kann ein Boll, ein Zeitalter viel idealer sein, als ein anderes bei größerer theoretischer Einsicht. Es ist charakteristisch für das Verhalten des sittlichen Ideengehalts zu der psychologischen Form seiner Eristenz, daß die erste und ursprünglichste Stufe derselben neben allen folgenden sortdauern und sie begleiten muß; jene erste Stufe ist die des Gestühls, aber auch bei der vollkommensten Rechtsbildung und Erstenntniß von Rechtsbegriffen, wird Rechtlichseit ohne Rechtsgessühl nicht bestehen; dasselbe gilt von jeder anderen sittlichen und ästhetischen Idee. Sehr begreissich; die Idee hat als solche eine zwiesache Funktion, sie ist zugleich legislativ und erecutiv; indem sie das Leben, eine Handlung, eine Sache gestalten soll bedarf es neben dem Inhalt des Bilbes auch der Energie seiner Verwirklichung; die Idee soll nicht bloß dem Verstande einen Inhalt, sondern auch dem Willen eine Richtung geben.

Sollen wir beshalb bie theoretische Erfenntniß ber Ibeen gering achten? \*) gewiß nicht. Ans ber Einsicht in die Ibeen ber Bergangenheit erstehen uns die Ibeale der Zukunft. Auch

<sup>\*)</sup> Sollten wir bie miffenschaftliche Ertenntnig ber Geschichte wirklich für fo unfruchtbar balten wie Begel meint? Geltfam! ber in ber metapbs fifden Ertenntnig bie jum Uebermuth zuverfichtlich mar, ift in ber biftorifchen bis gur Bergweiflung refignirt. Unvermögenb foll bie Erkenntnig ber Ibeen fein auf bie Butunft einzuwirten, nur bie gefchebene Gefchichte Grau in Grau malen. Go wird ber absolute Ibealismus ber Natur ju einem faft groben Realismus ber Gefdichte. (Bir tonnen allerbings nicht auf gut Sofratifc erwarten, bag mit ber Ertenntnig ber Ibeen auch Schopfungen und Banblungen unmittelbar ju erwarten find, bie fie verwirklichen. Aber icon bae eine Beifpiel Rante, beffen Ginfing auf Die oftpreufifche Tugenb in ben Freiheitefriegen von ben eigentlichften und erften Staatsmannern bebauptet wirb, batte zeigen tounen, wie fittlicher Beift mit ber Rlarung auch eine Rraftigung, mit ber Lauterung eine Restigung erfahrt.) Dies ift ubrigens ein hubiches Beifpiel für ben "Umichlag" ber Begriffe, von welchem in Betrachtungen Aber Gefchichte ein febr weiter Gebranch gemacht wirt. Gewiß brudt er, nur in überfliegenber Generalisation, eine baufige Thatfade aus; wir haben oben felbft einige Beifpiele angeführt; nur bag bei biefen wie überall möglich und nothwendig ift, bie zulänglichen pfochologischen Urfachen nachzuweisen, aus benen ber Umichlag erfolgt. Auf Regen folgt Sonnenichein! aber nicht ale ein beliebtes bialettifches Spiel ber Ratur, fonbern aus meteorologischen Gründen, welche febr einfach find.

bilben ja Wissen und Erkennen selbst einen ber ebesten Jüge ber Ibealität des Menschen. Für das Leben des Gesammtgeisstes in jedem Bolke ist die Wissenschaft nicht blos der zierende Thurm auf dem Rünster, der auch sehlen kann, während die Gemeinde im Innern ihren Dienst verrichtet; sondern die Krone auf dem Lebensbaum desselben, durch welche er Lust und Licht einathmet. Der theoretische Calcul allein freilich wird scholasstisch und unfruchtbar; damit zwischen den Blättern Früchte seien, muß die Krone auf Stamm und Wurzeln bleiben.

Wir haben oben bie Ibee als eine und zwar als die höchste psychologische Form des begrifflichen Erkennens bezeichnet; wir haben von den sittlichen oder den Ideen der Gestaltung beshauptet, daß sie nur, in so weit sie psychologische Eristenz gewonnen haben, Ibeen in der Geschichte heißen können; allein die sittlichen Motive des Handelns, die gestaltenden Mächte des geschichtlichen Lebens überhaupt treten innerhalb desselben fast niemals in der psychologischen Form von Ideen auf: was versanlaßt und was berechtigt uns nun, dennoch von "Ideen" in der Geschichte zu reden? was gibt uns das Recht über die hisstorisch gegebenen psychologischen Formen hinaus zu gehen? oder in welchem Sinne nennen wir das Ethische auch ohne über das Empirische hinauszugehen eine Idee?

Zunächst nun wird man allerdings alles, was als Motiv ober Ursache ein Sittliches bewirkt, was als sittliche Gesinnung oder Handlung in die Erscheinung tritt, ohne Rücksicht auf seine psychologische Beschaffenheit als Idee oder Erfolg der Idee bezeichnen. Grade so nemlich wie bei den Dingen der Natur diesenige Form ihrer Ersenntniß, in welcher ihr Wesen — im Unterschied von seder augenblicklichen Realität der wechselnden Erscheinung — als ihre Bestimmtheit und Gesepmäßigkeit erkannt wird, von welcher sede Gestaltung bedingt ist, Idee heißt: eben so nennen wir sedes Motiv, ob es als sittliches Gesühl, oder Vorstellung oder begriffliche Maxime auftritt, wegen der Bestimmtheit die es dem Handeln gibt eine Idee; denn sedes Vorbild, das zur Ursache, zur leitenden und bestimmenden Kraft für eine Gestaltung wird, ist das Urbild oder die Idee derselben. Gern aber wird man den Begriff darauf be-

schründen, daß das Ursächliche, Bestimmende auch in Wahrheit ein ursprünglich Bestimmendes sei. Dies gilt eben von dem Inhalt, den man im Allgemeinen als Ideen bezeichnet; das Sittliche, das Aesthetische ist ein Ursprüngliches, Bestimmendes, es ist eben durchaus ein Urbildliches für die Gestaltung des menschlichen, des geschichtlichen Lebens. Eben deshald sollte nicht auch sedes Begehren, das noch nicht erfüllt, jeder Antrieb, jede verdreitete Meinung sosort als Idee bezeichnet werden.

Aber überhaupt nicht um bas Wort ftreiten wir; man mag biefen ober einen anbern Ramen mablen, um bie Sache zu bezeichnen; sondern dies ift in Babrheit die weitere Frage; wenn nur die wirklichen Borgange bes pfpchifchen Lebens, die 3medgebanten, Gefühle, fittliche Urtheile und Ginrichtungen u. f. w. Die Erscheinung ber Ibeen in ber Belt ausmachen, marum reben wir überhaupt von Sbeen? warum begnugen wir uns nicht, jene wirklich geworbenen Clemente berfelben in ber Gefoichte aufzusuchen und ale folche festanbalten? Wenn man fagt, jede Rechtsinstitution ift ein Theil, oder eine Darftellung ober ein Erfolg des Inhalts ber Rechtsibee u. bgl., welche Bebeutung hat bas? ift es eine bloge Bilbung eines abstracten, allgemeinen Begriffes? ift es eine blos subjective, willfürliche Bufammenfaffung? Sat bies blos einen methobischen, logischen Berth? ober wenn mehr, geben wir damit nicht über das Thatfächliche in ein rein Apriorisches binaus?

In der That liegt in dieser Befassung des historisch Gegebenen unter der Einheit der Ideen der Anspruch, daß damit — ebenso wie oben für die Raturideen entwickelt ist, aber in noch höherem Maße — eine höhere Stuse der Erkenntniß eben des historischen erreicht werde. Die einzelnen Erscheinungen sollen aus dem Zusammenhang des Ganzen verstanden, sie sollen als Theile und Glieder desselben gedacht werden, weil sie in der That nur als solche eristiren, nur als solche das sind was sie sind. Richt die Zusammenfassung ist etwas Subjectives! im Gegentheil! nur in dieser Form und Fassung aller einzelnen historisch gewordenen Elemente und Ereignisse als Einheit der Idee, sind wir wahrhaft objectiv, sassen Wenschen, wahrhaft Reale der Geschichte. Denn Richts am Menschen,

auch Fortbildung, nicht blos Dauer sondern Förberung und Entwidelung ber Ibee im Beltlauf verburgt ist \*).

Db wir bie hiftoriichen Ginzelheiten ausammenfaffend und mit ihnen und über fie zum Ganzen binausgebend wirflich bas Bange - bie 3bee - treffen und bedend erfassen, bas ift allerdings die Frage. Aber wie es mit ber gofung auch in jebem Falle fich verhalten mag: die Aufgabe ift unzweifelhaft. Freilich bie gulle bes Siftorifchen und die Scharfe des Philosophis ichen ift fur biefe gofung gleich febr erforderlich. Thoricht ift bie hoffnung bes Philosophen, bas Ginzelne aus bem Gangen an construiren, vergeblich die Arbeit des historifers in der blohen Entdedung und Reproduction bes gertheilten und versprengten Einzelnen. Dies gilt übrigens ebenfo von ben Raturmiffenichaften wie von ben hiftorifchen. Es gilt, nicht blos vom Ginzelnen zum Allgemeinen, von ber Thatfache zu Begriff und Befet, fonbern auch vom Allgemeinen zum Gangen, vom Begriff jur 3bee fortzuschreiten, welche unendlich vieles Allgemeine au einer geschloffenen und burchbrungenen Ginbeit verbindet. Das Allgemeine, Begriff und Gejet, taun man, ift bie Dethode geläufig, in jeder eract beobachteten Thatfache finden: bie Naturforscher haben biese Methode zu einer munderbaren, munberbar weit verbreiteten Fertigfeit gebracht; aber leicht haften fie an der Beobachtung und Entdedung des einzelnen Allgemeinen, mahrend die Thatigkeit felten ift, welche bas vielfache Allgemeine ber Begriffe und Gefete weiter gur Ginheit bes Bangen gusammenfaßt. 3m Gebiete ber Geschichte und ber Geisteswissenschaften ift man von jeher mehr bereit und geichidi, bas Ginzelne jum Gangen zusammenzufaffen, weil es offen = und unmittelbarer als folches fich barftellt; aber ihnen fehlt ber Bille und bie Methode, bas Ginzelne zunächst als

<sup>\*)</sup> hierüber habe ich bas Rabere in einem früheren öffentlichen Bortrage über ben moralischen Fortschritt in ber Geschichte entwicklt, welcher nächstens in bieser Zeitschrift veröffentlicht werben soll.

Dort wird auch (in einer fritischen Auseinanbersetung mit Budle und seinen Beurtheilern) bas Berhaltniß ber theoretischen Ertenntniß jur praftifchen für ben Fortichtitt in ber Geschichte erwogen.

ein Allgemeines, in seiner Gesehmäßigkeit aufzufassen, um bann bas Ganze als eine Einheit nicht blos bes Daseins und ber Erscheinung, sondern der Prozesse und der Gesehmäßigkeit durchssichtig zu machen.

Wenn beibe Methoden, beren jede, da wo sie fehlt, allerdings auch die größeren Schwierigkeiten findet, wenn beide sich erganzen, dann wird das gesammte menschliche Wissen seiner Vollskommenheit entgegen gehen; die alte Sehnsucht, die Natur als Einheit des Rosmos zu benken, mag sich dann leichter erfüllen, und die neue Forderung, Geist und Geschichte als Naturwissenschaft zu behandeln, wird befriedigt werden. —

Bei ber Auffassung, welche wir, vielfach verbreiteten Anschauungen entgegen, gewonnen haben, durfen wir uns einer weiteren Frage nicht ganz entziehen, obwohl fie uns fast über bie Grenze aller Geschichte und Psychologie, in das Gebiet ber Ethit und Metaphysit binüberführt.

Bemuht an die Stelle fehnfüchtiger, irriger ob auch ebler Träume eine klare Ginficht in die Thatsachen zu bringen, haben wir vermeiben gelehrt, die Ibeen irgend wie als felbftftanbige, außermenschliche, personificirte Befen zu benten; Ibeen bie "fich felbft entwideln", bie bie Geschichte ichaffen ober beberrichen, haben wir als Ausbrude fennen gelehrt, die mit Borficht und bestimmtem Borbehalt zu gebrauchen find. Uns find bie Ibeen ein geiftiger Inhalt, welcher in bestimmten psychischen Ereigniffen wirklich gegeben, in verschiebenen psychologischen Formen thatfachlich ausgeprägt ift; mitten im pfochischen Leben ftebenb. wirfen fo bie Ibeen auf ben pfpchifchen Organismus \*) und ben pfychophyfifchen Mechanismus, als Rrafte, bie wenn auch nicht allein, fo boch vorzugsweise bem menschlichen Leben feine Geftalt und seinen Inhalt geben. Sie find Gefete aber mehr in bem nieberen ursprünglichen Sinne biefes Bortes, wonach es bie von Menfchen gegebenen, als in bem fpateren boberen Sinn, in welchem es bas Naturgefen bebeutet; fie mirten nicht mit Nothwendigkeit. Bohl ihr Birken ift nothwendig, aber ihre Wirtung ift nichts Nothwendiges; benn fie wirfen als

<sup>\*)</sup> ober erheben ben pfpchifchen Mechanisums ju einem folden.

Rrafte, aber es gibt anbere Krafte neben ihnen, die ihnen zuweilen dienen, zuweilen aber auch widerstehen. So find fie nicht Gesetze des handelns, sondern nur Motive desselben, nicht Bilber des Geschehens, sondern nur seine Borbilder.

3war die Frage können wir leicht beantworten: ob sie (ben wirklichen Naturideen, die eine gesehmäßige Nothwendigkeit des Birkens ausdrücken, unvergleichdar) vielleicht jenen scheinbaren, subjektiven Naturideen, den Normalbegriffen (einer Siche, eines Pferdes) vergleichdar wären, die wir zurückgewiesen haben, weil sie nur teleologische Muster= oder empirische Durchschnittsbegriffe sind, denen die Birklichkeit nicht eutspricht und nicht nachfolgt? ob sie nicht, da sie nur Ibeale malen und nicht schaffen, nur subjective willkürliche Gebilde seien?

Denn zwiefach unterscheiben fie fich von allen teleologisch firirten subjectiven Begriffen; einmal wollen fie überhaupt nicht Abbilder ber Birtlichfeit, nicht nachgedachte Abbilder, fondern vorgedachte Urbilber bes Geschehens sein; es ware eben nur eine irrige Auffassung von ben Sbeen in ber Geschichte, fie als bie Begriffe bes wirklichen Geschehens behandeln zu wollen; fie wurden aufhören 3been zu fein, ober bie Geschichte wurde ihnen niemals congruent werden (val. oben S. 424). Sodann aber führen biefe. Die ibealen Begriffe bes Sittlichen und ber Geschichte (im Unterfcbiebe von benen ber Natur) ein Gollen mit fich; fie werben als Bwede gebacht die fich verwirklichen follen, als Urtheile bie befolgt, als Pflichten bie erfüllt, als Biele bie erreicht werben Der Naturbegriff ober Naturzwedt, ber nicht erfüllt wird, tann eine taufchenbe Meinung fein, ber fittliche Begriff und 3med ift eine unbedingte Forderung. Gerabe bas, wodurch ein fittlicher Begriff ber Ibee angehört, bas woburch er eine wirksame Kraft im Unterschied von jeder ohnmächtigen subjectiven Raturporftellung wird, bas ift nicht fein intelligibler porbilbender Inhalt allein, fondern die überzeugende und den Billen leitenbe Energie bes Gollens, bie mit ihm verbunden ift; bas ift nicht ber Gedante allein, fondern bas Gefühl feiner Geltung, feiner berechtigten Forderung (ohne welche allerdings auch ber fittliche Gedanke aufhört ein folder zu fein und zu einem blofen Schemen beffelben fich verflüchtigt). Gerabe an bem

Bewußtsein, daß der Gedanke noch nicht realisirt ist, aber realisirt werden soll, daß er subjectiv ist aber objectivirt werden soll, daß er eine Forderung aber noch keine Erfüllung ist, daß er des eignen Willens bedarf, um seinen Inhalt zur That zu gestalten, daran hängt seine bewegende Kraft, seine Fähigkeit, aus einer theoretischen Vorstellung zu einer praktischen Idee zu werden.

Schwieriger für die Fassung und Beantwortung ist bie eigentlich lette ethische und geschichtsphilosophische Frage; wenn nun alle Sbeen, die eine fittliche Forberung enthalten, nur im menschlichen Geifte gegeben find; wenn ihnen jeder objectiver Gegenstand, an welchem fie gemeffen werden tonnen, wie er für Die Naturideen in der realen Welt vorhanden ift, ganglich fehlt, da alle realifirte Sittlichkeit ja nur erft ihr Erzeugniß ift; wenn ibr Inhalt ein uriprünglicher, weber aus logischen noch aus physikalischen Boraussenungen abzuleiten ift und kein unmittelbares Zeugniß ber Begrundung von ihnen empfangen kann: find bann die Ibeen nicht blos subjective Begriffe? Merben Die Ibeen zu bem, was fie find, nicht erft burch bas Denten bes menichlichen Geiftes? Wir verneinen biefe Fragen mit ber Behauptung, daß auch die fittlichen Ideen objective Wahrheit befigen, daß fie als reine Ideen, oder ihr intelligibler Inhalt, auch por und außer bem menschlichen Geifte an und fur fich gebacht, objective Bahrheit einschließt. Bon ben mathematiichen Sbeen miffen wir, daß fie fur une Menfchen ebenfalls erft burch unfer eigenes Denten jum Inhalt unferes Geiftes merben; feine Ueberlieferung, feine Offenbarung gemabrt uns ibren Inhalt als nur die Arbeit bes menschlichen Geiftes: werben wir aber nicht zugestehen muffen, bag jede mathematische Bahrheit an und für sich eine Bahrheit ift, auch bevor ber Mensch sie gefunden bat? Satte es einen Sinn zu meinen, daß das mathematische Geset, welches ein Mathematiker entbedt bat, erft burch ibn und fein Denten gu. Babrbeit, zu einem Gefet geworden ift? In ber That, er hat es burch jeine judende Arbeit gefunden, aber nicht geschaffen. Und fo auch haben wir die sittlichen Gefete uns zu benten, als objective, an und für fich feiende Wahrheit, als mahre und wirkliche Urbilder wie die Menschheit sein und leben soll. Freilich für und sind diese, mathematischen wie ethischen, Gedanken nicht vorshanden, in unserem Leben können sie nicht wirken, ohne daß wir sie eben wirklich als Acte unserer eigenen Thätigkeit denken. So lange die Idee noch reine, objective Idee und in keines Menschen Sinn eingegangen ist, bleibt sie ein schlechthin Undesstimmtes, ein Werths und Bedeutungsloses; wenn sie aber von und gedacht, wenn sie eine subjective Idee wird, dann ist es ihr werths und bedeutungsvoll, daß sie nicht eine blos subsjective, sondern in der objectiven Wahrheit gegründete ist. Alle, mathematisch oder ethisch, wahren Gedanken sind für uns, bevor sie gedacht werden, Rull und Richts; aber aller Werth des Gedankens beruht in seiner Wahrheit: daß wir ihn denken, ist der Erfolg unserer Arbeit; daß er Wahrheit enthält, ist nicht unser Wert.

Die objectiven Ideen zu subjectiven, die reinen Ideen zu wirklichen, die an und für fich feiende absolute Bahrheit gum Buhalt mabrer menschlicher Ertenntniß zu machen, bas ift bie Aufgabe, bas Leben, bie Geschichte ber Menschheit. Daß bie Erfüllung biefer Aufgabe nur in allmählicher Entwidelung, in langsamen und unficheren Schritten, burch Brrthum und Fehlgriff gehemmt, fich vollzieht, bas tann ber jemals erreichten Stufe ber Sittlichfeit und ber Erkenntniß ihren Werth und ihre Burbe nicht rauben, fo wenig wie die erreichte Erkenntniß ber Mathematit ober ber Physit an Gewißheit verliert, weil auch fie nur burch langfame Ueberwindung bes Srrthums errungen ift. Benn ber Mathematiter feine Gleichungen rechnet, bat er idrittweise Glied für Glied ben mannigfachen Overationen au unterwerfen, bei beren Ausführung er auch Irrthum und Reblgriff permeiben ober überwinden muß; das Facit hat er erft am Ende, aber jeder Schritt war ein Fortschritt, an feiner Stelle mabr und nothwendig, ein Glieb fur die Rette bis fie fich folieft; die Menschbeit arbeitet an der ersehnten unendlichen Gleichung, bag ihre subjective Ertenntniß und Gestaltung bes Lebens ber objectiven 3bee, daß die endliche Leistung ber unendlichen Forberung, die hinfällige Erscheinung ber ewig festen Bahrheit abaquat werde; und jeder Schritt ift auch hier ein Fortschritt, ohne bas Ganze zu sein hilft er bas Ganze vollenden.

Wir haben teine absolute Erkenntniß, aber wir haben eine Erkenntniß bes Absoluten; fern von der Vollfommenheit der Ibee folgen wir bennoch der Ibee der Vollfommenheit.

Wie aber und wo, so wird Mancher fragen, eristiren benn nun diese reinen objectiven Ibeen? Es ist schwer, eine solche Frage abzuweisen, schwerer sie zu beantworten. Die in specuslativen Begriffen heimisch sind, werden sie nicht stellen; sie wersen wissen, daß es dieselbe Art zu fragen ist, als wenn ein Kind fragte: welchen Ton denn die Farben von sich geben, oder welche Farbe die Töne haben. Der Ort wo diese Frage einen Sinn gewinnen und Antwort heischen kann, ist die Metaphysik und Wissenschaftslehre, wo sie den weiten Weg der Erkenntniß aller Arten und Weisen des Daseins, aller Formen der Eristenz bis auf die letzten Bildungen dieses allgemeinsten Begriffs zurückversolgt, um sein Wesen an der Quelle zu erkennen. Wir dürfen selbstwerständlich diesen Weg hier nicht betreten.

Näher gelegen und mehr begründet ist die andere Frage, zu welcher der eben durchmessene Gedankengang weiter treibt, die ebenfalls in der Wissenschaftslehre ihre Antwort erwartet. Wenn wir von den objectiven Ideen Nichts wissen, es sei denn, daß sie subjective Ideen werden: wo ist irgend eine Bürgschaft, wo eine Zuversicht gegeben, daß unsere subjectiven Ideen mit ihnen auch nur irgend wie übereinstimmen? Kann denn, mit andern Worten, die zugestandene Annahme von objectiver Wahrsheit, objectiven Ideen uns irgend welche Gewähr für die Wahrsheit unserer subjectiven Erkenntniß bereiten? Also kehrt wiesderum die Frage zurück: ob denn nicht vielleicht alle unsere Ihdungsvolles, zwar geordnetes (denn das ist historisch nicht zu läugnen), aber im Innersten haltloses Gewebe von Meinungen ist \*)? Zur Antwort mögen einige Andeutungen genügen.

<sup>\*)</sup> Die Menichen haben von je ber, juweilen fogar mit Bewußtfein, immer mit Fleiß, biesen Gebanten ju vermeiben gesucht, bag bas Sittliche ein Subjectives ware, fei es, bag bie Einzelnen in ber Sitte ober bem Be-

Bunachft find alle fittlichen Korberungen, 3mede, Beftrebungen und Rormen, furz, die fittlichen Ideen in ihrer historischen Ontfaltung, eine empirische Thatsache. Sodann aber ift, so sicher und unlängbar wie jedes andere empirische Factum, bies eine em= pirifche Thatfache, daß bas mit ben Ibeen verbundene Gollen, bie fategorifche Berpflichtung auf den Inhalt, die innere Rothwendiafett der Anerkennung, die unabbengliche und unausweichliche Kraft ber Uebergengung im Bereiche bes Sittlichen ebenfo ftart, fo unbedingt, fo zuverfichtlich ift, wie in jeber finnlichen Bahrnehmung. in jeber mathematischen Anschanung. Alle Rechenfehler in ber Belt, alle Irribumer ber Bahrnehmung und Ginnestäufdungen, die Erfahrungen aller Rranten= und Irrenhäuser vermögen nicht unfere Zuverficht in die Mathematit und unfer Bauen auf bie finnliche Erfahrung zu ichmachen; fo vermag auch feine fittliche Bertommenheit, feine Sophiftit ber Leibenschaft gegen Die Bahrheit bes Gemiffens im Allgemeinen 3weifel au erregen. Das Bichtigfte in ber Reftstellung aller Gvibeng ift biefes: daß wir für ben Brethum und jede Abweichung burch Störung und Krantheit bes Organs bie Grunde zu entbeden wiffen; wenn wir den Brithum in seinen Grunden, aus seinen Urfachen ertennen, bann bereichert und befestigt er nur unfere gesunde

fetz ben Grumd und die Autorität juchten für bas, was boch ebenso sehr und vorzugsweise ihre eigene sittliche Gesinnung war und sein sollte, sei es, baß sie Sitte und Gefetz selbst auf Götter ober göttliche Offenbarung zurficksührten. So lange man ben Menschen als Einzelwesen, was er hervorbringt als Erzeugniß bes Einzelnen angesehen, so lange mußte ber Gedante, daß Etwas subjectiv, menschlich sei, gleichbebentend bamit gelten, daß dies willkürlich, eigenwillig, zufällig ist.

In ber Menschieit aber (wenn fie, wie es geschehen muß, Ausgangspunkt ber Betrachtung ift), in jebem Bolle, als Ganges genommen, findet jeber Einzelne sein eigenes Leben, sein Thun und seine Gesinnung, turz seinen Lebens-Inhalt als ein objectiv Gegebenes; indem nun aber die Ibecn im Menschen, d. h. in der Gesammtheit und in ihm (bem Einzelnen) selbst zur Entwickelung kommen, haben sie für ihn die Sicherheit einer objectiven, von ihm unabhängigen und iber jeden Einzelnen erhabenen Offenbarung und geben ihm bennoch zugleich die Bürde, daß auch er ein Tröger und Witarbeiter an diesen Ibeen ift.

Etkenntniß. Das aber gilt von der sittlichen Einsicht in demselben Maße wie von jeder physikalischen und mathematischen. Für die Meinung eines in der Menschheit allgemein verbreiteten Irrthums in dem ganzen Gewebe der sittlichen Ideen würde
uns jede Erklärung ebenso sicher sehlen, als sie für die einzelnen Irrthümer und Störungen innerhalt derselben gegeben ist.
So viel zur Vergleichung der Evidenz des Sittlichen mit allem
Empirischen.

Steigen wir aber in bie Tiefe ber fpeculativen Betrachtung bingb und fuchen bort nach ben Burgeln ber Epibena alles Ertennens: fo wiffen wir, baf bie Dathematit auf ber miberfpruchslofen Wiedertehr bes Inhalts ihrer Ariome ans allen formenreichen Gefegen ihrer Anwendung beruht; daß alle phyfitalifche Ertenntniß, im Gingelnen ameifelhaft, im Gangen feft begrundet ift in der durchgangigen, ununterbrochenen, gleichmaftigen Gefehlichfeit ber Ericheinungen; baf bie logifche Babrbeit in all ihren Verzweigungen und Anwendungen auf alles menfoliche Biffen beibes, auf einfache Ariome und burchgangige Uebereinstimmung beffen, mas aus ihnen entfaltet ift, qurudgeführt wird; aber auch bies wiffen wir: bag jedes biefer in fich evidenten Gebiete, für fich allein, nicht weiter als auf gewiffe Ariome, lette Sate gurudführt, bag gewiffermagen bas psychische Kraftmaß biefer Axiome, gleich ben: Dag aller Evideng in allen ihren Erfolgen ift; Gins aber ift es, was uns noch weiter und höher hinaufführt, und bas ift, bag alle biefe Gebiete nicht nur in fich und mit ihren Ariomen eine Sarmonie offenbaren, fondern daß fie, miteinander in einer unaufhorliden und unauflöslichen Berflechtung, von einer alle Gebiete gleichartig burchschlingenden und fie zu einer boberen Ginbeit verbindenben harmonie umfaßt werben. Indem jedes biefer Gebiete fowohl metaphyfifch von anderer Belchaffenheit ift. wie feine Erkenntniffe pfpchologisch von anderen Boraussenungen und Entwidelungen bebingt find, alle brei bennoch miteinanber in burchgreifender Uebereiftimmung fich befinden, indem alle pho-Malifden Gefege ben Gefegen ber Mathematit entfprechen, beibe ben Gefegen ber Logit folgen, biefe wiederum in jenen fur ibren normalen Gehalt ben realen Inhalt und die Bewährung finden, schwindet vor dem Lichte biefer Erkenntuiß jeder Schatten eines 3weifels an ihrer Evidenz.

Aber auch die fittlichen Ibeen, zwar in ihrem fpecififden Inhalt verschieben, fteben bennoch nicht ifolirt im Reiche bes Beiftes: felbft von allen Begriffen ber 3medmäßigfeit abgefeben, welche die fittliche Belt mit der phyfischen, alfo ben ethiichen mit allem fibrigen Dentinbalt in eine unmittelbare Berbindung bringt, find die fittlichen Ibeen, (fo wie fur ihre Berwirflichung auch fur ihre bloge theoretifche Entfaltung) überall mit ben logifchen und phyfitalifchen Ibeen aufs Innigfte verflochten, und nachdem bie erften ursprünglichen Boraussepungen gegeben find, folgen fie ber gleichen pfychologifchen Gefetmähigleit. Auf ber anderen Seite ift wenigftens jebe theoretifche Ertenntniß, jede bobere Ausbildung ber logifchen, mathematifden und phyfitalischen Gebiete, weil fie von der hiftorifchen Abfolge und Ausbauer ber geiftigen Arbeit bebingt ift "), obne eine fittliche Dragnifation ber menschlichen Gesellschaft vollig unbentbar. In ber "Sbee bes Menschen" wie bie Biffenicaft fie nach ber oben gegebenen Anleitung zu entwideln bat. wird bie Einbeit bes Selbstbewußtseins und aller barauf gegrundeten Evideng fowohl nach feinem Inhalt, wie nach feinem biftorifd pjychologischen Prozeft ber allmablichen Ausbildung fic als eine folche erweisen, bag bie (Rant'iche) Scheibung in verschiebene Gebiete zwar erkennbar, aber übermunden, und aller Streit über ein Primat und Principat bes einen ober anberen von vorne berein geschlichtet sein wirb.

Die Zuversicht also auf die Objectivität unserer Ibeen ift eine boppelte und breifache; aber bennoch mussen wir uns hüten, die objectiven Ibeen zu personisiciren und ihnen als eine Leistung zuzuschreiben, was vielmehr an die Arbeit des Menschen als eine Forderung herantritt. Auch in psychologischer Beziehung nemlich kommen wir in allen Gebieten des Wissens, wenn wir den Prozes ihres Werdens erforschen, auf solche leste Thatsachen, für welche wir keine Ursache mehr sinden; rückwärts von aller Gesemäßigkeit des psychischen Geschebens treffen wir

<sup>\*)</sup> Bal. Sonthetifde Gebanten & 14.

einfachste — gleichsam ariomatische — Bestimmungen, für welche wir kein Gesetz weiter kennen; es ist die Natur, das Wesen unseres psychischen Organs, daß es diese und keine andere psychische Gesetzmäßigkeit für sein Thun hat, daß wir in Folge dieser Gesetzmäßigkeit den Naum, die Größe, das logische Verhältniß und die sittliche Norm so und nicht anders auffassen; von diesem Punkte abwärts läuft eine Kette gesetzmäßiger Ereignisse, diese Thatsachen selbst sind Ereignis für das wir kein Gesetz haben, keine Ursache kennen.

Es liegt nahe, wie es oft geschehen, die objectiven Ibeen als Ursachen für diesen ersten Beginn ber Wirksamkeit im psychischen Leben anzusehen.

Uns verbietet, um es nochmals zu sagen, die kritische Besonnenheit, eine solche Lehre aufzustellen; sie bringt auch geringen Ertrag. Denn wir haben schlechterdings davon, wie die objective Idee, der reine intelligible Denkinhalt als ein causales Besen gedacht werden solle, nicht die geringste Borstellung, und noch viel weniger davon, wie sie in unser Erfahrungsleben als der Beginn desselben einwirten solle. Was selbst nicht klar ist, kann nicht dienen Anderes zu erklären; und es ist-wenig klar, zu sagen, daß die mathematische Idee oder die sittliche in oder auf den Geist des Menschen wirken, um ihn zu diesem, zu eisnem so gearteten, zu einem menschlichen zu machen.

Die Vermuthung aber ist ebenso unbedenklich wie unabweislich, daß dort, wo alle Fäden der Causalität in der Welt und alle Ketten der Teleologie mit ihren letten Enden zusammenlausen, auch der Ort ist, an dem die objectiven Ideen gebacht werden muffen.

. Aus dieser Auffassung der Idee fließen die bestimmten Aufgaben für eine psychologische Analyse der Geschichte, welche sich von selbst mit jedem Versuche der Lösung immer näher bestimmen werden.

Bunächst kommt es barauf an, in der allgemeinen und in jeder besonderen Geschichte den Antheil der Ideen an ihr kennen zu lernen; denn fie find nur Elemente im Prozes der Geschichte, deren Lauf man aus ihnen allein weder feststellen noch beurtheilen kann. Reben anderen psychologischen und physiolo= gischen (im weitesten Sinne) Bedingungen wirkend, bilbet das Bechselverhältniß aller Bedingungen einen vorzüglichen Gegenstand der Forschung, namentlich ist es die Art, wie die Idee im Leben sich verwirklicht und die psychischen und selbst physischen Berhältnisse desselben umgestaltet, durch welche dann wiederum eine höhere Erkenntniß und Gestaltung der Idee möglich wird. Die Abhängigkeit jedes Fortschritts von dieser Bechselwirkung ist gewissermaßen der Regulator für die Geschwindigskeit im Laufe der Ereignisse.

So wie die Optit sich erst optische Instrumente erzeugen mußte, um mit ihrer Hulfe den optischen Apparat näher tennen zu lernen und damit die Theorie selbst zu verbessern: so ist es die vorzugsweise Wirksamkeit der Ideen sich psychische Organe (theils subjective, theils objective — vgl. synthetische Gedanken) in der Seele ihrer Träger und den Einrichtungen und Schöpfungen ihres Lebens zu schaffen, um selbst zu höherer Erkenntniß zu gelangen.

Dabei aber tommt Gins vor Allem in Betracht; nur in ber Gesammtheit entspringen bie Ibeen, nur für fie erlangen fie ben vollen Werth, nur burch fie tonnen fie fich verwirklichen. 3mar find es immer Individuen, welche vorzüglich berufen find, in ihrer geiftigen Arbeit bie Entwidelung und Geftaltung ber Ibeen zu fordern; aber nicht als Ginzelne vermöchten, nicht als Einzelne vollziehen fie es; nur als Glieber und Erager bes Gesammtgeistes find fie Trager und Korderer ber Ibeen. Bollends bie Burbe aller Ibeen liegt barin, baß fie in ber Gefchichte wirtfam werden; auch bas ebelfte Sinnen bes Gingelnen, welcher fich ifolirt, ift eine Bluthe, die nach flüchtigem Schimmer babin welft, ohne Frucht zu treiben. Bon ber Ausbreitung ber Ibeen in ben Maffen ber banbelnden Menichen. von ber Beseelung ber Gesammtheit mit ben 3weden ber 3bee, von ihrem fiegreichen Rampfe gegen Dunkel und Egoismus, alfo furz, von bem wirklichen Leben ber Sbee in ber Gefammtbeit hangt die Burbe unferes Lebens ab. Das Berhaltniß ber ibealen Arbeit innerhalb eines Bolfsgeiftes theils zur Maffe feiner Bertreter, theis zu ben übrigen Beichaftigungen und Beftrebungen, die feinen Inbalt ausmachen, furz, bas Berbaltnift

ber Ibeen zum Bolfsleben ift die einzig mahre Signatur eines Zeitalters.

Dann annächst wird die Erörterung eintreten, wie in verfcbiebenen Bolfern und Beiten verschiebene Ibeen theils überbaupt zur Erkenntniß, theils zu bevorzugter Geltung tommen; von biefer Beite ober Befdranktheit bes ibealen Gefichtsfreises, pon ber specifischen Combination ber ibealen Elemente unter fich und mit ben naturlichen und biftorifchen (a. B. internationalen) Berhältniffen wird es bann abhangen. welche individuelle Geftaltung die fittlichen Sbeen erlangen, welche Gulturbeftrebungen, welche politische Ginrichtungen und Rampfe. welche focialen Buftanbe, mit einem Borte welche specielle Gefdichte ein Bolf haben, welche Tendenz es wenigstens an feinem Orte in ihr verfolgen wird. Aus biefer Borliebe nun gewiffer Beiten und Boller fur gewiffe Ibeen und Kormen ihrer Gestaltung ergibt fich mit Nothwendigkeit ein tragischer Rampf ber Ibeen, besto tragischer, je lauterer und energischer er von ihren Bertretern geführt wirb. Nicht blos alle Uebergange, alle Epoden zu Anfang und Ende, fondern überhaupt alle großen Ericheinungen und Greigniffe in ber Geschichte zeigen uns biefen tragifchen Rampf ber Ibeen; jeber Rampf in ber Geschichte gebort zur Geschichte biefes Rampfes. Es wirft bies ebenfo viel Licht als Schatten auf bas Bilb ber Idealität in ber Menfchbeit; es ift troftlich zu wiffen, daß aus eblen Motiven gefampft wird, wenn es auch betrübend ift, baß ber Rampf gegen eine eble Sache geführt ift. Gine gleichzeitige und gleichmäßige Entfaltung aller Ibeen ift eben nur bas Ibeal ber Menschheit.

Davor aber soll eine redliche und fleißige psychologische Analyse in der Geschichte und sorgsam bewahren, diesen edlen nud nothwendigen Rampf der Ideen und ihrer Vertreter zu verswengen mit jenem Kampse, den die Idee gegen Finsterniß und Uebelwollen zu führen hat. Nicht alle Mächte in der Geschichte sind idealer Natur. Hier liegt der größte Fehler der speculativen Uebertreibung, daß die Ursache alles historischen Geschesbens unterschiedlos die Idee sei; dadurch war der kritische und mit ihm der schöpferische Werth der Idee in Frage gestellt.

Wohl ist es eine unläugbare Erfahrung, daß die Ibee da

am trästigsten zur Birksamkeit kommt, wo ihre Bertreter psychisch und psychophysisch so geartet sind, daß das Motiv der Ibee mit der Energie der Leidenschaft sich paart. Aber auch das ist eine psychologische Ersahrung, daß niedrige, gemeine, egoistische Reigungen im Menschen sich dann am meisten breit und geltend machen, wenn sie edle Motive der Idee entweder als glänzenden Schein um sich nehmen, oder bona side damit verweben (Kanatismus aus Haß und Glaubensliebe, Parteisucht aus Mißgunst und Rechtsgesühl, Schmähsucht aus Neid und sittlicher Rüge u. s. w.). Die psychologische Analyse soll und schüpen, beide miteinander zu verwechseln und lehren, überall das Erz von den Schlacken zu scheiden, um nicht nur die Ehre, sondern auch die Reinheit, nicht nur das Recht, sondern auch die Kraft der Ibee zu bewahren und zu bewähren.

Dies möchte bas allerwichtigfte Ergebnik unferer Unter= fudung fein, au erkennen, daß die Ibeen nicht außer uns, nicht ohne une, nicht absolut und zwingend walten; bag bie Gubrung ber Geschichte nach ben Sbeen, ihre Erfüllung im Leben vielmehr abhängt von dem Grade, in dem fie erfaßt, erläntert, erklart und perbreitet werben; bag aber bies nur burch Arbeit und Rampf geschieht; daß zwar die Idee endlich fiegt gegen ibre Biberfacher. baf es aber an biefen Biberfachern nicht fehlt; benn leicht ift die phyfische Uebermacht gevaart mit niebrigen aber energischen Motiven, ober biefe miffen jene zu gewinnen, weil fie an Weisheit leer, burch Klugheit ftart find; und ber Sieg wird nur bann und nur baburch errungen, wenn und weil ihre Vertreter von dem Lichte und dem Muth der Sbee befeelt find. Denn alle Erkenntnif ber Ibeen felbft ift wieberum in Wechselwirtung bedingt, von dem vollen und ftarken Billen fie zu üben und zu erkennen, bavon, baf wir in ihnen über alle Reize. Antriebe, Strebungen und Intereffen bas bochfte absolute Interesse ertennen.

Sei es beshalb noch einmal wiederholt, daß wir, sowohl um dem Interesse der ethischen 3wede zu genügen, als um der Wahrheit nahe zu bleiben und immer näher zu kommen, uns davor hüten muffen: beides, weder die Ideen herabzuziehen, ihre unbedingte Geltung aufzugeben, sie mit Antrieben der Nüs-

lichkeit zu verwechseln, fie für tauschenbe ober aus finnlichen in manniafacher Binbung bestillirte Interessen auszugeben; noch auch ihren Sinn burch überfliegende Speculationen zu entftellen, fie für incommensurabel allem wirflichen Streben und Sandeln au achten und eine Belt von traumhaften Gebantengebilben baraus aufzurichten, welche unendlich aber unwirkfam, fcranten- aber werthlos, rein aber leer, ewig aber nichtig find. Es muß anerkannt werben, bak alle muftifchen und philosophischen Speculationen, welche, ju folden Gebilben emporfteigenb, bie mirtliche Belt bes fittlichen Lebens mit Berachtung binter fich zurndlaffen, aus teinem Antriebe jo febr als aus einem afthetischen (und vorzugsweife auf bas Erhabene gerichteten) bervorgeben. Es ift bies in Bahrheit nur ein fünftlerisches Schaffen aus ben feinsten und reinsten, aber fünftlich gefteigerten Gebantenftoffen; aber biefes Schaffen ift ein Seben obne Licht und garbe, ein Bilben ohne Dag und form, ein Denten ohne Sinn und Gehalt; Blumen aus eitel Duft. Baume aus eitel Bluthe. — Richt wer im Luftballon vom Boden fich erhebt und ben Erbball fliegend umschwarmt, daß fie wie ein buntler Bled unter feinen Sugen liegt, fonbern nur wer ihre Gemäffer befahrt und ihre gander burchgieht, wird bie Erbe und ihre Bewohner tennen, versteben und veredelnd auf sie wirken lernen. Dem Einzelnen mogen wir folche bochfliegende Befriedigung ber ibealen Bedürfnisse gestatten, wie wir bie Reugier bes Luft= fcbiffere gern gewähren laffen; ber Biffenichaft aber ftebt nicht an, eine einsame Gluth ber Begeifterung anzufachen, welche ben Rreis bes Rationalgeistes weber erleuchtet, noch erwarmt ").

So, auf bem Boben ber Geschichte und ber Ibeen zugleich stehend, jene von diesen erleuchtet, diese in jener befestigt, lassen Sie uns heute von einander scheiden und mich nur mit einer Bemertung schließen, welche vor Allem an Sie, an die studizende Jugend bieses Landes, gerichtet sei.

<sup>\*)</sup> Wo aber immer in ber Geschichte jener ibeale Schöpfungstrieb jugleich und wesentlich von sittlichen Motiven geleitet war, ba, in ber That, seben wir, wie bei Plato und Kant, die Berbindung der Ibealwelt mit ber wirklichen eifrig gesucht und nicht die Bruck durch eine verzweislungsvolle Astele ober sveculative Regation abgebrochen.

Bei ber Erhabenheit der Ideen, welche den Menschen ans dem Staube ziehen und seinem von kleinlichen Sorgen beschwerten und gesesselten Leben den Stempel eines unendlichen Werthes und einer unzerstörbaren Bürde ausprägen, möchte ich Ihnen die Thatsache ans herz legen, welche in den Annalen der Geschichte in verschiedener Gestalt, aber mit immer erneuter Gewalt austritt:

es sei benn, daß ein Boll reich ist an Gedanken, sonst ist es kein reiches Boll; es sei benn, daß es groß ist an Gesinnung, sonst ist es kein großes Bolk; es sei benn, daß es herrsche in und mit dem Geiste, sonst wird es im Rathe und Reiche ber Bölker nicht herrschen, sondern bienen.

Bie reich und groß und mächtig mochten boch auch fene Boller fich bunten, welche fo geraufdvoll auf ber Erbe erichienen und fo fpurlos wieder von ibr verschwunden find? - wie ein Sturmwind brauften die Sunnenschaaren über Afien und Europa babin, baß fie bis in die Berge, an die Oceane draugen: aber nicht im Sturmwind ist Gott! Bie ein verzehrend Beuer ergossen sich bie mongolischen horben schier über einen großen Theil bes Erbballs, aber mit bem Tritt ihrer Roffe und ibrem Soladtgeschrei fft auch ihr Ruf verhallt: nicht im Reuer ift Gott! Aber jene kleinen Bollerschaften im Often, Rorben und Beften bes Mittelmeeres, welche Runft und Biffenicaft gepflanzt und gepflegt und die religiofe Bertiefung bes Menichengeistes angebahnt haben, fie bilben noch heute bie Quellpuntte ber Geschichte ber Menschheit, fie fullen noch heute mit Reichthum ben Geift ber Culturvoller, fie bilben bie Große ber Gefinnung, und bie von ihnen erfannten Ibeen beberrichen noch als Bielpuntte alles Strebens bie porzuglichften Geifter: in ber Stimme eines fanften Saufelns ift bie Erscheinung alles Gottlichen auf Erben.

Lazarus.

## Heber das Verhältniß zwischen Religion und Anthologie.

Die Resultate der veraleichenden Mothologie innerhalb der arifden Bolferfamilie baben es uns, wie ich in biefer Beitidrift (S. 266ff.) nachzuweisen mich bestrebt habe, moglich gemacht, bie Frage über ben Ursprung ber Mythologie einer begründeten Löfung entgegenzuführen. Die Mythologie ericheint uns als eine Art ber Apperception, angewandt auf die ben Menschen Schon aus biefer Begriffsbeftimmung umgebende Natur. folgt unmittelbar, daß Mythologie und Religion nicht ibentisch Ihr mahres Berhaltnig wird - hoffe ich - flarer werben, wenn wir versuchen, auch bem Ursprunge ber mannigfachen geiftigen Ericheinungen, welche man unter bem Ramen Religion zusammenzufassen pflegt, auf analytischem Bege näber au ruden. Es wird dabei hauptfächlich barauf antommen, jene unfraftigen und hilflosen allgemeinen Rategorieen, bie man bieber gur Erklärung von Urfprung und Wefen ber Religion fo oft benupt bat, zu überwinden. Denn biefe allgemeinen Rate= gorieen find nur Abstrattionen, bie fich bem jegigen Denter barbieten, wenn er basjenige, was in feiner Seele Religion ift, aufammenzufaffen fucht, nicht aber Erklärungegrunde für ben Ursprung ber im Laufe ber Zeit fich langsam entwickelnben religiojen Gebanten und Gefühle.

Bie aber kann man dem Entstehen der religiösen Gefühle, bas außerhalb unserer Beobachtung zu liegen scheint, zu Leibe rücken, und wo bietet sich ein sicherer Ausgangspunkt für unsere Betrachtung? Es scheint, daß uns die Analogie einer ansbern Erscheinung am besten auf die hier einzuschlagenden Wege ausmerksam machen könne, nämlich die Analogie der Sprache. Für's Erste kann uns die Sprachwissenschaft belehren über das, was bei der Lösung unserer Ausgabe herauskommen soll. "Wenn

wir nach bem Ursprunge der Religion\*) forschen — können wir mit Lazarus sagen (Geist und Sprache 8) — so trachten wir nicht, ein vorgeschichtliches Schöpfungsgeheimniß zu errathen, soudern nur die Bedingungen zu erkennen, welche erstorderlich und hinreichend waren, diese Schöpfung in's Leben zu rusen und welche bis heute fortwirken müssen, um sie zu erhalten." Der lette Theil dieses Sates belehrt uns zweitens über die zur Erreichung unserer Aufgabe einzuschlagenden Bege. Wie derzenige, welcher den Ursprung der Sprache zu erklären trachtet, zuerst fragen muß: Wie entsteht noch heute Sprache? so müssen auch wir zunächst die Frage beantworten: Wie entsteht noch heute Religion? um sodann weiter zu fragen: In wie weit erklärt der beobachtbare Ursprung von Religion den unbeobachtbaren, und in wie weit erklärt er ihn nicht?

Alfo: Bie entsteht heute in einem Menfchen Religion? Die Antwort icheint einfach: Durch Ueberlieferung und Lebre. Aber man fieht fogleich, bag bie Lehre nur biejenigen Borftellungsmaffen überliefern tann, in welchen bie religiofen Gefühle enthalten find, nicht aber biefe felbft. Sie tann nur bemirten wollen, bag in bem borenben Inbivibuum Gefühle erwedt werben, welche benen bes lehrenden abnlich find. gut jeber Menfch fich feine Sprache felbft erzeugt, fo gut erzeugt er fich auch feine Religion felbft. Die Beobachtung lebrt, daß wohl taum zwei Menfchen genau benfelben Gott verebren, und es ift ein alter San, bag bie Erfahrungen bes Lebens jeden einzelnen feinen Gott finden ober - verlieren laffen. Natürlich beschränkt auch bier bie überlieferte Religion die Selbstthätigkeit bes einzelnen in abnlichem Maage als bies bet ber Sprachbilbung burd bie überlieferte Sprache geschieht. Aber man lefe nur bei Lazarus bas Cavitel vom Sprechenlernen ber Rinder, und man wird fich überzeugen, bag auch bie Beobachtung ber fo fruh gebrochenen iprachicaffenben Rraft bes Rinbes mannichfachen Aufschluß fiber bas Problem ber Sprachicopfung überhaupt geben fann. Man wird bemgemäß auch

<sup>\*)</sup> Sprace.

von der Beobachtung der religiösen Entwidelung in der Kinberseele ähnliche Belehrung erwarten dürsen. Das Material hierfür haben wir zu sammeln theils aus der unmittelbaren Beobachtung und eigenen Erinnerung, theils aus den wenigen mit psychologischem Blick angelegten Selbstbiographieen. Ich werde mich in dem Folgenden auf Anführungen aus dem grünen Heinrich von Gottfried Keller beschränken, in dieser Hinsicht dem besten Romane, den ich kenne.

Bersuchen wir also barzuftellen, wie unter ben gebilbeten Deutschen unserer Beit bei einem Rinde bie erften religiösen Borftellungen ju entfteben pflegen. Den Ramen Gott bort bas Kind wohl in den meiften Fällen zuerst von der Mutter. Er ist für bas Rind, wie alles nicht Sinnliche, im Anfange natürlich ein leerer Schall, obne allen Borftellungeinbalt. Meift aber verbindet fich gleich Anfangs mit bem Namen Gott bie Erregung gewiffer Gefühle. Die Mutter nennt ben Namen mit eigenthumlichem Ernft in Ton und Blid, moburch bie Rinberfeele in eine Art angftlicher Bellemmung perfest wirb, welcher es meift gern zu entrinnen fuchen wirb. Dies balb angftliche, balb auch wieber zufriebene Gefühl (benn bie Mutter war ja bei Nennung jenes Namens nicht bofe, nur ernst) wird reproducirt bei ber nachsten Gelegenheit, mo ber Name Gott gebort wirb. Allmälig tommt nun in bas Bort einiger Inhalt. Das Rind wird angehalten, Abends zu beten und erfährt, daß Gott es mahrend ber Nacht bewachen wird (wenn auch freilich häufig bier bie Engel fur ben lieben Gott . eintreten werben), es betet bei Tifche und bort, baf Gott es ift, ber ihm Speife und Trank giebt, wenn ihm auch bie Art und Beise keineswegs einleuchtend wird. Das Rind habe ferner gesehen, wie unter ber hand eines Menschen Formen und Geftalten entfteben: fogleich wird es fragen, wer benn bie Baume, ben Simmel n. f. w. gemacht habe. Es erhalt biefelbe Antwort: Gott. Gin Glieb bes Saufes moge fterben. Bo ift bas Brüberchen ober Schwesterchen geblieben? Es ift bei Gott, lautet bie Antwort. - Der bis jest beschriebene Gang ware also folgender: Das Rind erhalt ben Ramen Gott als leere Schaale, welche allmablich burch Belehrung bei ben perschiebenften Gelegenheiten einigen, wenn auch gang verschwommenen Inbalt erhält. Balb aber treten zu ben Belehrungen bie eigenen fleinen Erfahrungen bes findlichen Lebens. Gelegenbeit bierzu bietet fich febr balb in folden Situationen, in benen bas Rind ben ichugenden Mutterarmen fern ift, bei ben erften Leiben in ber Schule. "Go lebte ich, erzählt Reller, in einem unschulbig vergnüglichen Berhaltniffe mit bem bochften Befen, ich tannte teine Beburfniffe und feine Dantbarteit, fein Recht und fein Unrecht, und ließ Gott einen berglich guten Dann fein, wenn meine Aufmerksamkeit von ihm abgezogen wurde. 3ch fand aber balb Beranlaffung, in ein bewußtes Berbaltniß au ibm au treten und aum ersten Male meine menschlichen Anfprüche zu ihm zu erheben, als ich, feche Sahr alt, mich eines ichonen Morgens in einen großen melancholischen Saal verfest fah " u. f. w. Bir bitten unfere Lefer, bie reizende Ergablung weiter zu lesen, wie bem Rinde zum ersten Male ber Sinn bes Gebetes: "Sonbern erlof' uns von bem Bofen" anschaulich geworben ift. Es ift nicht unsere Aufgabe, ben Einfluß bes inftematischen Religionsunterrichtes auf bie Rinberfeele barzuftellen; genug, bag im gangen Leben bes Menfchen bie Religionsbilbung bie angebeutete bleibt: Bu bem bloken Ramen treten einerseits überlieferte Lebren, Begriffe. Softeme, andererseits immer wiederholte Erfahrungen bes Lebens, welche es trop aller Ginbeit ber Lehre erflärlich machen, baf ber Gott eines jeden Meniden von bem feines Nachbars verschieden ift.

Wir haben bis jest erst eine Seite ber religiösen Entwickelung bes Kindes betrachtet und zwar gerade diejenige, bei welcher seine Selbstthätigkeit am wenigsten betheiligt ist. Das Kind kommt nämlich, da es vollständig unfähig ist, Unfinnliches zu denken, erklärlicher Beise sehr bald dazu, für den Begriff Gott eine Gestalt und einen Ort zu suchen. Für die Bildung der Gestalt bietet sich ein doppelter Anhalt, einmal in dem Geschlecht des Ausdruckes Gott, von welchem das Kind doch wohl schon früh eine unbestimmte Borstellung bekommen muß, und zweitens in dem Verhältnisse des Kindes zum Vater, das meistens serner und ehrsuchtsvoller als das zur Mutter zu sein

pflegt. hieraus erklart es fich, daß Rinber fich ben lieben Gott wohl felten unter bem Bilbe ber Mutter und mobl meiftens unter bem Bilbe eines Mannes zu benten pflegen. Diese Borftellung aber tommt meiftens nicht zur rubigen Entwidelung, fondern pflegt burd Belehrungen ber Eltern gehindert zu wer-Gott hat teinen Leib, er ift ein Geift, bort bas Rind verfichern und tommt fo oft zu ben abstrufeften Borftellungen. au benen es burch bie pollftanbige Unfabigfeit, fich unter bem Borte Geift etwas zu benten, getrieben wirb. Ich gestatte mir wieberum aus bem grunen Beinrich eine Stelle auszubeben, um bas Gefagte ju veranschaulichen. "Wenn in ber Dammerung das Glodchen lantete \*), fo fprach meine Mutter von Gott und lehrte mich beten. 3ch fragte: Ber ift Gott? Ift es ein Mann? und fie antwortete: Nein, es ist ein Geift! Das Rirchenbach versant nach und nach in grauen Schatten, bas Licht flomm an ben Thurmchen binauf, bis es gulent nur noch an dem golbenen Wetterhabne funtelte, und eines Abends fand ich mich ploglich bes beftimmten Glaubens, baf biefer Sahn Gott fei. 2018 ich aber einft ein Bilberbuch befam, in bem ein prächtig gefärbter Tiger ansehnlich bafipend abgebilbet war, ging meine Vorstellung von Gott allmählich auf biefen über, ohne daß ich jedoch, so wenig wie vom Sahne, je eine Meinung barüber außerte. Es waren gang innerliche Unschauungen, und nur, wenn ber Name Gottes genannt wurde, fo fcmebte mir erft ber glanzende Bogel und nachber ber icone Tiger vor."

Meistens sedoch wird das Kind immer wieder zu der so nahe liegenden Borstellung Gottes als eines Mannes zurückkehren, welcher dann der hristliche Cultus entschieden entgegenkommt. Den meisten unserer Zeitgenossen erscheint Gott wohl unter dem Bilbe eines alten Mannes mit grauem Barte, an dem indeß nur das Haupt und allenfalls der rechte Arm anthropomorphisch genau ausgebildet sind, während der übrige Körper in ein langes nebelgleiches Gewand zu verschwimmen

<sup>\*)</sup> Man beachte wie ungemein paffenb biefe Situation (Danimerung und Glodengelaut) ift, um moftifche Gefühle ju erregen.

pflegt. Achulich geht es mit der Localistrung Gottes: Die Allgegenwart ist natürlich etwas, wovon ein Rind sich nicht den geringsten Begriff machen kann, und man kann wohl dreist behanpten, daß neun Zehntel aller Shristen, wenn sie nicht besondere begriffliche Anstrengungen machen, Gott im himmel benken.

Diejenigen Thatsachen, welche zur Bilbung eines Gottesbewußtfeins im Rinbe beitrugen, zerlegen fich hiernach füglich in zwei Claffen, nämlich in bas, was bem Rinde überliefert wird, und bas, mas es felbst ichafft. In bie erste Classe aeboren bie Ueberlieferung bes Ramens und bie Belehrungen über ben Begriff Gottes, in die zweite die eigenen Erfahrungen und bie Gestaltung. Es liegt auf ber Sand, baf nur bie zweite Claffe uns unmittelbar über bie Entstehung ber Religion un= terrichten tann, bie erfte nur, infofern fie uns bie Gefichtspuntte, auf bie es antommt, ertennen läßt. Es tommt barauf an, an bie Stelle ber belehrenben Ueberlieferung biejenigen Erfahrungen au feben, welche ben urfprunglichen Rern biefer fpateren Ueberlieferung bervorbrachten, und zweitens bie Bilbung bes Namens Gott zu erläutern. Ueber bas lettere giebt Aufschluß bie etymologische Biffenschaft, über bas erftere bie Analogie ber eigenen Erfahrung. Beginnen wir mit ber Etymologie.

Für das deutsche Wort "Gott" ist eine sichere Erklärung noch nicht gefunden. Dagegen sind die Wörter, welche im altinbischen, griechischen, lateinischen, littauischen, lettischen, altpreußischen und einigen keltischen Sprachen Gott bedeuten, ihrem Ursprunge nach klar. Sie stammen von der vielberusenen Wurzel div, welche vielleicht ursprünglich das hervorschießen von Strahlen, später u. a. auch leuchten bedeutet, und zwar, wie es scheint, recht eigentlich das Kunkeln und Strahlen des blauen himmels. Die Götter hießen also dem größten Theile der Arier: die Glänzenden").

<sup>\*)</sup> Inos wird von Windischmann, Schleicher, Curtius, Bubler aus bieser Reihe gestrichen. Andere vertheidigen die Abseitung von div, wie Kuhn
und Leo Meyer. Ich schließe mich diesen an, in der Ueberzeugung, daß
weder die Physiologie der Laute, noch die historische Sprachsorichung schon
in der Lage sind, positiv die Unmöglichkeit des Ueberganges von indogerma-

Ein Bort wird gebilbet, indem aus einer Menge einzelner Anschauungen bas bervorstechenbste gemeinsame Merkmal berandgehoben wird: ber belle Glang erschien also unferen Borfahren als bas eindringlichste Merkmal berjenigen Befen, welche ihre Götter murben. Bas beweist nun diese Bezeichnung ber Götter als glangender fur ben Stand bes religiofen Bewußtfeins bei ber Bilbung bes Ramens Gott? Es ergiebt fic aus ber Etymologie mit vollstänbiger Bewißbeit, baß bas Wort Gott bei feiner Bilbung einen reli= giofen Inhalt noch nicht hatte. Wir tonnen uns bier nicht auf den Berfuch einlaffen, zu beschreiben, was man alles unter bem Borte religios zu verfteben babe. Go viel jedoch ift flar: Bu bem Befen ber Religion gebort ber Glaube an eine Einwirfung außermenichlicher Beien auf ben Menichen. In bem Ausbruck "glanzend" aber liegt nicht bas mindefte von einer folden Thatigfeit, es ift eine Gigenschaft, nach ber jebes andere ftrablende Befen eben so aut benannt werden konnte, als ein Gott.

Ebenso ist zweitens vollständig klar, daß das Wort Gott einen mythologischen Inhalt ebenfalls nicht hatte. Das Charakteristische der mythenbildenden Thätigkeit ist ja gerade das Gestaltende, Formenbildende, das Beiwort glänzend aber ist das gestaltenloseste, das nur irgend benkbar ist.

Die etymologische Untersuchung ergiebt also, daß dem Urmenschen — ebenso wie dem heutigen Rinde — der Ausbruck Gott vollständig ohne religiösen Inhalt war. Der erste Schritt zur Erzengung religiösen Inhalts wird bei ihm wie bei dem

nischem d in griechisches I aussprechen zu können. Legerloh's Ansicht, welcher Ieds aus deihos (daivas) erklärt, scheint mir troh Curtins und Bühler noch nicht widerlegt. Freilich existirt keine nachweisbare Spur von Interaspiration in Folge eines verschwindenden Digamma, wie dies bei Sigma der Fall ist, aber man kann doch unmöglich einen plöhlichen totalen Wegfall des Digamma annehmen; und wenn man eine Wittelstufe ausstellen muß, welche andere dietet sich dar, als der spiritus asper? Iedensalls wird man zugesehen milssen, daß man dem Digamma mit viel größerem Rechte die hier bezeichnete Ausgade zumnthen darf, als diesenige, welche ihm Eurtius bei der bekannten Form ördors stellt, wo es die harten Explosivlaute erweichen soll.

Rinde bie Erregung gemiffer elementarer Gefühle gewesen sein, bie fich mit bem Ausbrud "bie glanzenden" affociirten. Bie jebes Rind beim Anblid eines ericbeinenben Lichtes ein enticbiebenes Boblgefühl empfindet, fo mußte bie Morgenrothe und bie aufgebende Sonne in ihm ein freudiges Gefühl verurfachen. Das lenchtenbe Reuer bes Blines, bas plonlich aus Bollennacht bervorfchieft, brachte einen aus Angft und freudigem Staunen gemijchten Gindrud bervor u. f. w. Alle biefe Befen, Sonne, Mond, Morgenrothe, Blip gehoren zu ben "glanzenben" und mit ben "glanzenben" verbinden fich bann jene Gefühle. Gebr balb macht fich nun die Thatfache fühlbar, bak von ber Stelle wo jene Glangenden ericheinen, vom bimmel, bie Dinge an bem Menichen tommen, von benen fein leben und Bobibefinben zum großen Theil abbangt. Die Sonne warmt, ber Regen befruchtet, und fo tommt in bas Bort "Götter" ber erfte Borftellungeinhalt: bie Glanzenben find bie Geber guter Gaben. Aber vom himmel fommt auch ber tobtende Blig, bie Devas ericbeinen auch als vernichtend, und, nachdem fich in ber menfchlichen Gefellichaft allmählich ber Begriff ber Bergeltung ausgebildet batte, als ftrafend und vergeltenb.

So gewöhnt man fich als Urbeber ber außer ber menichlichen Macht ftebenden Erscheinungen, Die Götter anzusehn, und beginnt, in Lagen, wo die eigene Rraft verfagt, von ihnen Gulfe au boffen . welche man Anfangs burch Berfprechungen, fpater, je mehr fich ber Begriff ber gottlichen Macht erweitert, burch beicheibenes Gebet an erlangen meint. Bei weiterer Ausbilbung ber Dentfähigfeit ftellt fich bas Nachbenten über Berbaltniffe bes menschlichen Lebens, Recht und Pflicht, Che, Staatenbildung, ein, und da man gewohnt ist, mit bem Gefühle bes eigenen Unvermögens ben Gebanten gottlicher Wirtung zu verbinden, so werden auch biefe Erscheinungen, bie bas eigene Nachbenten nicht zu bewältigen vermag, bem Ginfluß ber Gotter ihr Entstehen verbanten muffen. Wir tonnen es ber Dhantafte unferer Lefer überlaffen, biefe Stigge weiter auszumalen und begnügen uns, die hauptfachlichften Stufen in ber Bilbung bes Begriffes Gott bervorgehoben zu haben. Das aber fcheint

uns ichon aus biefer Ausführung klar hervorzugehen: bas Gottesbewußtsein entsteht nicht plöglich etwa als Resultat eines Gefühls, sondern ist die Wirkung sehr mannigsacher und unter sich verschiedener Gefühle, Anschauungen und Erfahrungen, welche sich erst sehr spät zu einem geordneten Ganzen verbinden.

Nachbem biermit, wie es icheint, nachgewiesen ift, bag ber Ursprung ber Religion nicht mpihologisch ift, nehmen wir unfer Thema am entgegengesetten Ende auf, um mit wenigen Worten baran zu erinnern, baß auch ber Ursprung ber Mrthologie burchaus nicht religiös ift. Ich verweise barüber auf bie Einleitung zu Schwarp's Ursprung ber Mythologie. Mythologie ichafft Geftalten, welche ihre eigenen Erlebniffe Rampfe und Freuden haben, welchen alfo zu einer Ginwirfung auf bas Menidenbafein aar feine Beit bleibt. Der mothen= ichaffenbe Geift verfolgt zwar bas Leben und Weben ber mpthischen Gestalten mit Theilnahme und vielleicht mit Angst, aber feine Gefühle find nur sympathetisch, er betrachtet fie, wie wir ein fesselndes Schausviel. Wenn im Gewitter eine Jagb auf ein Unthier ober ein Rampf zwischen feindlichen Gewalten ober bie colossale Liebe himmlischer Wefen fich barauftellen schien, wenn bie Morgenröthe fich aus ben Armen ihres Gemables wand, wenn im Sturm ein gewaltiger Mar fein raufchenbes Mugelpaar zu beben ober Donar in feinen Bart zu blafen ichien - wo liegt in bem Allen ber geringfte Schatten eines religiösen Inhaltes?

Wenn nun also die Mythologie nicht ursprünglich religiös und die Religion nicht ursprünglich mythologisch war, tropdem aber unzweifelhaft eine Menge mythischer Gestalten religiösen Inhalt haben, so folgt, daß sie diesen Inhalt erst im Laufe der Zeit erhalten haben können. Und so ist es in der That. Wir haben gesehen, wie sich für den Begriff Gott allmählich ein gewisser Inhalt fand. Der Urmensch aber konnte sich ebenso wie jedes Kind bei einem handelnden Wesen ohne Gestalt nicht beruhigen. Wer so gewaltig einwirkt auf bas Leben des Menschen, dem muß er auch eine gewaltige Faust,

bem so vieles wissenden ein scharfes Auge und Ohr, dem unentfliebbaren einen reifent fonellen Gang gufchreiben, furg : ber gottliche Gehalt forbert eine gottliche Geftalt. Benn nun alfo ber Menfch fich fragte: Wie fieht benn jenes glanzenbe mächtige Wefen aus? fo boten fich ihm mit Nothwendigkeit bie Geftalten, welche ebenfo wie bas gottliche Befen am Simmel und ebenso wie bies übermenschlich erschienen, b. h. bie mythi= ichen Geftalten. Gie wurden bas Gefag, in welches bie anberemober tommenben religiofen Gebanten und Gefühle eingegoffen wurden. Dabei ift leicht einzusehen, wie man je nach ber Ratur eines mythischen Befens unwillfürlich ben gottlichen Inhalt vertheilen mußte. Go wurde 2. B. Bere als bas Bolfenwesen, beffen Liebe ber lufterne Bligesgott genog, Got= tin ber Che. Und ferner ift bieraus erflatlich, wie getrennten aber abnlichen mythischen Geftalten nabezu derfelbe gottliche Inhalt gegeben werden tonnte.

Run ift aber bie Thatfache ficher, daß eine Anzahl mythifcher Befen gar feinen religiöfen Inhalt haben, wie g. B. bie Sagen von Beraffes, die boch ohne Zweifel ebenfalls auf Gewitteranschauungen gurudguführen find. Es muß also noch genauer angegeben werben tonnen, welcher Art bie mythischen Geftalten sein muffen, um religiöfen Inhalt bekommen gu ton-Auf biefe Krage werben wir antworten tonnen, wenn wir uns in aller Rurze bie Entwickelung bes Muthus vergegenwartigen. Der Mythus entsteht, indem eine Ericheinung ber Natur als Sandlung eines bem Menfchen befannten Befens aufgefaßt wirb. Birten nun bie appercipirenden Raffen besonders ftart auf das Appercipirte ein, so verschwindet biefes oft gang aus seiner ursprünglichen Scenerie und geht gang in bas Gebiet thierischer ober menschlicher Geschichte über. Offenbar find biefe gang vermenschlichten Erzählungen nicht mehr im Stande, einen ihnen ursprunglich fremben Inhalt in fich au beberbergen. Die religiofe Erfüllung ber mythischen Form fann alfo nur ftattfinden, wenn biejenige Stufe ber Mythenbildung, welche ich in dem Anfangs ermahnten Auffage poetifche Ergan= zung des Mythus genannt habe, noch nicht ihre volle Kraft

entfaltet hat. Dies aber kann je nach bem Charakter bes Volkes ober Stammes balb früher balb später geschehen, und eine Untersuchung hierüber ist nicht mehr Sache unserer allgemeinen Betrachtung, sondern ber jedesmaligen Specialforschung.

Marienmerber.

Dr. Bertholb Delbrud.

Aug. Schleicher. Die Unterscheidung von Nomen und Verbum in der lautlichen Form. Aus den Abhandlungen der philolog. - historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1865. S. 501—586.

fr. Schleicher muß jest über Morphologie anberer Unficht fein als por einigen Sabren. Er fagt es nicht, weiß und alanbt es vielleicht auch nicht; aber bas ganze Thema, bas er in der angezeigten Abhandlung bearbeitet, widerspricht in der That bem Grundgebanten feiner Morphologie und fogar beftimmten Menferungen, Die er gethan bat. In feinem Buche "bie beutsche Sprache" 1860 bieß es in Betreff ber beiben Borter elus und of (S. 9. 10), fie feien erftlich nach ihrer lautlichen Beschaffenheit, zweitens auch nach ihrer Bedeutung, als Ganges, wie in ihren Elementen, völlig verschieben. Drittens aber "ihrer Form nach (morphologisch) find bie beiden Borte ibentifd. Beide besteben aus einer regelmäßig veranberlichen Burgel und einem Bufape am Enbe (mi, 8); bie Form beiber Borte ift bemnach völlig bieselbe. Das also, worin fich biese beiben Borte gleichen, ift ihre Form". Sat es nns bier Goleicher nicht breimal gefagt, daß morphologisch ber Unterschied zwischen Romen und Berbum nicht in Betracht tommi? Ift es nicht flat, daß bei folcher Morphologie jener Unterschied gar nicht in Betracht tommen tann? Denn Rominal= und Berbal-Begiebung sieht. Daß wir in jedem jener beiden Worthologie ganz absieht. Daß wir in jedem jener beiden Wörter eine abgewansbelte Wurzel und ein Suffix haben, nur dies beachtet fie. Also λόγ-0-ς und λέγ-0-μεν sind ebenfalls morphologisch völlig gleich. Aus solcher Betrachtungsweise heraus läßt sich also die Frage um die Unterscheidung von Nomen und Verbum durch "die morphologische Beschaffenheit" der Wörter gar nicht auswerfen. Offenbar also ist Hr. Schleicher jest, indem er sich bennoch diese Frage stellt, andern Sinnes geworden.

Diese Umwandlung ift aber noch mit einer andern verbunden, die noch wichtiger ift. In bem angeführten Buche beißt es (S. 6): "Die Sprache wird die Aufgabe haben, ein lautliches Bilb von Borftellungen und Begriffen und von ben Begiebungen, in welchen fie gefaßt werben, ju geben; fie perforpert ja den Borgang bes Denkens im Laute. Dies lautliche Abbild bes Dentens tann aber mehr ober minber volltommen fein . . . Eines Elementes aber tann bie Sprache nie entrathen, nämlich bes lautlichen Ausbrudes ber Begriffe und Anschanungen felbft . . . Bechfeln, ja felbft gang fehlen tann nur ber lautliche Ausbrud ber Beziehung . . . Begiehung felbft fehlt natürlich nie; uur ber lautliche Ausbruck berfelben tann mangelhaft fein ober ganglich abgeben". Dies wird G. 8 noch entschiebener wiederholt: "Die Begiebung felbst fehlt nie einem Borte, aber fie braucht nicht lautlich ausgebrudt zu fein; ber nadte Bebeutungslaut tann in manden Sprachen balb in ber, balb in jener Beziehung gefaßt werben", also 2. B., sollte man meinen balb als Romen, balb als Berbum. Es ift nicht nothig weiter auszuführen, wie alles, was ber Berfaffer in ber Ginleitung bes genannten Buches lebrt, wie seine ganze Morphologie auf dieser Voraussehung beruht: bie Begiebung felbft fei immer ba, nur ber lautliche Ausbrud . fonne porbanden fein ober auch fehlen.

Hiergegen nun wird in der angezeigten Abhandlung sogleich im Eingange die Frage aufgeworfen: "ob die lautliche Form für das innere Wesen der Sprache, für die Function maßgebend ist oder nicht", z. B. "ob da, wo Berbum und Nomen nicht in lautlich gesonderter Weise existiren, diese Unter-

icheidung auch in der gunction fehle, alfo überhaupt nicht vorbanden fei, ober ob mir ein Recht haben, auch in folden Sprachen, Die Romen und Verbum lautlich nicht untericheiben, bennoch bas Borbanbenfein biefes Gegenfapes anzunehmen. hierauf mukten wir nach Schleicher aus bem Jahre 1860 antworten: Allerdings gibt es Begiehungen, Functionen, welche lautlich feine Bezeichnung finden. Es gibt Sprachen, in benen Die nactte Burgel balb als Romen, balb als Berbum gefaßt werden muß. heute aber gibt Schleicher die Antwort (S. 502): "Nach meiner Ueberzengung ift bies nicht ber Kall"; jest (S. 505) "balt er an ber Ueberzeugung feft, bag nichts im Sprechenden porgeht, was nicht lautlich ausgebruckt wird . . . und baf also eine Sprache nur bie Functionen befigt, welche fie lautlich bezeichnet ". Noch in andrer Beise widerspricht Schleicher von heute fich felbst von ehebem. Diefer hatte behauptet: (bie beutsche Sprache S. 265): "In der Trennung von Romen und Berbum berubt bauptfachlich bas Befen ber Sprache". Jest behauptet Schleicher: "baß bie Unterscheidung Diefer beiben Wortarten nichts Allgemeines, ber Sprache als folder Bufommenbes ift".

Indessen eine Aenderung der Ansicht schließt keinen Borwurf in sich. Nur eine folgerechte Begründung und Durchführung, eine harmonische Ausbildung der Ansicht können wir fordern.

Buerst also: was führt Schleicher jest zu ganz entgegengesetzer Ansicht? — Wir haben bei ber Besprechung seines angeführten Buches bemerkt, (diese Zeitschr. II. S. 227 f.), daß
Schleicher zwei verschiedene Ansichten unbewußt durch einander
wirrte: nach der einen war die Sprache das Abbild des Denkens, also das Denken das Prius und der Laut das hinzutretende; nach der andern Ansicht aber war der Laut das sunctiomirende Organ, und das Denken Function dieses Organs. Nach
der ersten Ansicht konnten im Denken Kategorieen sein, die
nicht im Laute abgebildet waren, obwohl in ihnen das Wesen
der Sprache beruhte: so dachte Schleicher ehemals. Zest hält
er mit Abweisung solcher Annahmen ausschließlich an seinem
Materialismus fest. Die lautliche Form der Sprache, sagt er,

ist der Körper, der Inhalt der Sprache ist die Function (S. 502): "Beide kommen nicht von einander getrennt vor; sie sind stets und untrennbar verbunden. Sie sind identisch, wenn auch natürlich nicht einerlei. Wir haben kein Recht, Functionen da vorauszusehen, wo keine Lautsorm ihr Borhandensein anzeigt. Anch in der Sprache läuft nicht der Geist, die Function, unabhängig von seinem Leibe, dem Laute, sondern er ist nur in und durch letzteren wirklich vorhanden. Unsere Auschauung vom Wesen der Sprache ist keine dualistische, sondern eine monistische, und nur diese können wir für berechtigt halten ".

Wie ich über biese hier ausgesprochenen Principien urtheile, weiß der Leser. Nur dies will ich hier bemerken. Richt darum verwerfe ich Schleichers Ansicht, weil ste materialistisch ift, sondern weil sie, selbst wenn man den Materialismus zugesteht, falsch und leer ist.

Run tonnte es aber ferner icheinen, als wenn Schleicher, obwohl auf ganz anderem Wege als ich, doch zu derselben Anfict gekommen mare, welche ich feit funfzehn Sabren und barüber tampfend vertrete, bag namlich jebe Sprache nur in fo weit und nur solche innere Form habe, als ihre Lautform verfundet; und ber Lefer tounte erwarten, bag ich meinen Gegnern, 3. B. Pott, gegenüber mich jest auf Schleicher berufe, ber mir nun beiftimme, und baß ich bies um fo lieber thun folle, je mehr bie Begrundung, welche Schleicher feiner Anficht gibt, von bem Gebankengange abweicht, bem ich folge: wie ficher muffe boch bie Behauptung fein, zu ber man auf fo verfchiebenen Wegen folgerecht gelangen muß. Inbeffen bies ift nur Meine Ansicht ift in Wahrheit von ber Schleichers völlig verschieben. Es ift nicht gleichgultig, auf welchem Wege man zu einem Ergebniffe gelangt: weil ber Beg in bem Ergebnisse liegt. Selten ift bas Biel, bem man auftrebt, ein fo burrer Punkt, zu bem mehrere völlig gleichgultige Linien führen. Ber von einer Stadt gur anbern reift, bem ift es nicht gleichgultig, welchen Weg er wahlt; benn auf jebem Bege gibt es Anderes zu seben, und bas Ergebniß der Reise ift nicht bloß bie Antunft an einem bestimmten Orte, sondern auch ber Inbalt des Weges. Um wie viel mehr findet dies bei einer

wissenschaftlichen Begründung ftatt, die boch immer mehr oder weniger ftreng ein Schluß ober eine Schlußtette ift. Im Schlußfap aber liegen die Prämiffen; sein Inhalt hangt von dem In-Bas ich icon in meiner Erftlingsichrift über balte biefer ab. bas Verhältniß ber Lautform zur innern Form ausgesprochen, mas ich in jeder folgenden Arbeit mir immer klarer zu machen. immer tiefer zu begründen, immer forgfältiger burchzuführen gestrebt, gegen Ginmande zu fichern gesucht habe: bas ift etwas völlig Andres, als was Schleicher jest behauptet. 3ch habe nie gefagt, und werbe nie mit Schleicher fagen: "bag nichts im Sprechenben vorgeht, was nicht lautlich ausgebruckt wirb". Kur mich bat Schleicher nicht burch Beobachtung nachgewiesen. was er meint (S. 505): " Rurz, fo wie man fich beigeben läßt, ein inneres Leben, fei es auf fprachlichem Gebiete ober auf irgend welchem andern, anzunehmen, bas nicht in bie Erscheinung tritt, verliert man ben Boben unter ben Fugen und an bie Stelle objectiv methobischer Forschung auf solider Beobach= tungegrundlage tritt die subjective Anficht und die Phantafie". Run fo will ich Schleicher einige Rleinigkeiten an beobachten geben. "Beute roth, morgen tobt." Liegt bier ein ausgesprochener Gegensat vor? und wie tritt hier bas geiftige Berhaltniß der Gegensählichkeit in die Erscheinung? Ferner: wer ba fagt "ich gebe heute nicht aus, ich fühle mich unwohl", bat Der nicht ein Causalitätsverhaltniß ausgebrückt? Aber durch welche Form tritt es in die Erscheinung? Die Babrbeit wachft nicht fo auf bem foliden Beobachtungsboben, baf man fte wie ein Knabe bie Rirfchen pfluckt. Diefer Boben, je fetter er ift. will um fo tiefer mit bem Pfluge ber Kategorieen burchfurcht fein.

Davon nun abgesehen, ist es boch richtig, daß ich eben so wie Schleicher behaupte: wenn eine Sprache nicht eine nominale und verbale Flerionsform hat, so kennt sie die Rategorieen des Nomen und Verbum überhaupt nicht. Wie verhält es sich nun mit Schleichers Durchführung dieses Gedankens? — Die erste Folge von dem Sape, daß Sprachen mit verschiedener Lautsorm auch eine verschiedene innere Sprachform haben, wäre ja, wie ich wiederholt nachgewiesen, daß man nicht unter Bor-

aussepung bestimmter Aategorieen an die Sprachen herantretend über leptere die Frage stelle, wie jede berselben jene Kategorieen bezeichne ober aussasse. Schleicher stellt trosdem die Frage wie unterscheiden die Sprachen Romen und Berbum in der lautlichen Form? Er thut dies aber, ohne diese Kategorieen, Romen und Berbum nach ihrem Inhalte zu bestimmen; nur was lautlich Berbal- und was Rominalsorm ist, wird im Ansfang bestimmt; und so hat er einen Maßstab, woran er alle Sprachen mißt. Daß dies ein völlig subjectives Bersahren ist, das zum inhaltsleersten Ergebniß gelangt, wollen wir nun zeigen.

Seben wir uns zuerft die Definition von Rominal- und Berbalform an (S. 508): "Die Borte, welche ein Cainsfuffir haben, find Romina; die Borte welche ein Personalsuffir haben, find Berba" - "baben ober hatten" fügt er bingu; benn daß unfer "trage" und sogar schon griechisches und latei= teinisches weow, fero, und so überhaupt vielfach die neueren indogermanischen Sprachen die Suffire verloren haben, thut nichts. Auf die Schwierigleit die in ber That hier vorliegt, geht Schleicher nicht ein. " Saben ober hatten" — einerlei. So muffen wir benn Grn. Schleicher auf die "folide Erfahrungsgrundlage" verweisen, um ihm zu zeigen, wie wenig bies ber Fall ift. Er felbft bemerkt, bag ber Deutsche ben Unterschied awischen Smperfectum, Morift und Perfectum nicht mehr in feinem Sprachgefühl habe (S. 504), obwohl boch biefer Unterfchied ursprunglich auch in ber beutschen Sprache, weil im Ur-Indogermanischen, gelegen hat (S. 505).

Doch weiter. Schleicher hebt insbesondere sieben Punkte hervor, durch welche sich die Trennung von Romen und Bersbum lautlich geltend mache: "1) Die völlige Verschiedenheit in der Pluralbildung bei den Rominibus und Verbis; 2) den Umsstand, daß auch die 2. Prs. Imperat. ein Personalsufsir zeigt; 3) die völlige Abweichung der am Verdum als Personalbezeichnung auftretenden pronominalen Elemente von den Formen der selbstständigen Pronomina; 4) die wesentliche Uebereinstimmung der Persondezeichnung bei allen Verbalstämmen; 5) die Abwesenheit von possessichen Pronominalsufsifiren; 6) der Umstand, daß auch

ber Rom. Sg. und Pl. ein Casuszeichen hat; 7) bas Borhans bensein bes Berbum substantivum".

Bie Schleicher es unterläßt, den innern Berth ber Rateaprieen Romen und Berbum zu bestimmen, so zeigt er auch nicht, marum biefe fieben Bedingungen nothwendig feien, wenn die Laufform die Aunction jener Rategorieen üben foll. Er beanugt fich fieben Gigenschaften ber indogermanischen Romina und Berba empirifch berauszuheben. Dergleichen ftebt gang auf gleichem Standpuntte, wie wenn jemand ben Menichen vom Thiere bamit unterscheibet, daß jener Ohrlappchen, Knieicheiben und ein zweites Bangenpaar bat. Das find die Aruchte, welche auf folibem Erfahrungsboben machfen. cieller bemerte ich: ber erfte Buntt berührt urfprunglich nur das Berbaltniß zwischen Romen und Pronomen, und nur mittelbar das Berbum. Der zweite Punkt ift etwas ganz Unerhebliches; fonft ware es auch erheblich, bag ber Bocativ nicht ein besonderes Suffir bat. Der britte enthält eine völlig faliche Thatsache. Schleicher selbst in feinem Compendium fagt (S. 504): "Die Perfonalenbungen find bie angeschmolzenen Burgeln ber entsprechenben Pronomina". Bas am vierten Duntte liegen tonne, febe ich nicht ein. Ebenfo wenig, was ber fünfte nutgen foll. Bas murben wohl poffeffive Pronominaliuffire, angemeffen verwendet, ichaben? Den fechften und fiebenten Duntt muß ich wohl gelten laffen; benn ich habe ihn oft genng geltend gemacht.

Noch eine Bemerkung Schleichers ist zu erwähnen. Es sei gleichgültig meint er, ob die Casus= und Personal-Elemente als Präfire ober Suffire ober Insire erscheinen. "Die Stellung thut ja nichts zur Sache." Ist es aber auch gleichgültig, ob Beziehungen durch Affire ober selbstständige Wörter bezeichnet werden? Das nicht. Die einsplichigen Sprachen, welche z. B. die Person durch selbständige Wurzeln bezeichnen, die neben den Ausdruck der Thätigkeit treten, haben keine Lautsorm, solglich auch nicht die entsprechende Bedeutung. Den Beweis bleibt Schleicher schuldig.

Daß endlich die Infinitive und Participien teine Berbalformen sind, wird wiederum ftillschweigend voransgesest, obwohl das Gegentheil kängst erwiesen ift.

Das Berfahren bes Grn. Schleicher ift also bies, bag er bas Befen ber Rominal- und Berbalform, wie er es aus bem Indoaermanischen abstrabirt bat, an die Spipe ftellt und barnach die Sprachen pruft. Raturlich besteben bei biefer Drufung nur die indogermanischen Sprachen; benn von ihnen außfolieflich war ber Mafitab entlebnt. Das Ergebnif ift alfo bas völlig negative Urtheil, baß alle übrigen Sprachen nicht folde Rominal- und Berbalformen baben, wie die indogermanifden. Es ift unmöglich, bei folder Leerheit, foldem Dangel an positivem Inhalt, nicht im Gegentheil an bie abnlichen, fo reichbaltigen Arbeiten von Gabelent und Pott zu benten. Mit ben semitischen Sprachen beginnend, nimmt Schleicher eine Sprache nach ber andern vor, um ihnen fammtlich Romen und Berbum abzusprechen. Bei Schleichers Grundanficht und bei feiner Berfahrungsweise, tann man bem Chinefischen nicht gerecht merben; aber auch gegen bas Meritanische, bas Megnytische, Gemitische muß er ungerecht werben. Ueberhaupt wird es ihm völlig unmöglich, irgend eine Sprache pofitiv an murbigen.

Inbessen eine positive Andeutung gibt Schleicher allerdings. Auf die Frage nämlich: wenn jene Sprachen tein Romen und lein Berbum baben, mas baben fie benn? antwortet er (G. 506): Anstatt beiber haben fie eine grammatische Rategorie, bie fich in bober entwidelten Sprachen, fo im Indogermanischen, nicht findet. In biefer Rategorie ift bas noch ungefdieben vorhanden, was im Indogermanischen sich zu zwei gesonderten Rategorieen entwidelt bat". Wenn fich nun auch Schleicher nicht barauf einlassen will, ben Inhalt biefer Rategorie, welche anstatt bes Romen und Berbum auftritt, naber anzugeben, fo tonnen wir bod bie Frage nicht unterbrücken, ob fo etwas, wie bas was Soleicher hier als feiend voraussest und verfichert, überhaupt nur möglich ift. Die Diöglichkeit einer Rategorie, Die weber Romen noch Berbum ift, indem fie beibes zugleich ift, muß Mar gemacht fein. Schleicher behauptet auch (baf.), "baß Sprachen, welche bas Genus nicht lautlich bezeichnen, ben Genusunterfchied überhaupt nicht befigen". Sollen wir nun für biefe Sprachen eine Rategorie annehmen, welche bie Genera ungeschieden in fich enthalt? Schleicher verweift uns auf analoge Verhältnisse in der Welt der Naturorganismen: "Die hösheren Thiere haben Respirationsorgane und Verdauungsorgane. Es gibt aber Thiere so niederer Entwickelung, daß ein und dasselbe Organ beiden Functionen dienen muß. Hier haben wir also weder ein Respirationsorgan, noch ein Verdauungsorgan, sondern etwas drittes, das keins von beiden ist, weil es beides zugleich ist". Solches Wunderding muß ja mit wirklichen Augen gesehen werden können. Schleicher hätte es sollen zeichnen lassen, und im Holzschnitt zeigen.

über mag hier die richtige kurz angebeutet werden. Es gehört zum Leben jedes Thieres, daß sich Kohlenstoff seines Leibes mit dem Sauerstosse des Medium, in welchem es lebt (der Lust, des Wassers) chemisch verbindet, und daß das so entstandene Gas dem Körper entweicht. Dies ist ein chemischer Proces, dem physikalische Vorgänge dienen. Bei den höheren Thieren kommt er in der Form zur Erscheinung, welche wir Athmen nennen, und es steht ihm ein besonderer Apparat zu Gebote, dessen wieden Theil die Lungen bilden. Bei den anderen Thieren wird er in anderer Form vollzogen, anders bei den

Fischen, anders bei den Fliegen und anders bei noch niederen Thieren. Ferner es gibt Thiere, deren Leib nur ein Schlauch ist, in welchem die Verdauung ohne besonderes dazu bestimmtes Organ sich vollzieht, wie es auch keine besonderen Wege der Aneignung der verdauten Speise gibt. Wie bei solchen Thieren das ganze Innere der Verdauung dient, so ist die ganze äußere Oberstäche der Ort, wo der Wechselverkehr mit der Lust statt bat. Wo ist dier etwas von einem Organ zu

sehen, das zugleich Verdanungs- und Respirationsorgan wäre? Fügen wir noch dies hinzu. Alle Thiere bedürfen ber chemischen Verbindung mit dem Sauerstoff; aber nicht alle athmen; ebenso haben alle Sprachen Vorstellungen, welche der Logiker als solche von Substanzen oder Dingen, von Eigenschaften, von Thätigkeiten erkennt; aber nicht alle haben Nomina und Verda. Der Physiolog erkennt, in welcher Form der genannte chemische Proces in jeder Thier-Rlasse sicht; aber der Sprachsorscher kann nicht in gleicher Weise

ident bie beliest, alle Arteit bes Geites aus Dinge, alle Anfraden und alle Gritte biebe. iblief finder. Prifer wir am eine bie ge be fitten mit kommen bei Secretischen fisten id be die Sidnebrur, Kridenn ud ! bette, auf finen entrichtle "Bentiff" all letz Torm berielben. Die Biffendufffichen er mein, bif the bejon's Celembil be Time in eine altifolichen Anfolicus, derfelben in fe Begrifferier befreit, ein Bebirfrie bes Ge bard ber "Begriff" and in feiner legischen and night befindig with air Debufful, well negát, há is ber miðuliðin ut heni elbit eine Cofujum ber einerfren Dinge un lifen bie industrelle unt fruite mit network chicaet find; en Sebirfiell, but bei and while all the worst profession, while after the migraigt, begindet und zu bestfeben Sem merica man.

Sie der Begriff sich zu den anderen Serfit kind, zur Anschunning und Senssellung verhält, als bestand verundigesest verden; und ift al fi den Gebanden gleich wiel, ab man dache zu dern der ainen aber den anderen Gesenntnisselfrer der le verigen mag "].

Segriffe bestehen mit einem Densinkal, i gend ein Gegenstund (oder Nargang) so gebacht einzelnen Merstunie (Abeile des Inhalts) arfamet bestimmten Ursbeils mit dem Sudgest begieben den gertianden verden. Der Begriff fam einen genstand, oder eine Ket oder Gattung von iste Der Begriff fam "") neilkommener oder med

<sup>&</sup>quot;) big tota ber Berk. 2 ft. Liber Beit mit ") Rock beren abgeleben, baß er in einelben ab